

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Ger 26.2.4



Marbard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1828).

Received 18 Dec. 1897.

# Beitschrift

für

## Kulturgeschichte

Berausgegeben

nod

Dr. Georg Steinhausen Bibliothekar der Universitätsbibliothek in Jena.

Wierter Band.



Weimar 1897. Verlag von Emil Felber. 9er 26.2.4

DEC 18 1897

LIBRARY

Chinot fund.

(IV. 4)

### Inhaltsverzeichnis.

| Aussatz :                                                              | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Das tägliche Leben an ben beutichen Fürftenhöfen bes 16. Jahrh. Bon    |             |
| Rurt Treusch von Buttlar                                               | 1           |
| Sittenbilbliches aus Meifterlieder Sandidriften. Bon Theodor Sampe     | 42          |
| Die Behrverfaffung einer fleinen beutichen Stadt im fpateren Mittel-   |             |
| alter. Bon Eduard Otto. I. II 54,                                      | 155         |
| Die beutschen humaniften und bas weibliche Geschlecht. Bon A. Bomer.   |             |
| I. II                                                                  | 177         |
| Bur Ralenderfunde. Bon Siegmund Gunther                                | 145         |
| Ein Schloßinventar des 17. Jahrhunderts. Bon &. Gerbing                | 198         |
| Gine Sammlung Ddenwalder Segen. Bon Joh. Mofer                         | 218         |
| Die Anfänge ber Geldwirtschaft. Bon Georg Grupp. 1                     | 241         |
| Der humanismus in Bolen. Bon R. v. Rozydi                              | 250         |
| Befdreibung ber geleitlichen Annahme eines Fürften an ber Thüringifch- |             |
| Beffifchen gandesgrenze 1680. Bon C. A. S. Burthardt                   | 275         |
| Die Schlacht am Birtenbaume. Bon Rarl Menne                            | 280         |
| Rulturgeschichtliche Streifzüge durch bas Jahr 1848/49. Bon Rarl       |             |
| Abam. III                                                              | 300         |
| 3mei vermeintliche Templerdenkmale. Bon Ernft Bfeiffer                 | 385         |
| Ein sozialer Aufstand am Schluß des Mittelalters. Bon B. Barges        | 420         |
| Inventarium über die Hinterlaffenschaft des Erasmus vom 22. Juli 1536. |             |
| Rach E. Sieber mitgeteilt von J. Mähly                                 | 434         |
| Juliane Sophie von Wiersbitti, geb. v. Graevenit. Bon Guftav           |             |
| Sommerfeldt                                                            | 442         |
| 700: gas II and                                                        |             |
| Miscellen:                                                             |             |
| Fürst Philipps von Anhalt Mohr. Bon Ernst Reubauer                     | 113         |
| Aus einem Ballett am Dresdener Hofe (1672). Bon Theodor Diftel         | 116         |
| Die Feldtrankheit. Kerbholz. Bon Armin Tille                           | <b>4</b> 52 |
| Einlagerkosten. Bon G. Liebe                                           | <b>4</b> 54 |
| Mitteilungen und Aotizen 118, 220,                                     | 346         |
| Befprechungen:                                                         |             |
| Rampers, Raiserprophetien (Roehne)                                     | 122         |
| Holz, Beitr. 3. deutschen Altertumstunde (Liebenam)                    |             |
| Continue Martin many bond Colored                                      | 131         |
| Deuler, Belagerung von Lanoau (Lieve)                                  | 191         |

|                                                                            | Sente       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pastor, Geschichte ber Papste III (Steinhausen)                            | 132         |
| Festschrift des Pegnesischen Blumenordens (Steinhausen)                    | 133         |
| Billmann, Geschichte bes Jdealismus (Erhardt)                              | 223         |
| Beder, Der mittelalterliche Minnedienst (Goette)                           | 228         |
| Döring, Philipp Hainhofers Beziehungen zum herzog Philipp II von           |             |
| Pommern (Steinhausen)                                                      | <b>28</b> 0 |
| Böe, Kulturbilder (Steinhausen)                                            | <b>2</b> 32 |
| Stahlberg, Humanität (Steinhausen)                                         | 232         |
| Bode, Geschichte der Trinksitten (Steinhausen)                             | 283         |
| Kretschmer, Einleitung i. d. Geschichte b. griech. Sprache (R. M. Meper)   | 350         |
| Birth, Das Geld (Fränkel)                                                  | 851         |
| Lenz, Ueber Geld bei den Raturvölfern (Frantel)                            | 8ភ1         |
| Baas, Gesch. Entwidelung bes ärztlichen Standes (Steinhausen)              | 353         |
| Osborn, Teufellitteratur (Kauffmann)                                       | 354         |
| Liebe, Kriegswesen der Stadt Erfurt (Otto)                                 | 357         |
| Beddigen, Bestfalen (Schwarz)                                              | 361         |
| v. Mülverfledt, Urlundenbuch z. Gefch. d. Gefchlechts v. Oppen (Liebe).    | 363         |
| Bolff, Gottsched (Steinhausen)                                             | 364         |
| Koschwitz, Französische Boltsstimmungen 1870/71 (Steinhausen)              | 365         |
| Schöppe, Das alte Raumburg (Steinhauseu)                                   | <b>3</b> 66 |
| Franke, Lehrbuch der deutschen Geschichte I (Döhler)                       | 456         |
| Rühl, Chronologie (Altmann)                                                | 456         |
| v. Falte, Aus alter und neuer Zeit (Steinhausen)                           | 457         |
| Riegler, Geschichte ber herenprozeffe in Bapern (Steinhausen)              | 458         |
| Gerland, Bandmalereien im Heffenhof zu Schmalkalden (John Meier)           | 459         |
| Seidenflider, Rechts. u. Wirtschaftsgeschichte nordd. Forften (S. Gunther) | <b>4</b> 62 |
| Rind, Studienreise, hreg. v. B. Geper (Steinhausen)                        | 468         |
| Krieg und Sieg 1870/71 II: Kulturgeschichte (Steinhausen)                  | 465         |
| Achelis, Moderne Bölterfunde (Betfc)                                       | 466         |
| Andree, Braunschweiger Boltstunde (Petsch)                                 | 468         |
| <b>Aleinere Referate</b> (Steinhausen)                                     | 366         |
| Bibliographie:                                                             |             |
| Januar bis Juni 1896                                                       | 370         |
| Ruli bis Dezember 1896                                                     | 470         |
|                                                                            |             |

### Pas tägliche Leben an den deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts 1).

Don Kurt Creufd von Buttlar.

Seit mehreren Jahren bin ich mit Studien zur Geschichte bes beutschen Beamtenwesens und der Behördenorganisation vornehmlich des 16. Jahrhunderts beschäftigt und habe zu diesem Zweck die sogen. Hofordnungen jener Zeit als eine dafür hervorragende Duelle benut. Diese Hofordnungen sind aber daneben eine ganz vortreffliche und, was die Hauptsache ist, eine völlig zuverlässige Duelle für das tägliche Leben an den deutschen Hösen jener Zeit.

Das Material, das unseren Kulturhistorikern für solche Gebiete im allgemeinen zur Verfügung steht, ist ein sehr dürftiges. In gleichzeitigen Geschichtsbarstellungen wird das alltägliche und geswöhnliche, eben weil es das alltägliche und gewöhnliche ist, nicht aufsgezeichnet. Selbst der redseligste Chronist notiert nur das auffallende, das außergewöhnliche, die Übertreibungen in Sitten und Zuständen. Die für das Mittelalter so gern ausgebeuteten Schilderungen in Werken der Poesie müssen mit äußerster kritischer Vorsicht verwendet werden: der Grundsat unserer modernen realistischen Litteratur, das Leben widerzuspiegeln wie es ist, hatte in früheren Zeiten keine Geltung. Das relativ zuverlässigste Material sinden die Kulturbistoriker in Privatbriefen jener Zeit und in Tagebüchern; aber auch

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

<sup>1)</sup> Das Rachftebende enthält im wesentlichen einen Bortrag, den der Berfaffer im Berein filr die Geschichte Berlins gehalten hat. Rur ift die dort notwendige Beschräntung auf die Berliner Berhältniffe hier fortgefallen, einige Abschnitte find geturzt, und es find Anmerkungen hinzugefügt worden, welche Belege aus den handschriftlichen Quellen, den hofordnungen, bringen.

hier ist man mehr genötigt, Schlußfolgerungen zu ziehen, als daß die Quellen selbst erzählen.

In den Hofordnungen nun haben wir eine Quelle vor uns, die darum so zuverlässig ist, weil sie ganz und gar absichtslos schildert; denn nicht eine Schilderung des Hossens ist ihr Zweck: diese Ordnungen sind entstanden, um einem augenblicklichen Bedürfnis zu Hilfe zu kommen, oft aus der ditteren Notwendigkeit, schweren Übelständen und Unregelmäßigkeiten ein Ende zu machen oder vorzubeugen. Sie wollen nichts anderes als das gegenseitige Verhältnis von Fürst und Hossenstat, die Beziehungen der einzelnen Kategorien der Hosbeamten zu einander, die Aufgaden der einzelnen Beamten die ins kleinste bestimmen: und weil sie dies die ins kleinste thun, geben sie ganz von selbst ein lebendiges Bild des bestehenden Zustandes.

Nur wenige solcher Hofordnungen sind bisher veröffentlicht worden <sup>2</sup>). In der Hauptsache fußen meine Ausführungen auf ungebrucktem Material, aus dem Berliner, dem Dresdener, dem Stettiner, dem Königsberger Archiv; u. a. habe ich auch die Hofordnungen des kleinen Grafenhofs zu Wernigerode aus dem dortigen Archiv herangezogen, welche in sehr lehrreicher Weise die Thatsache belegen, daß die Entwicklung des Beamtenwesens sich an den kleineren Hösen in ganz parallelen Bahnen bewegte wie an den großen. Die Höse pflegten sich solche Hofordnungen zur Ansicht, zur Begutachtung oder Nachahmung gegenseitig zuzuschicken; daher fand ich z. B. sowohl in Dresden wie in Berlin braunschweigische Ordnungen.

Die Sitten, das Leben und Treiben an den deutschen Höfen bes 16. Jahrhunderts sind überall die gleichen. Und sie verändern sich im Laufe dieses Jahrhunderts so gut wie gar nicht; ich kann daher ganz allgemein ein Bild entwersen von "dem täglichen Leben an den deutschen Höfen des 16. Jahrhunderts". Da die Quellen seit der Mitte des Jahrhunderts reichlicher sließen, so ergab sich von selbst, das das Bild, das ich zeichnete, zu einer Schilderung der Zustände in der Zeit von 1560—1600 wurde.

Noch eins möchte ich bemerken. Die Hofordnungen rugen eine ganze Reihe von Mißständen, sie verbieten allerlei Ungehörigkeiten

<sup>2)</sup> Eine brandenburgische Hofordnung icon in Königs "Bersuch einer historischen Schilderung ber Residenzstadt Berlin", Bd. I (1792); baperische Hofordnungen hat neuerdings M. J. Neudegger publiziert (in seinen "Beiträgen zur Geschichte der Behörde-Organisationen"); clevische Hofordnungen sind von G. v. Below abgedruckt worden in der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Bd. 30.



und Übergriffe, oft unter Androhung schwerer Strase. Man kann aber getrost das, was da gerügt und verboten wird, als weiterhin bestehend ansehen; alle diese Verbote und Anordnungen standen mehr oder weniger auf dem Papier<sup>3</sup>). Denn die nächste Hofordnung, auch wenn sie nur ein, zwei Jahre später erlassen wird, pflegt dieselben Verbote, wenn auch vielleicht anders gefaßt, zu enthalten. Es half auch nichts, daß die Hofordnungen in der "Hofstube" ausgeshängt und, wie die Kriegsartikel dem Soldaten, in bestimmten Zwischenräumen dem Gesinde vorgelesen wurden. Gerade aus dem also, was die Ordnungen verbieten, kann man sich ein Vild machen, wie es thatsächlich an den Hösen zuging.

1.

Schon im Mittelalter sind ähnliche Hofordnungen erlassen worden. Diejenigen Hofordnungen aber, welche etwa um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts allenthalben an den deutschen Höfen auftommen, unterscheiden sich wesentlich von den früheren. Sie sind auch ganz anders geartet als die französisch burgundischspanischen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Diese, namentlich in Burgund ausgebildeten Règlements de la cour haben einen rein hösischen Charakter. Sine Hofordnung Karls V z. B., die kurzlich

<sup>\*)</sup> Dafür giebt auch nachstehendes einen darafteriftifchen Beweis: Als im Jahre 1570 in Sachjen Abraham Bod von Bolach jum hofmaricall ernannt wird, überreicht er bem Rurfurften August eine Dentschrift, in ber es u. a. beißt, er glanbe nicht, bag er alle Artitel, die in feiner Bestallung und in ber neuerlaffenen Sofordnung enthalten feien, "volltommlich erfüllen werbe tonnen", und er fragt ben Rurfürften, ob er benn alle biefe Artitel für ausführbar halte, g. B. bie Schliegung bes Rellers um 1 Uhr nach dem Dittag. effen und um 7 Uhr nach dem Abendeffen? ob denn allen Rammerjuntern u.f. w. verboten fein folle, in die Riiche und ben Reller ju geben und fich einen Trunt Weins ober Biers ju bolen? Dem Aurfürften merbe es, beffen verfebe er fich, boch auch mobigefallen, wenn troy aller Sparfamteit in bem Bumeffen bes Ordinariums an Bein und Bier "unverfehens meiner gnabigen Berrichaft ju Ehren etwas barüber aufgeben follte". Die von Bod ermabnten Artitel geboren aber jum eifernen Beftand nicht nur aller fachfifden, fondern ebenfo gut auch ber brandenburgifden, preugifden u. f. w. Ordnungen!

<sup>4)</sup> Bgl. darüber G. v. Below, Die Neuorganisation der Berwaltung in den deutschen Territorien des 16. Jahrhunderts, im histor. Taschenbuch, VI. Folge, 6. Jahrgang (1887).

veröffentlicht worben ist 5), regelt gang genau die Dienstleiftungen ber Kofberren bei ber Berson bes Monarchen; bort haben wir schon bas "Lever", wie es nachmals am französischen Hofe eine minutiose Ausbildung und eine große Bedeutung gewann: wir finden ba Borichriften, wer bem Kaiser bas Bemb zu reichen, wer pon ben Kammerherrn das kaiserliche Bett zu machen hat und bergl.; kurzum, hier ift die "Aufwartung" beim Fürsten die Hauptsache und nur ber eigentliche Hofbaushalt in unserem mobernen Sinne wird bier geregelt. Denn in Burgund, in Spanien, in Frankreich ist ichon eine Trennung zwischen Bof und Staat eingetreten. In den deutschen Territorien, insbesondere des Nordens und Oftens, ist pon einer solchen Trennung im 16. Nahrhundert noch nicht die Rede. Begriffe "Hof" und "Staat" fallen in eins zusammen; nur im Kinanzwesen, burch bas Aufkommen ber stänbischen Steuern, beginnt sich allmählich eine Sonderung der beiden Begriffe porzubereiten. Vollzogen hat sich die Trennung erft im Laufe des 17. Jahrhunderts. Im 16. Nahrhundert find die Rate des Fürsten noch durchaus Mit= glieber des fürftlichen Hofes, der Rentmeister, ber neben den Ginfünften aus ben fürftlichen Domänengütern auch die Landeseinnahmen und Gefälle, Bölle, Biergeld, Beten u. f. w. unter fich bat 6), ift ein Hofbeamter: es giebt einfach noch feine Staatsbeamten in unferem Bum fürftlichen Sof gehört also neben ben Beamten, Die ben eigentlichen Dienst beim Fürsten zu beforgen haben und bie bas fürstliche Haus bestellen, auch bie Zentralbehörde bes Landes; ja es find biefelben Versonen, welche, modern gesprochen, zugleich höfischen Dienst und Staatsgeschäfte besorgen. Darum umschließen bie Bofordnungen neben Ruche, Reller und Marftall, neben Bachaus und Brauhaus, Silberkammer und Frauenzimmer auch die Rätestube mit ihren Geschäften, die auch das juristische Gebiet umfassen, die Rentei und die Kanzlei 7).

Wenn so ber Rahmen, in bem sich das Hosseben abspielte, ein viel weiterer ist als heutzutage, so ist der ganze Charakter des Hoses

<sup>7)</sup> In ben Entwürfen ber Land, und hofrate für bie Stettiner hofordnung von 1560 finden fich auch die Grundzüge einer Kirchenordnung, einer Gerichtsordnung u. f. w.



<sup>\*)</sup> Alfred de Ridder, Les Règlements de la Cour de Charles-Quint im Messager des Sciences Historiques de Belgique, Jahrg. 1893, 1894.

<sup>•)</sup> Falls nicht, wie in Rursachsen, die Stände fich die Berwaltung ber von ihnen bewilligten Steuern gang vorbehalten.

ein noch sehr ursprünglicher und patriarchalischer. Das Wort "Hof" hat noch viel von seiner eigentlichen Bedeutung, der der Hosstatt. An das Herrenhaus mit seinen Dependancen schließen sich, wie auf einem großen Gut, unmittelbar die Wirtschaftsgebäude ). Am Hofe für den Hof wird gebacken und gebraut, geschlachtet, geschneidert, gesichustert.

Es fehlt noch fast ganz ein ausgebildetes Zeremoniell: Bestimmungen über das, was wir höfische Sitte nennen, wie sie eben
einen wesentlichen Teil der burgundisch-spanischen Reglements ausmachen, sinden wir in den deutschen Hofordnungen ganz und gar
nicht. In einer braunschweigischen Ordnung<sup>9</sup>) fand ich die Vorschrift,
daß die Hossunsten bei Tisch "mit einer Reverenz" den fürstlichen
Herrschaften auszuwarten hätten; es scheint auch Sitte gewesen zu
sein, daß die Herren des Hoses immer stehend ihren Dienst zu verrichten hatten 10). Im ganzen aber ist jener Zeit das Gefühl für
seines, zierliches Gebahren, wie es sich im Mittelalter schon vielsach
ausgebildet hatte, verloren gegangen. Wir haben es mit einer ziem=
lich derben und urwüchsigen Gesellschaft zu thun.

Der patriarchalische Charafter bes damaligen Hoses kommt auch barin vor allem zum Ausdruck, daß alle, die zum Hose gehörten, vom Hose beföstigt und gekleidet wurden. Die Lieferung eines Kleides vom Hos aus sinden wir in den Bestellungen noch die tief ins 17. Jahrhundert. Gewöhnlich wurde jährlich ein Hosstleid gezgeben. Es wurde, seit Mitte des 16. Jahrhunderts wenigstens, Wert darauf gelegt, daß die Mitglieder des Hoses das Hosstleid nach einer gewissen Vorschrift trugen, mit gewissen Abzeichen und dergl.; dahin gehört auch die Vorschrift, die "Hossschen zu tragen. Es braucht kaum gesagt zu werden, daß in den Hospschungen sich insebesondere die Weisung sindet, sich des Hoses und des Fürsten, dem

<sup>\*)</sup> In Berlin lag ber Wirtschaftshof wenigstens ganz in ber Rabe bes Schloffes; es ift bas ber Mühlenhof, ber allerbings noch eine andere Bebeutung hatte; er war die Zentralstelle, an welche die Domänenämter abgaben, was fie für ben Unterhalt des Hofes zu liefern hatten; er hatte zugleich selbst den Charafter eines "Amtes", er hatte Schäfereien und Güter unter sich und besaß einen ausgedehnten industriellen Betrieb. (Holbe, Das Amt Mühlenhof, in den Schriften des Ber. f. d. Gesch. Berlins, heft 30.)

<sup>9)</sup> Bom Jahre 1589 (Sauptftaatsardiv Dresten).

<sup>10)</sup> hofordnung der herzogin Ratharina von Sachsen (1560): beim Aufwarten, wenn die herzogin speist u. s. w., "soll fich teiner in unserm Gemach an einen Tisch oder auf eine Bant niedersetzen, sondern vor unserm Tische fteben."

man dient, würdig zu kleiden <sup>11</sup>); gewarnt wird vor den Modethorsheiten: man muß sich erinnern, daß in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der "Cosenteufel" sein Unwesen trieb <sup>12</sup>). — Auch Schuhe und Stiefel lieserte, wenigstens für manche der Hosbediensteten, der Hos. Die Hosbamen in Königsberg z. B. erhielten neben einem Kleide jährlich alle vier Wochen ein Paar Schuhe <sup>13</sup>).

Was die Beköstigung des Hofgesindes betrifft, so verstand sich diese so, daß das gesamte Hofgesinde vom Hose und am Hose gespeist wurde, d. h., daß man für alle, auch für die Käte, die Kanzlei u. s. w. in der Hosptüche kochte, und daß die Hauptmahlzeiten gemeinsam eingenommen wurden. Dieser Brauch trat allmählich in Widerspruch zu den wirtschaftlichen Anschauungen der Zeit: allenthalben verdrängte im täglichen Leben die Geldwirtschaft die alte Naturalwirtschaft; es ward immer mehr ein Anachronismus, daß nur der Hospt noch seinen Dienern einen Teil ihres Gehalts in natura zukommen ließ. Die Anderung dieser Verhältnisse hat sich aber nur sehr langsam vollzogen. Gerade die Hosptiener selbst sträubten sich aegen ein sires Gehalt 14); für sie war die Speisung durch den Hosp

<sup>11)</sup> In der Stettiner Hofordnung von 1560 heißt es: "Das auch ein jeder Rath mit Pferden, Dienern derselben Kleidung J. F. G. zun Ehren getragen und geführet werden, und wer darin ftraswürdig besunden, daß demselben die solgende Kleidung zur Strafe entzogen werde." In einem "Rathschag" des Ausschusses für diese Hofordnung die Stelle: Es "wird auch auf die Schneiderei und Kleidung, damit alles sürstlichem Stande nach und demselben zu Ehren und Gutem, was dazu gehörig, mit bestem Bortheil und Gelegenheit zu Wege gebracht, J. F. G. darinne nicht beschnitten (!), auch, was ausgeben wird, J. F. G. zun Ehren gebraucht und sonst der nothwendig Bersonen halber zu der Schneiderei gehörig, billig Ordnung mit gemacht werde, der sich ein jeder habe zu richten."

<sup>12)</sup> Die braunschweigische hofordnung von 1589 verfügt: "Beil auch die Rleidung anfangs allein zur Nothdurft und nicht zu Bracht und Migbrauch von Gott gegeben und verordnet, als wollen wir einen Zeglichen hiermit gnädiglich ermahnet und begehret haben, [daß er] in denn seine Condition, Stand und Gelegenheit betrachten, sich selbst bescheiden, sich darin mäßigen, auch die große ungestalte weite Hosen, Aermel, Krausen und anders, so ihm nicht geziemet, ablegen und, was ihm seinem Stande nach ehrlich, rühmlich und wohlanstehet, tragen thun."

<sup>18)</sup> In der Etatsaufftellung für den Berliner Hofhaushalt von 1615 findet fich neben ben Poften der Befoldungen, Kleidungen u. f. w. für den Hoftaat im allgemeinen gang besonders aufgeführt ein Poften "108 Thir. auf Schuhe und Stiefel für die Ebelinaben".

<sup>14)</sup> Gehr charafteriftifch ift eine Dentichrift ber preußischen Oberrate, b. b. Ronigeberg, 25. Oftober 1623, an Rurfurft Georg Wilhelm. Die Ober-

bequemer und wie sie meinten, vorteilhafter. Das letztere mochte nur zu richtig sein: ging es auf Kosten bes Hoses, so fühlte man sich ganz und gar nicht verpflichtet, in Essen und Trinken zu sparen und sich was abgehen zu lassen 15), wie überhaupt das damalige Beanttentum, und nicht zum wenigsten die bürgerlichen gelehrten Räte, ganz naiv den eigenen Vorteil vor dem des Landesherrn suchte.

Es war teine Kleinigkeit, für die Speisung des gesamten Hofgesindes zu sorgen. Die Hofordnung Joachims II von Brandenburg von 1537 bestimmt, es sollen nicht mehr als 400 Personen gespeist werden; nach einem Berzeichnis aus derselben Zeit 16) gehörten 425 Personen zum Hofe. Der kleine Hofstaat des Markgrafen Hans von Küstrin umfaßte 215 Personen. Bon Trinitatis 1557 bis Trinitatis 1558 kostete dem Kursürsten August von Sachsen der Unterhalt seines Hoses an 100000 Gulden 17). Wie schon oben gesagt, gehörten zum Hose ja auch die Räte und die Kanzlei; serner die eigentlichen Hosbeamten in unserem Sinne, Marschall, Hosmeister, Schenk, Jägermeister, die Kammers und Hossiunker (das sind nach heutigem Sprachgebrauch die Kammerseren); dazu kommt die Schar

rate, also die höchsten Staats- und Hofbeamten des Landes, stellen es als ein schweres Opfer ihrerseits dar, wenn sie auf die "Bictualien", einer von ihnen, der Oberburggraf, auch auf den "freien Tisch" verzichten; der Oberburggraf führt aus, daß alle seine Borgänger bestallungsgemäß "indefinite mit ihren Hausfrauen, Kindern und Gesinde" freieu Tisch und Speisung genoffen hätten.

<sup>18)</sup> Daher wird z. B. Joachim II von Brandenburg von seinen Räten einmal der Borschlag gemacht, einem Teil des Hofgesindes (denen, die nicht täglich auswarten müssen) an Stelle der Speisung am Hose Kosigeld zu geben; "dadurch würde", so meinen sie, "das überschwängliche Schwelgen und die großen Unordnungen abgethan, und würden auch die wenigen so viel baß und desto eingezogener und ordentlicher unterhalten werden." (Bedenten, wie die vorgewesene Unordnung und Beschwerung in Besserung zu bringen, s. d., Königl. Hansarchiv, Berlin.) In der That erhalten am Berliner Hose z. B. die Räte und die Kanzlei im ausgehenden 16. Jahrhundert Kosigeld. In Pommern ordnet erst die Hosordnung von 1624 an, daß diejenigen Mitglieder des Hoss, die nicht dirett zur Bedienung des Herzogs angenommen waren, nicht mit bei Hose essen sollen.

<sup>16)</sup> Bon 1542.

<sup>17) &</sup>quot;Auszug, was ein Jahr auf des Churfürsten Herzogen Angusti Hofhaltung gegangen." (Hauptstaatsarchiv, Dresden.) Für Speifung, Kleidung und Befoldung 97072 ft. 18 g. 2 Pf. (darunter für Küche 23421 ft. 11 g. 61/2 Pf., Reller 20341 ft. 18 g.); hierzu tommen u. a. noch 33352 ft. 18 g. Befoldung für die Räte und die Kanzlei.

bes "Reifigen Gefindes", die "Grafen, Herren und die pom Abel". also bas militarische Gefolge bes Fürsten 18). Je nach ber Rahl ber Bferbe, die sie mit an Sof bringen und die ihnen im Marstall bes Kürften unterhalten werden, unterscheiben sich biefe Reisigen als Secheroffer, Bierroffer, Dreiroffer, Ginfpannige; ein Bferd reiten fie felbst, die anderen ihre Knechte. Denn nicht blok die Ritter und die Hofbeamten felbit, auch ihre Anechte und Jungen gehören gum Bofhalt, und badurch erflärt sich jum Teil bie große Rahl bes Gefindes. Nach bem Berliner Berzeichnis von 1542 haben mir 7 furfürstliche Rate: ju fveisen find babei aber 12 Bersonen; ber Kangler erhält Effen ober Roftgelb für 3 Personen, in ber Kanglei befinden sich 15 "Ranzlei-Bermandte"; wir haben da 29 Amei-, Drei- und Bierroffer und 12 Einsvännige: Diese stellen mit ihren Knechten und Jungen die ansehnliche Rahl von 95 Bersonen. Und wie im übrigen die in diesem Verzeichnis zusammengestellten 425 Versonen beraus: tommen, bafür nur noch ein vaar Beisviele: ba find die Jungen. b. h. Bagen 19): 6 Jungen bes Kurfürsten, 3 Jungen ber Kurfürstin. 19 Jungen für die Bringen und Bringessinnen; ba find im Stall 15 Diener, 2 Schmiede mit eingeschlossen; in der Ruche 23 Bersonen, Rüchenmeister 20), Rüchenschreiber, Röche — barunter ein "Beerentoch", ein Bratenmeister, ein Bratenwender —; bann sind zu nennen

<sup>13)</sup> Bielfach find folde "Reifige" auch als Rate bestallt, so ist 3. B. in Stettin (Hofordnung von 1541) Regel, daß die "Bierroffer" gleichzeitig Ratsftellen inne haben. In Sachsen finden wir schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts neben den "Reifigen von Abel" die "Edlen Burschen", eine Art Leibwache, daneben aber noch eine "Guardi am Hofe", also eine Leibgarde.

<sup>19)</sup> Den Ausdrud "Bagen" habe ich in teiner beutschen Hofordnung gefunden; später erhalten sie den hübscheren Ramen "Edelknaben". Der herzog von Stettin hat auch einen "Kammerbuben". Ich erwähne dabei, daß die Hofordnungen, zumeist in den Instruktionen für den Hofmeister, genaue Bestimmungen über die Pflichten der Jungen, ihre Erziehung u. s. w. enthalten. Nach den Entwürfen zur Stettiner Hofordnung von 1560 soll ein Kammerjunker die besondere Aussicht über die Edelknaben führen, er soll sie zur "Hofzucht" anhalten, "daran sein, daß sie höslich und reinlich gekleidet" sind, des "Hoses Pracht und Manier" lernen, und wenn sie etwas "verbrechen" sollten, dann sollen sie "in das Bad geführet und gestrichen werden" oder, wie es an anderer Stelle heißt, im Bade "mit der Ruthe gestrafet, und in ehrbarlicher Zucht und Disciplin erzogen werden".

<sup>2</sup>e) In friiherer Zeit war bas Rüchenmeisteramt ein hohes hofamt in ber hand vornehmer herren (vgl. die Ordnung von 1478 bei Riebel, Cod. Dipl. Brand., C, II, 115); im Laufe des 16. Jahrhunderts ift es an den meisten hofen ein niederes Amt (wie Stallmeister, Kellermeister u. f. f.) geworden.

bie Bediensteten im Keller, die neben Wein und Bier auch Brot und Semmeln in Berwahrung hatten, die "Silberknechte", ferner die Hofsmusstanten (Trompeter, Pauker, Zinkbläser, ein Harsenist), 6 "Hallelujaziungen 21); dazu die Handwerker des Hofs, Schneider, Ofenseher, Radmacher, die Jäger und Jägerknechte, dabei ein Knecht, der "der englischen Hunde wartet"; und, last not least, die Hosmeisterin mit 12 Hosphamen, welche aber den bescheideneren Titel "Jungfrauen" oder "Hospiungfern" sühren: das fürstliche "Frauenzimmer" mit den dazu gehörigen Mägden. — In einem Berliner "Futterzettel" aus jener Zeit, also dem Verzeichnis der Pferde, die am Hose gefüttert werden, sungieren noch eine Anzahl Personen mit Pferden, die heutzutage nicht beritten zu sein pslegen, z. B. die beiden Hospbaumeister und der Hosprediger mit je einem Roß.

Neben benjenigen, die am Hofe ihre Mahlzeiten einnehmen oder Kostgeld erhalten, sind noch die sogen. "Ausspeiser" oder "Abspeiser" zu nennen, d. h. Leute, denen es gestattet wurde, sich ihr Essen aus der Küche zu holen oder holen zu lassen. Zu Zeiten nahm dieses Ausspeisen einen unerwünschten Umfang an <sup>22</sup>); es werden u. a. Besichwerden laut, daß für die Ausspeiser von den Köchen zu sehr "einzgehauen" würde, daß sie zu große Portionen erhielten. Meist galt das Ausspeisen als eine besondere Gunst für nicht mehr dienstsähige alte Diener; serner waren Kranke und Arme damit bedacht, so führt das erwähnte Verzeichnis von 1542 in Berlin "Heinrich den armen Mann" und "Veter Meyer den armen Mann" auf.

Es ist nur zu begreiflich, daß bei einer so großen Zahl von Hofgesinde auch der eine oder andere unberechtigte mit einzuschleichen versuchte, um die Borteile einer ausgedehnten Naturalwirtschaft mit zu genießen. Wer Weib und Kind hatte, mochte darin nichts unrechtes sehen, auch ihnen etwas von der Überfülle des Hoses zustommen zu lassen. Daher ist es begreiflich, warum in der schon zitierten Hosordnung Joachims II von Brandenburg den Dienern verboten wird, ihre Weiber und Kinder bei ihrem "Amt", also namentlich in der Küche, im Keller u. s. w. zu empfangen. "So aber deren eine ihren Mann in Gil' anzusprechen hätte", soll sie sich beim Thorwärter melden, und der soll den betressenden auf die "Brücke", also die Thorbrücke, kommen lassen. Streng wird ferner

<sup>21)</sup> Ein fachfiiches "hofbuch" führt auch noch 3. B. "Springer und Tanger" auf.

<sup>22)</sup> Eine besondere Wefahr babei mar bas "Abichteppen" von Speisen.

darauf gehalten, daß niemand mehr Knechte annehmen darf, als ihm verordnetermaßen zusteht: es mochte ja schon so schwer genug sein zu wissen, ob sich jemand mit Recht oder Unrecht für den Diener des einen oder andern Grafen oder Herrn u. s. w. ausgab. Bor allem, so pslegen die Hofordnungen zu betonen, soll jeder selbst die ihm übertragene Arbeit thun  $^{23}$ ) und nicht, wie die Ausbrücke lauten, "Knechtsknecht" oder "Bärenhäuter" halten. Darin wurde offenbar eine große Gesahr für den Haushalt des Hoses gesehen; schreibt doch eine bayrische Hosordnung, allerdings aus viel früherer Zeit — von 1294 — vor: wer mehr Knechte hält als ihm erlaubt ist, dem soll man "beide Ohren unwendlich abschneiden".

Mas man bei allebem besonders fürchtete, das mar das fogen. "Abschlevven"; in allen mir bekannten Hofordnungen bildet bas "Abschleppen" ein äußerst wichtiges Kavitel, alle nur benkharen Maßnahmen werden getroffen, um es zu verhindern: ein Zeichen, daß es zu den unausrottbaren Übeln gehörte. Dan befürchtete folches Abtragen von Speisen und Getränken sowohl vonseiten bes Gefindes felbst als von Fremden. Die Burgel bes Ubels mar, wie icon angebeutet, die, daß man annahm, bei der vorhandenen Kulle, bem Reichtum des Hofes tomme es doch nicht darauf an, wenn biefe ober jene Kleinigkeit, dieser ober jener Rest anderen quaute kam: bazu gesellte sich bas auch heute noch nicht ausgestorbene natürliche Gefühl des Unterthanen, daß es dem Fürsten eine Freude sei, ju geben, ju fchenken; daß auch am Hofe gespart werben muffe, kommt bem gemeinen Mann nicht in den Sinn 24). Bon den finanziellen Nöten, in benen sich fast alle Fürsten jener Zeit mehr ober minber befanden, mar bei den meisten Mitaliedern des Sofes faum eine Renntnis, jedenfalls nicht ein flares Bewuftfein vorhanden.

Es ist zu bemerken, daß sich die Verbote des "Abschleppens" nicht etwa nur an das niedere Gesinde richteten. Naturgemäß war die Gesahr bei diesem eine größere. Überall sinden wir die Bestimmung, daß der Thorwärter eine genaue Kontrole auszuüben hat über die auss und eingehenden Personen; in Berlin wird einmal

<sup>24) 3</sup>ch erinnere auch an die oben gitierten Borte Abrahams von Bod.



<sup>28)</sup> Sehr bubich heißt es in der sächsichen hofordnung von 1570 (Busat von der hand Aursurft Augusts): "Und muß nicht einer denken, er sei
besset als der ander, und darmit was zu thun verziehen; sondern es soll ein
jeder thun und denken, er wollte es alleine thun: das ist den herrn und
den Dienern in einem Ehr' und Ruhm; und muß desfalls die Reputatio
au einen besonderen Ort geset und hie nicht gebraucht werden."

angeordnet, daß alle Seitenpforten geschlossen werden sollen, damit die, "so was abtrügen", durch die gewöhnlichen Pforten gehen müßten und angehalten werden könnten. Den Köchen wird in Berlin versoten, für sich ein verschlossenes Spind oder Behältnis zu halten. Streng ist es allenthalben untersagt, ohne Erlaubnis des Hofmarschalls Fremde an Hof zu bringen. Ferner ist es an allen Hösen Regel, das Thor während der Mahlzeiten zu verschließen; der Thorwärter muß sogar den Schlüssel sür diese Zeit an einen der Oberbeamten abliesern. Der Grund ist nur zu klar: gar zu leicht konnte gerade während der Mahlzeiten ein Richtberechtigter mit prositieren wollen, und die Gesahr des "Abschleppens" war zu dieser Zeit am größten 25).

2.

Das wichtigste Amt am Hofe ist das des Marschalks 28). In seinen Händen laufen alle Fäden zusammen, an denen sich das Gestriebe des Hofes bewegt. Wenn wir uns seine Pflichten vergegenswärtigen, so erhalten wir am besten ein Bild von der Organisation des täglichen Lebens am Hofe.

Urfprünglich ist der eigentliche Bereich des Marschalks, wie sein Name besagt, nichts als der fürstliche Marstall. Daraus ergab sich die Aussicht über das berittene Gesolge des Fürsten, und in der Zeit, wo der militärische Charakter des Hoses überwog, siel ihm ganz von selbst allmählich die Aussicht über das gesamte Hosgesinde zu. So sinden wir im 16. Jahrhundert in seinen Händen die höchste Polizeiz und Disziplinargewalt über die Angehörigen des Hoses, ja, in Zusammenhang mit der Ausbildung des Lehnrechts, vielsach über die Lehnsunterthanen des Fürsten. Mit der Oberaussicht über die Perssonen des Hoshalts geht aber auch die Kontrole über die einzelnen Ressorts an ihn über. So kommt es, daß er in der hier in Betracht kommenden Zeit den gesamten Hoshaushalt mit allen seinen Details unter sich hat.

<sup>28)</sup> Bir finden baher auch genaue Bestimmungen, wie es mit ben Boten, die etwa mahrend ber Dahlzeiten anlangen, gehalten werden foll.

<sup>20)</sup> Bielfach fieht der Hofmeister oder der Hauptmann (Schloßhauptmann), so in Bommern, oder, wie in Breugen, der Burggraf im Range über dem Marschalt. Die Entwicklung geht aber allenthalben dahin, daß der Marschalt ber eigentliche Träger der Geschäfte im Hofhaushalt wird. Wie sich das im einzelnen vollzieht, wie sich die Kompetenzen der höheren Beamten gegen einander abgrenzen, darauf gehe ich an dieser Stelle nicht ein.

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts ist die Fülle und Vielsseitigkeit seiner Geschäfte schon eine so große, daß er einen ständigen Stellvertreter zur Seite hat, den Untermarschalt oder den Haushofmeister. Für die eigentliche Polizei über das Gesinde ist der Hauptmann oder Hausvoigt<sup>27</sup>) ihm beigegeben. Im Marstall ist längst der Stallmeister oder Futtermarschalt an die Stelle des Marschalts getreten; Stallmeister, Küchenmeister, Kellermeister sind die Chefs der einzelnen ihm unterstellten Resorts, meist niedere Beamte. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts treffen wir den Schenk oder Oberschenk als einen höheren, adligen Beamten an, zu ihm gesellt sich der Oberstallmeister, der Obersägermeister: Hosbeamte in unserem Sinn. —

Noch immer ist es die erste Aflicht des Marschalks, barauf zu feben, daß das reifige Gefinde aut beritten und daß es aut geruftet ift, damit man es, wie eine Hofordnung Albrecht Achille 28) sich ausbruckt, nicht für Raufleute halte. Ift ber Fürst mit feinem Gefolge auf Reisen, im Felbe ober sonst unterwege, jo hat ber Marichalt auf Ordnung im Ruge zu halten. Wie es bei foldem "Ausreiten" zuging, das seben wir daraus, daß 3. B. in sächsischen Ordnungen bas Abschießen von Buchsen in Ortschaften verboten merben mußte. In einer braunschweigischen Ordnung 29) wird gerügt, daß, "wann man mit den Bferden ins Feld spazieren reitet, an Acker und Wiesen. auch burch die hunde, so alsdann mitgenommen werden, unfern Unterthanen an ihren Schafen, Ganfen, Enten, Subnern und fonften Schaden und Beschwer zugefügt wirb", "inmaßen auch oft geschieht, baß auf den Gassen, da Kinder und Bolt vorhanden, gar unvorfichtiger und unbescheibener Weise mit Pferden gerannt und gesprengt wird, daraus dann groß Unrath und Unbeil leichtlich entstehen möchte."

Der Marschalk hat sodann ganz im allgemeinen auf gutes und anständiges Benehmen des hohen wie des niederen Gesindes zu sehen. Der terminus technicus dafür ist "Zucht"; "Unzucht" bedeutet nach dem damaligen Sprachgebrauch nur so viel wie "Unerzogenheit". Mit dieser "Zucht" und "Ordnung", "Hösslichkeit" und "Ehrbarkeit", wie sie die Hosordnungen dem Gesinde vorschreiben, sind ganz und gar nicht hösische Manieren gemeint; was verlangt wird, sind nur

<sup>29)</sup> Bon 1589 (Dreedener Archiv).



<sup>27)</sup> Die lettere Bezeichnung findet fich in Berlin. Die "hausvoigtei" in Berlin erinnert noch heute an die Aufgaben bes damaligen hofamts.

<sup>28)</sup> Ordnung für die hofeinrichtung feines Sohnes, des Markgrafen Johann (1473) bei Riedel, Cod. dipl. Brand., C, II, 115—125.

bie gröbsten Regeln bes Anstandes, Dinge, die wir "seineren Europäer einer klügeren Nachwelt" als ganz selbstverständlich gar nicht erst erwähnen 30). Sinzelnes wird noch anzuführen sein. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, wo man begann, die Frömmigteit immer mehr zur Schau zu tragen, wird als erste und wesentlichste Tugend dem Hofgesinde ein frommer und gottesfürchtiger Bandel ans Herz gelegt 31); ja, es wird Sitte, fromme Gesinnung und den Glauben an die Lehre der Kirche zur Bedingung bei der Aufnahme in den Hospienst zu machen. Besonders drastisch drückt sich über diesen Punkt Kurfürst August von Sachsen in einer eigen-

<sup>\*\*)</sup> Bas für Dinge damals noch ausdrücklich verboten werden mußten, sehen wir aus der Bernigerodischen hausordnung von 1570, wo es in der Einleitung heißt: "daß nicht männiglich also unverschamt und ohn' alle Schen, den Bauern gleich, die nicht zu hofe oder bei einigen ehrbaren, züchtigen Leuten gewesen, vor das Frauenzimmer, hofstuben und anderer Gemach Thüren oder Fenster seine Nothdurft ausrichte, sondern in jeder sich jederzeitund ort vernünftiger, züchtiger und ehrerbietiger Bort und Geberde erzeige und verhalte." Aehnlich in der braunschweigischen Ordnung von 1589: "Desgleichen [daß] niemand, der sei auch wer er wolle, unter, nach oder vor den Nahlzeiten, spät oder früh, die Bendelsteine, Treppen, Gänge und Gemächer mit dem Urin oder anderm Unstath verunreinigen, sondern wegen solcher Rothdurft an gebührliche, verordnete Oerter geben thue."

<sup>\*1)</sup> Als typifches Beifpiel gebe ich ben Anfang ber Sofordnung ber herzogin Katharina von Sachsen (Witwe Herzog Heinrichs des Frommen) aus bem Jahr 1560: "Rachdem die Furcht Gottes ein Anfang ber Beisheit ift, und, wo die Liebe Gottes, fo durch die Furcht machfet, und auch die Beis. beit nicht ift, ba tann tein gut Regiment und Ordnunge gehalten werben. Demnach wollen wir, daß alles Gefinde . . Gott fürchte, fein göttlich Bort fleißig boren und feinen gottlichen Ramen nicht unnfiglich in den Dund nehmen, noch bei feinen Leiden und Bunden foworen, viel meniger bei dem. selben und seinem beiligen Sacrament fluchen solle. Und welcher fich solchs nicht enthalten wird, der foll von uns mit fcweren Ungnaden gestraft und dagu unferes hofes enturlaubet werden." - Gin Entwurf gu ber Stettiner hofordnung von 1560 beginnt: "Dachdem die Liebe und Ehre Gottes Des Mumachtigen und fein Reich für allem ju fuchen, unfer Beiland Jefus Chriftus uns geboten, mit vaterlicher, gnabiger Bertroftung, wenn bas geschieht, daß alles andre bernach folgen folle: fo mare auch in der Sofordnung billig fürs erfte gu feten, daß der landesfürfte nicht allein vor Derfelben Berfon Gott ehrete, liebete, feines gottlichen Billens fich verhalten wollte, fonbern, daß 3. F. G. ernftlich gebote, daß alle Derfelben hofrathe und Diener, auch gange Hofgefinde dermaßen gottseliglich lebeten und fich alle dies, so dem Willen Gottes widerlich, enthielten, und alfo fich ichidten, bag aus ihrem Sandel und Bandel gu fpuren, daß fie Gott ben Allmachtigen von Bergen liebeten: alles bei Bermeibung fürftlicher ernftlicher Strafe und Ungnabe!"

händigen Randbemerkung zu einem Entwurf der Hofordnung von 1570 aus: "Wer nicht in die Kirchen gehen will, Gottes Wort fleißig hören, sich der hochwürdigen Sacramenta gebrauchen und sich sonsten nicht gottselig halten will: den hol der Teufel!"

Insbesondere hat der Marschall dafür zu sorgen, daß unter dem Gesinde Sinigkeit herrscht: offenbar eine schwere Aufgabe. In seiner Hand liegt die Handhabung des Burgfriedens. Von den Strasen für Verletzung des Burgfriedens sprechen die Hofordnungen mit einem gewissen schwen Flüstern als von etwas Entsetlichem<sup>32</sup>). Selbsthilse ist auß strengste verboten. Wer einen anderen "aufsordert" (herausfordert), den soll der Hofmarschalt "stracks in Haft nehmen" (Sächs. Hofordnung v. 1570). "Reiner soll den andern mit Schelten, Schmähen, Afterreden oder unhöslichem Veriren und Handscherz" reizen (Braunschw. Hofordnung v. 1589)<sup>33</sup>) Ramentlich wird verboten Streitigkeiten auf den Gassen der Stadt auszusschehten. Überhaupt wird darauf gehalten, daß jeder sich auch außerhalb des Hoses der "Reputation" seines Herren entsprechend benimmt <sup>34</sup>).

Über alle ernsteren Disharmonien innerhalb des Hossesindes hat der Marschalt dem Fürsten zu berichten; Beschwerden der Ansgehörigen des Hosses hat er dem Fürsten vorzutragen; der Marschalt bildet eine Art Mittelsperson zwischen dem Herrn und seinem Hossestaat. Zu den Beschwerden und Anliegen des Gesindes gehörte, wie wir aus den Ordnungen ersehen, sehr häusig die Klage über unzuzreichendes oder auch schlecht zubereitetes Essen. Für diesen Fall war es auss strengste verpönt, sich — was ja sehr nahe lag — direkt an die verantwortlichen untergeordneten Organe zu wenden,

<sup>34)</sup> Sächf. Hofordnung von 1586: "Es foll fich auch ein jeder in den Herbergen, Wegen und Stegen, gegen den Wirthen, Weibespersonen und Jungfrauen ehrbarer Zucht, gutes Wandels und Redlichkeit besteißigen, und sich keiner zu hochzeittänzen, dahin er nicht gehört, erfordert noch geladen worden, eindringen". (!)



<sup>32)</sup> Roch Sedenborff in seinem "Tentschen Fürstenstaat" (Frantfurt a. D. 1678) sagt, daß Gotteslästerung, Schlägerei und Frevelthaten durch ben Burgfrieden "mit Abhauung der Hände" bedroht werden. Er meint freilich, daß diese "Untugenden und Laster durch bosen Gebrauch leider! an den meisten Höfen im Schwange gehen".

<sup>38)</sup> Sächf. Hofordnung von 1586: "Wir wollen auch, daß all' unfer hofgefinde fich fürder aller handsicherz, verdrießlicher ehrenrühriger und unnitger Speiwort, Stachelreden, Ungucht und anders, fo Unwillen zu berurfachen pfleget, . . gänzlichen enthalten (foll)".

an die Ssenträger und die Köche 3.5). Um große Haupt und Staatsaktionen handelte es sich überhaupt nicht bei solchen "Irrungen" und "Zweiläuftigkeiten" unter dem Gesinde. Es waren die kleinlichen Reibungen, die sich überall einstellen, wo viele Menschen unter einem Dach hausen.

Und derselbe Mann, der sich um derlei Quisquilien zu fümmern hatte, der, wie wir gleich sehen werden, im allerweitesten und im engsten Sinn für das tägliche Brot des fürstlichen Hoshaltes zu sorgen hatte, saß zu gleicher Zeit im Kollegium der fürstlichen Käte, ja er hatte auch über sie die Aufsicht und die Disziplinargewalt im Ramen des Landesherrn 36); hier beriet er mit über die Verwaltung des Landes und über die Politik des Staates; er entschied über die privatrechtlichen Streitigkeiten, die man einem allgemeinen Gebrauch nach lieber vor das Forum des Landesfürsten und seiner Käte brachte, als vor die zuständigen Gerichte; ja er erscheint vielsach als der Vorsitzende des Gerichts der fürstlichen Käte oder auch des eigentslichen Höferichts 37).

Aber die Thätigkeit des Marschalks in Justiz- und Verwaltungsangelegenheiten bilbete, wie gesagt, nur einen Teil seiner Geschäfte.



<sup>\*\*)</sup> Bernigeröder & D. von 1552. Wir haben "unsern Röchen, Schenken und Speisern Befehl gethan, sich dermaßen gegen einen Jeden mit Reichung der Rost und Getränte zu erzeigen, daß niemands pillich darüber zu tlagen habe, und wollen uns versehen, es werde sich ein Jeglicher mit Darreichung besättigen und genilgen lassen und unnöthige und unziemliche Ueberstüssisseit nit muthen und sinchen. So aber Jemands einigen Gebrechen und Mangel haben oder sinden würde, mag er solchs uns selbst, unserm hauptmann oder hausvogt anzeigen . . ., und sich derwegen gegen unsere Röche, Schenken und Speiser mit Zant und Muthwillen, des wir teineswegs gestatten wöllen, nit uslehnen dörse." Die Bernigeröder H. D. von 1511 bestimmt noch, daß, wenn jemand an Essen und Trinken Mangel hätte, er "tein unnütz Geschwätz an andern Orten davon treibe".

<sup>30)</sup> Hofordnung Joachims II von Brandenburg (1537): "So soll [ber Marschalt] auch zu jeder Zeit, wie unser Kanzler und Räthe, in unser Rathstuben . . . auf die Händel und Sachen warten; fleißig Aufacht gaben, daß vom Kanzler und Räthen die Sachen und angesetzten Runden nicht versäumt [werden]; da aber jemand lässig befunden, dem- oder denselben von unsern wegen darin sagen, und ob das nicht helsen mocht, uns dieselben anzeigen."

<sup>97)</sup> Bgl. Krusch, ber Eintritt der gelehrten Rate in die braunschweigische Staatsverwaltung 2c., Zischr. d. histor. Vereins f. Niedersachsen, Jahrg. 1891, S. 74; ferner v. Below im Histor. Taschenbuch 1887, S. 309 ff. und Treusch v. Buttlar, Der Kampf Joachims I von Brandenburg gegen den Abel seines Landes (1889), S. 23.

Und aus der Anordnung der Paragraphen für seine Amtspslichten scheint hervorzugehen, daß man diese Thätigkeit für nicht wichtiger hielt, als seine übrigen Obliegenheiten: so sehr war noch Hospaus-halt und Landesverwaltung mit einander verbunden. Der nächste Paragraph z. B. in der mehrerwähnten Hospordnung Joachims II, der auf die Geschäfte des Marschalts in der Ratsstude folgt, schreibt ihm vor, täglich vor jeder Mahlzeit in die Küche zu gehen, damit für den Kurfürsten "reiniglich und wohl gekocht und angerichtet werde"; ebenso hat er den Keller zu visitieren, desgleichen den Mühlenhof, auch hat er darauf zu sehen, daß das Gesinde sich "über Tisch und sonsten züchtig und stille halte".

Gine Sauptthätigfeit bes Marschalfs betraf bas Sofrechnungs = wesen: in jedem der einzelnen Departements, Ruche, Reller, Silberfammer, Bachaus, Brauhaus, Schlachthaus, wird täglich Rechnung über Einnahmen, Verbrauch und Restbestand geführt. Die täglichen Rechnungen geben bem Marschalt, ober gegen Ende des Jahrhunderts seinem Stellvertreter (Untermarschalf), zu; in Berlin gilt die Bor= schrift, daß er die Rechnungen jeden Abend, noch vor dem Abendessen, zugestellt erhält. Um Schluß der Woche giebt jedes Departement feine Wochenrechnung ab. Die Prüfung ber Wochenrechnungen ge= schieht meist in einem Kollegium eigens bazu beauftragter Rate. unter Ruziehung des Rentmeisters, in Vommern sowohl des Landrentmeisters wie des Hausrentmeisters. Sehr vielen Hofordnungen sind genaue Formulare für folche Wochenrechnungen beigegeben; sie find eine kulturhiftorische Quelle ersten Ranges, benn sie gewähren einen Einblick in alles, was ein folder Fürstenhof für fein tägliches Leben brauchte. Das "Soren" ber Wochenrechnung ift, nach bem Ton ju urteilen, in bem die Ordnungen bavon fprechen, bas große Ereignis jeder Woche; in Pommern ift der Montag ausschließlich für dieses wichtige Geschäft vorbehalten. Die hauptperson bei biejem Ereignis ift ber Hofmarschalt. Alle Wochenrechnungen werben aufgehoben, sie bienen als Grundlage für die Quartals= und für die Jahresrechnungen. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts wird es auch allgemein üblich, einen Anschlag über Ginnahme und Ausgabe für bas gange Sahr im Voraus zu machen. Von einem folden Anschlag wird noch unten die Rede fein 38).

<sup>38)</sup> S. auch oben S. 7. Für die Entwicklung des höfischen Rechnungswesens vgl. Löbe, Die oberste Finanzkontrole im Rönigreich Sachsen in ihrer organischen Entwicklung von den ältesten Beiten bis auf die Gegenwart, in Schanz' "Finanzarchiv", II (1885), S. 11 ff.



Außer diesen Geschäften hat der Marschalk auch noch 3. B. die "Boten" fremder Fürsten zu empfangen und abzusertigen. Solche "Boten" müssen wir uns natürlich als vornehme Herren vorstellen: ihnen gegenüber repräsentierte also der Marschalk den eigenen Hof. Es ist ganz charakteristisch, wenn Joachim Il von Brandenburg ansordnet, die Absertigung solcher Gesandter solle "zum schleunigsten" geschehen, der Marschalk solle den Kurfürsten "derwegen mit unnoths dürftigen Kosten nicht belegen dürfen".

Ahnlich vielseitig wie die des Marschalts ist auch die Wirksamkeit der übrigen Beamten. Ich gehe hier darauf nicht ein. Zur Charakteristik des damaligen Hoflebens aber ist es notwendig zu wissen, daß dieselben vornehmen Herren, die im Auftrag des Fürsten diplomatische Verhandlungen führten, die höchste Behörde des Landes in Justiz- und Regierungsangelegenheiten bildeten, nicht, wie man gesagt hat 30), nebenbei, sondern in gleicher Weise "jeden Tropfen Bier und jedes Brot kontrollierten".

3.

Ich möchte nun versuchen, den Verlauf des Tages an einem Kürstenhof des 16. Jahrhunderts zu schildern.

Der Tag beginnt früh; im Marstall pflegt der Dienst um 4 im Sommer, im Winter um 6 zu beginnen. Die Herren Räte haben sich um 6 Uhr im Sommer, um 7 Uhr im Winter in der Ratsstube einzusinden, um dieselbe Zeit beginnt die Kanzlei ihre Arbeit. Die "Großen, Herren und die vom Abel", das Gesolge des Fürsten, treten etwas später an; in Berlin haben sie sich um 8 Uhr in der Ritterstube zu versammeln.

Minbestens an zwei Tagen ber Woche (Sonntags und Freitags), vielsach aber, seit Mitte bes Jahrhunderts, täglich, sindet Gottesdienst statt, gewöhnlich in früher Morgenstunde, um ½7 oder 7. Es scheint das nicht nach jedermanns Geschmack gewesen zu sein. Sine Berliner Hofordnung ninmt Veranlassung zu befehlen, das Gesolge, das den Kurfürsten in die Kirche begleitet, solle auch darin versharren, damit der Kurfürst "nicht alleine darin, wie disher geschehen, aelassen" wird.

Die erste Mahlzeit ist die Morgensuppe oder Frühsuppe; diese wird im allgemeinen nicht gemeinsam eingenommen, sondern in die

<sup>39)</sup> v. Buchwald, Deutsches Gesellschaftsleben im Mittelalter, Bb. II, S. 43. Beitichrift für Rulturgefcichte. IV.



Kämmererstube, Ritterstube, Kanzlei, Frauenzimmer u. f. w. getragen. Dazu wird — schon in früher Morgenstunde! — für das höhere Gesinde Wein<sup>40</sup>), für das niedere Bier geschenkt.

Um 10 Uhr ift Morgen= oder Dittagsmahlzeit, die Saupt= mahlzeit bes Tages. Damit ift für bie höheren Beamten eigentlich auch schon des Tages Last und Mühe beendet; nur, wenn es die fürstlichen Geschäfte bringend erfordern, haben sich z. B. die Rate in ber Zeit von 12-4 noch einmal in die Ratestube zu begeben. Das Mittagessen soll an sich nicht länger dauern als bis um 12. ift es allaemein Sitte — ich komme aleich noch barauf zurück —, daß die vom Abel, überhaupt die vornehmeren Beamten, nachdem Die Tischtücher abgenommen find, noch Trunkes halber zusammen-Wollen sie das nicht, so winkt ihnen ein edlerer Genuß: von 12—2 haben sie Autritt im Frauenzimmer; sie dürfen sich dann bort mehr ober minder amusieren. Um 2 ober 3 Uhr ist Besperzeit — da darf zur Abwechselung wieder ein Trunk gereicht werden. Um 4 oder meist um 5 findet die Abendmahlzeit statt. Auch da schließt sich wieder ein Trunk für die Edleren an, falls sie nicht vorziehen, wiederum bas Frauenzimmer aufzusuchen, bas in ber Zeit von 6-8 seine Pforten öffnet. Um 8 Uhr ist die Zeit des Schlaftrunks, und etwa um 9 Uhr foll alles aus sein: da wird das Thor aeschlossen 41), und aus dem Keller darf nichts mehr gereicht werden. Wäre das immer strifte eingehalten worden, dann wären die Warnungen und Mahnungen der Hofordnungen nicht nötig gewesen: thatfächlich aber muß überall immer aufs neue eingeschärft werben,

<sup>40)</sup> In Berlin erhalten bie einzelnen Rategorien je "einen großen Becher", die Jungfrauen "1/2 Stiibchen" gusammen.

<sup>41)</sup> In Königsberg (Hausordnung 1575) wird einmal angeordnet, das Thor icon um 8, bei Abwesenheit des Herzogs sogar schon um 7 Uhr zu schließen. Dabei wird dem Burggrafen ausgebunden, "daß er niemanden, er sei auch wer er will, so sich etwan verspätet hätte, das Thor, wenn es geschlossen, wie nun ein Zeit hero geschen, wieder öffne und ausschließen lasse. Derwegen solle sich ein jeder Junker und andere Diener, denen so lang herad zu sein gebühret, sobald der Hausmann abbläst, herunter in sein Gewahrsam gehen", und nicht, wie "bishero vielfältig geschen", "in der Kämmerer und anderer Gemächer, dahin er nicht beschieden, sowohl des Tags als des Abends dem Trunke nachgehen, sondern sich dessen, sowohl des Tags als des Abends dem Trunke nachgehen, sondern sich dessen sommer um 9, im Winter um 8 Uhr geschlossen werden: "Do aber über solche Zeit, wenn die Thür geschlossen, jemand ungestümiglich antlopfen, pochen oder rusen würde, soll darum von uns mit Ungnaden gestraft werden."

baß ein längeres Auf- und Zusammenbleiben nicht gewünscht werde. Freilich, gar zu lange aufzubleiben konnte man sich ohne besonderen Anlaß nicht gestatten: die Beleuchtung kann abends nicht gerade eine glänzende gewesen sein. Das Hauptbeleuchtungsmittel war das Talglicht; auch Fackeln werden manchmal erwähnt, als besonderer Lurus wurden wohl auch Wachslichte gebrannt. Wieviel Lichte aber wöchentlich in der Hossitube, der Ritterstube u. s. w. gebrannt werden dursten, war ganz genau vorgeschrieben; die Silberkammer verteilte die Talglichte, und damit ihre Wochenrechnung stimmte, mußte darüber gewacht werden, daß nicht zu viel verbraucht wurde.

4.

Einen großen Raum in ben Hofordnungen nehmen die Bestimmungen über die Mahlzeiten ein.

Die beiden Hauptmahlzeiten, zu Mittag und zu Abend, wurden, wie erwähnt, von dem Hofgesinde, dem hohen wie dem niederen, gemeinsam eingenommen. In früheren Zeiten — und in einsacheren Verhältnissen, wie in Wernigerode, auch später noch — in der Hofstube; als diese nicht mehr ausreichte, in der Hofstube und in der Kitterstude. Die fürstlichen Herrschaften speisten gewöhnlich in des sonderem Zimmer allein oder auch, wie eine Stettiner Ordnung erwähnt, mit den Käten zusammen 12). Das Frauenzimmer nimmt die Mahlzeiten meist für sich ein, vielsach tocht es auch für sich dessonders. Alle übrigen essen gleichzeitig und gemeinsam; eine halbe Stunde vor der Mahlzeit wird geläutet; wer die Mahlzeit ohne hinzeichenden Grund 13) versäumt, bekommt nichts. Die Kammerjunkeru. s.w., die den fürstlichen Personen dei Tisch ausgewartet haben, die "Truchsessen" (in Sachsen) oder "Essenträger" (in Brandenburg), kurz die auswartenden Personen, sowie die Köche essen nach.

<sup>49)</sup> In Bernigerobe fpeift, nach der hofordnung von 1570, die herrschaft nach dem Gefinde. Dabei wird befohlen, daß niemand mehr in der hofftube ift, sobald für die herrschaft zum Effen "gekloppt" wird: damit niemand, den es nicht angeht, das Gespräch der herrschaft belausche; vor der Mahlzeit der herrschaft wird — "ein Rauch gemacht", d. h. geräuchert.

<sup>43)</sup> Aus ben ausstührlichen Bestimmungen, bie die hofordnungen für nötig halten, um bas grundlose Ausbleiben zu verhindern, um zu regeln, in welchen Fällen man nachserviert erhalten tann, wenn man im Dieust bes Fürsten abwesend war u. f. w., tonnen wir schließen, daß es nicht leicht war, das hofgefinde zu punttlichem Einhalten der Effensstunde zu veranlaffen.

Jeber hat seinen bestimmten Plat; täglich stellt der Marschalt dem Rüchenmeister die Liste der Speisenden zu. Es werden unterschieden: der Räte Tisch, der Edelleute Tische (dabei wieder unter Umständen Bierrossertisch, Dreirossertisch u. s. w.); dann der Tisch der Kanzlei, an den gegebenenfalls die Hosprediger, die Baumeister u. dergl. gesett werden, ferner die Tische für das gemeine Hospsesinde 44). Streng verboten ist es, sich an einen fremden Tisch zu drängen; nur den Narren steht es frei, sich an dem einen oder andern Tisch etwas reichen zu lassen.

Die verschiebenen Tische erhalten verschieben viel und gut zu effen und zu trinken <sup>45</sup>). In Berlin — und ähnlich an den anderen Höfen — erhält die Herrschaft zu Mittag zehn, zum Abend neun "Essen", d. h. Schüsseln; die Käte erhalten mittags sechs, abends fünf; die Svelleute, Jungfrauen, die Kanzlei mittags fünf, abends vier "Essen": diese Tische erhalten außerdem Reste von dem Tische der Herrschaft. Das gemeine Hosgesinde bekommt zu Mittag vier, zu Abend drei "Essen" <sup>46</sup>).

Die Aufsicht, sozusagen den Borsitz bei der Tafel führt der Marschalk\*7). Er giebt durch "Kloppen" mit seinem "Stecken" das Signal zum Beginn der Mahlzeit und zu ihrem Ende \*8). Bor Tisch und nach Tisch wird — namentlich in früherer Zeit meist durch den Hofkaplan — gebetet, das benedicite und gratias: dabei — so wird einmal ausdrücklich hervorgehoben \*9) — soll sich jeder

<sup>44)</sup> Dem entsprechend giebt es einen Fürftentoch, ber Rate Roch, einen Ritterfoch, Jungferntoch u. f. w.

<sup>48)</sup> Bal. Beilage II.

<sup>49)</sup> In Braunschweig erhalten die Räte des Mittags fieben, des Abends sechs Essen und jedesmal Butter und Kase; als Getränk ein Stübchen Wein und "alt Bier", "soviel dessen von nöthen"; die "Kämmerlinge" sollen ihr Essen auf ihrem Gemach einnehmen, damit sie der Herrschaft zur Berfügung siehen; die Hofjunker bekommen mittags fünf, abends sieben Essen, Butter und Käse und, wenn der Herzog in seinem gewöhnlichen Hoflager ift, sonst nicht, ein Stübchen Wein; die Leibeinspännigen und Leibknechte, wie die Hofjunker, die Sekretarien und die Musikanten fünf und vier Essen, Butter und Käse, an Sonn- und Festtagen ein Stübchen Wein, sonst "gut tüchtig alt Bier", die Kanzleischreiber, Edelknaben, Büchsenschien u. s. w. fünf und vier Essen, als Getränk alt oder Märzenbier, die Einspännigen, Trompeter, Reisigen, Knechte, Jungen, Trabanten u. s. w. vier und drei Essen und Bier.

<sup>47)</sup> Daber wohl ber beute noch übliche Musbrud "Maricallstafel".

<sup>49)</sup> Es fei erwähnt, bag jum Schluß ber Tafel wenigstens ben fürfilichen herrichaften Bafchmaffer gereicht zu werben pflegte.

<sup>49)</sup> Wernigeröder hofordnung 1552.

ftill perhalten und es foll dabei "unordentlich Geschrei nachbleiben". Schon baraus können wir sehen, daß es bamals nicht immer, in unserem Sinn, hofmäßig am Hofe zugegangen ift. Die unzähligen Bermahnungen 50) - und fie gelten nicht etwa bloß für bas .. gemeine Sofgefinde", fondern gang in gleicher Weise für bie "Grafen, herren und die vom Abel" - sich bei Tische fein züchtig und still zu ver= halten, die dargebotene Gottesgabe mit Danksagung in Ruhe und Stille zu empfangen, laffen barauf ichließen, bag bie Fürften ein Recht hatten, ihre Hofftube mit einem Wirtshaus zu vergleichen 51). Faft in allen Hofordnungen ertont die Klage über bas Geschrei und bas Getümmel, bas Fluchen, Gottesläftern und Schwören bei ber Tafel. In Königsberg beklagt sich einmal die Berzogin, daß der Lärm bis herauf in ihr Gemach bringe 52). Unter anderem wird auch das laute Lachen und — das Pfeifen bei Tisch verboten. tonnte auch die Gemütlichkeit bes gemeinsamen Effens nicht erhöhen. wenn man, "wie bisweilen pfleget zu geschehen", mit Knochen um sich warf 53). Auch wird einmal ber Unfug gerügt, sich gegenseitig

who ine Belegstelle für viele zu geben: In der braunschweigischen Hofordnung von 1589 heißt es: "Und unter dem Effen [soll] man sich sein still, züchtig und fittsamb verhalten, alles gottlosen Besens, schandbarer, unböslicher Bort, Fluchen, Schwören, laut Lachen und Rufen, Handscherz und anderer roben, groben, unziemlicher Geberde enthalten, teiner dem andern bose Exempel und Aergerniß geben und die Gaben Gottes mit dankbarem Herzen ausnehmen und genießen." Deshalb soll der Marschalf zweisis dreimal "nach Erheischen der Nothdurft" in der Hofstube auf- und niedergeben, das unziemliche Besen verbieten und den Umständen nach bestrafen. Bas von Brot und Speisen übrig bleibt, soll nicht zerschnitten und zerstückelt, sondern ausgehoben werden.

<sup>\*\*)</sup> Hofordnung Johanns von Kuftrin: "Dieweil es auch an ihm selbst billig, daß Unterschied unter Fürsten-Häusern und gemeinen Wirths-Häusern gehalten wird, so ordnen und wollen wir, daß hinsurder tein Unordnung, Geschrei und Getümmel oder Ueberstülfigfeit in der Hofftuben soll gehalten und verstattet werden, sondern soll alles sein ordentlich und still zugehen." Bernigeröder Hofordnung 1552: "daß das übermäßige Geschrei von einem jeden verbleibe, und nit ein Gerüchte gehalten, wie in einer gemeinen Schenke und Tabern."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Puncta" für ben Untermaricalt (s. d.); ber Untermaricalt foll forgen, "daß bas große unmäßige Schreien", welches man "bishero herüben in meiner gnädigen Frauen und bes Orts andern Gemächern mit Berbrieß geboret", eingestellet werbe.

<sup>3)</sup> Diefes Berbot findet fich in Königsberger, in Stettiner und in Bernigerober Hofordnungen. Es wird auch verboten, die Knochen den hunden vorzuwerfen. Manchmal allerdings war es nicht gestattet, "hunde und Binde"

mit Bier zu begießen. Ferner sollen "bie Junker und Knechte" nicht bie Tische zerschneiben, Schüffeln, Löffel, Becher "zerwerfen", bie Tischtücher durchbohren und zerkritzeln! "Bor allem aber" — so schließt eine Hofordnung ben Paragraphen über das Benehmen bei Tisch — "soll keiner ben andern über sein Vermögen ober Willen zum Trinken nöthigen ober zwingen".

Daraus erst wird es klar, was es heißt, wenn die Hofordnungen immer wieder und wieder die Mahnung aussprechen, "sich durchaus christlich, abelich, züchtig, richtig, in guter Stille und in guten Sitten" zu verhalten.

Es liegt in der Natur der Sache, daß nicht alle Mitglieder des Hofgefindes zu gleicher Zeit effen können; es ift schon ermähnt, baß manche nachessen mussen. Das ist ber "Tisch ber Letten" ober "Tijch ber Nacheffer". Es mußte einen besonderen Reis ober auch Vorteil haben, zu ben "Letten" zu gehören, vielleicht, weil man bann die Reste aufessen konnte - soweit sie nicht vorschriftsgemäß in die Ruche zurückwanderten —, vielleicht auch, weil man bann un= willfürlich länger bei Tisch sigen bleiben konnte. Rurfürst Joachim II verbietet daher, es folle niemand "über ben letten Tisch gezogen werben, benn allein, die bo aufwarten und bienen". Markaraf Sans von Kustrin läßt sich in seiner Hofordnung von 1560 folgendermaßen barüber aus: "Nachdem sich auch oftmals zuträgt, daß etliche sich unter den Mahlen (b. h. mährend der Mahlzeiten) versteden und an ihren verordneten Tischen nicht bleiben, und hernacher, wann die Letten effen, die Tisch also überhäufen, daß die, so aufgewartet und ben Nachtisch haben, abgedrungen werben", so setzt er genau fest, welche Personen zum Nachtisch zugelassen werden, darunter ber Marichalf, ber Sauptmann, und die, welche in bes Markgrafen Geschäften die Mahlzeit versäumten: hier war freilich wieder eine Hinterthur aufgemacht.

Sehr beliebt, aber ebenso streng verpönt war es, sich bem gemeinsamen Essen überhaupt zu entziehen und unter irgend einem Vorwand oder auch ohne einen solchen sich extra servieren zu lassen, sei es in der Küche, im Keller oder sonst an einem bequemen Ort. Der terminus technicus dasür ist "Wintelessen" oder "Winteltische". Dies (und das noch zu erwähnende "Wintelzechen") war neben der Gesahr des Abschleppens der Grund, warum das Betreten von Küche

mit in die hofftube ju bringen. Dabei fei bemertt, daß hans von Ruftrin es rugt, bag jeder "fich befleißige", einen "hund oder Bind" ju halten.

und Reller überhaupt aufs strengste verboten und nur den Aufsichts: beamten porbehalten mar. Die immer erneuten Verbote legen ben Schluß nabe, daß das Winkeleffen unausrottbar mar.

5.

Die oft ausgesprochene Meinung, daß in jener Zeit fehr viel, namentlich Fleisch, gegessen wurde, habe ich in meinem Material burchaus bestätigt gefunden. Wir besiten u. a. einen Jahresanschlag bes Markgrafen Sans von Kuftrin 54), wieviel Dchien, Sammel, Schweine, Ganfe, Suhner u. f. w. gefauft werben mußten, und gwar ist dies für eine genau angegebene Anzahl von Verfonen berechnet. Daraus ergiebt sich, auch wenn wir die Thatsache berücksichtigen, baß wir es lediglich mit Weidevieh zu thun haben, die Ochsen, Sammel u. f. w. nur etwa die Salfte egbares Fleisch geben von dem, mas heutzutage ber Kleischer erhält: baraus ergiebt sich, daß auf den Kopf mindestens 11/2 Pfund Fleisch tam; das ift für unsere Begriffe gang ungeheuer viel. Es ift aber noch nicht einmal alles, benn jener Anschlag berudfichtigt nicht bas Wildpret, weil man dies nicht zu taufen brauchte. Man muß aber wiffen, daß in jener Zeit das Wild eine unveraleichlich größere Rolle spiele als heute, ganz besonders natürlich an Kürftenböfen.

Das Fleisch murbe in ber Hauptsache frisch gebraten ober gekocht. Daneben wird Rindfleisch, hammelfleisch und Schweinefleisch geräuchert, Rindfleisch auch gepökelt. Beliebt war ferner auch Pökelwildpret. ebenfo werben Ganfe gepotelt, aber auch geräuchert. In großen Quantitäten wurden Fische verspeift; auch nach ber Reformation wurden in den norddeutschen protestantischen Ländern lange Reit Kaftentage eingehalten. Neben Secht, Karpfen und Lachs finden wir in ben Rechnungen u. j. w. in großen Mengen Bering, Sprotten. Schollen, Reunaugen, Dörsche, Store, besonders auch Mal. Und zwar werden frische Fische, "treuge", d. h. trodene, Pokelfische und gefalzene Fische unterschieden. Nach einer braunschweigischen Sofordnung wird Sonntags, Dienstags und Donnerstags "eitel Fleisch". an den übrigen Tagen "nicht eitel Fleisch, sondern Fleisch und Fische zugleich und miteinander" vorgesett. Meist wurde zu Mittag in der Hauptsache Rindfleisch, zum Abend Hammel- und Kalbfleisch gegeben.

<sup>44)</sup> Siebe Beilage I.

Eine verhältnismäßig geringe Rolle spielen die Gemüse. Die Kartossel sehlte ja jener Zeit noch. Jener Jahresanschlag des Hans von Küstrin führt nur auf: Hirse, Hasergrüße, Gerstengraupen, Buchmeizen und Erbsen. Reis wird offendar als Delikatesse angesehen, er rangiert unter den Gewürzen, die der Hosapotheker in Gewahrsam zu halten pstegt. Der Verdrauch an Gewürzen ist ein, wie mir scheint, sehr bedeutender 55). In Betracht kommen dabei Safran, Jimmet, Muskathlume, Muskatnuß, Ingwer, Psesser und Nägelchen, d. h. Nelken. Unter die Gewürze werden noch gerechnet "Schwehken" oder "Tschwetschen", Kapern, Lemonien, d. h. Zitronen, Oliven, rote Rüben, Rosinen, Mandeln und Feigen. Zucker und Salz sehlt natürlich in den Rechnungen nicht 56).

Un Wein und Bier ist der Verbrauch aleichfalls ein für unsere Unichauungen recht gewaltiger. Allein an Bier kommen nach bem mehrfach erwähnten Ruftriner Jahresanschlag auf ben Ropf etwa zwei Liter: man muß bebenten, daß ein folder Hofhalt doch auch eine große Anzahl weiblicher Personen umfaßte, auf die nicht so viel gerechnet werben konnte. In Berlin wird unterschieben Sausbier. b. h. selbstaebrautes. Bernauisch Bier und Rupvinisch Bier, außerbem an fremben Bieren insbesondere "Mummen" 57). An Weinen rechnet Die Hofordnung Joachims II in erster Linie das eigene Gemachs. nur wenn der Ertrag der eigenen Beinfultur ben Anschlag nicht erreicht, foll man fuchen, "in autem und wohlfeilen Kauf" Wein anzuschaffen 58). Demnach muß ber Weinbau in ber Mark bamals besseren Erfolg gehabt haben als man gewöhnlich annimmt. fremden Weinen nennen die nordostdeutschen Sofordnungen im beionderen Rheinwein, Neckarwein, Malvasier und roten welschen Wein 59).



<sup>38)</sup> Gine brandenburgifche hofordnung befichlt ben Rochen, mit bem Burgen ber Speifen ,, ein ziemlich Dag" ju halten.

<sup>86)</sup> Bal, das Menu einer Königsberger hofordnung in Beilage II.

<sup>37)</sup> Roch heute ift "Braunichweiger Mumme" ein in Riebersachsen beliebtes Getrant.

<sup>80)</sup> Ift aber der eigene Wein "von Gnaden Gottes gerathen", so foll er in Borrat "eingelegt werden", um bei besonderer Gelegenheit, wenn jemand zu ehren fein würde, gebraucht zu werden!

<sup>30)</sup> Am hofe Augusts von Sachfen werden außer bem "Landwein" und "Abendwein" getrunten: Malvafier, "Rhein fahl", roter Belicher, roter , Feldelnier", roter Binal, Rheinwein und Recarwein.

6.

Damit aber bin ich beim Kapitel bes Trinkens angelangt, einem ber wichtigften Kapitel ber Hofordnungen.

Es ist ungemein harakteristisch, daß z. B. in den sächsischen Hofsordnungen § 1 von Frömmigkeit und Kirchenbesuch handelt, § 2 aber die Überschrift trägt: "Bom Zutrinken".

Jeder Tisch erhält zu Mittag und Abend sein bestimmtes Duantum Wein und Bier; in Berlin war man gegen die Räte und die Jungfrauen weitherzig genug, ihnen bei den Mahlzeiten wenigstens das Bier nicht zuzumessen, sie dürsen davon erhalten, "so viel sie des getrinken mögen". Freilich, das den einzelnen Tischen zugeteilte "Deputat" mochte nicht immer den Bedürsnissen gerecht werden. So erwähnt z. B. eine Wernigeröder Hausordnung (1570), es sei allerhand Klage vorgefallen, daß man bisweilen mit dem "geordneten" Bier nicht auskommen mögen. Aber dieselbe Ordnung weiß auch zu melden, es seine Anwesenden es davor halten, es wär' ihnen bei Gehorsam uferlegt, von dem Tisch nicht zu weichen, es wäre dann das verordent Bier alles ausgetrunken."

Die Zumessung von Bier und Wein war Sache bes Kellermeisters. Die Instruktionen für ben Kellermeister nehmen in den Ordnungen vielsach einen recht großen Raum ein. Gerade für den Keller mußten weitgehende Vorsichtsmaßregeln gegen das "Ubschleppen" getroffen werden. Natürlich sinden sich auch Anweisungen über die Behandlung der Getränke, das Reinhalten der Fässer u. s. w. Betrüblich ist es zu lesen, daß die Kellermeister angehalten werden mußten, Wein und Bier "unverfälscht" und "ohne Wandel" zu schenken und "bei Auffüllung der Weine" sich "rechtschaffen" zu erzeigen.

Was den Verfassern der Hofordnungen aber viel Kopfzerbrechen machte, war nicht so sehr das Trinken bei Tisch als das Trinken nach Tisch. Die allgemeine Sitte war es offenbar, nach Tisch noch zusammenzubleiben und eines weiblichen Trunkes zu pslegen. Das hatte seine Schattenseiten, denn wer nach der vorhin geschilberten Tagesordnung sich gewissenhaft des Trinkens besliß, kam aus dem Bechern gar nicht heraus. Den Knechten allerdings ist es durchzgehends untersagt, länger als eine Stunde bei Tisch zu sitzen; für sie schickt es sich nicht, wie eine Königsberger Ordnung sich ausdrückt, ein Gesäuse zu halten. Aber den Käten und denen vom Abel konnte man es nicht leicht verbieten. Versucht wurde es; wie mir scheint,

ohne jeden Erfolg. Man schränkte die Sitte des Nachzechens wenigstens dadurch ein, daß man den Keller nach dem Mittagessen bis um 3, also bis zum Bespertrunk, schloß. Auch das hat nicht allzu viel gefruchtet 60).

An manchen Höfen trug man den Verhältnissen Rechnung. In Braunschweig z. B. wird bestimmt, daß die Räte und Hofjunker bis drei Stunden nach Beginn der Tasel zusammenbleiben dürsen; "sie mögen noch etwas sitzen, schwäßen und sich ergezen." Die Wernigeröder Hofordnung von 1552 besagt: "Da die Junker und Schreiber nach gehaltener Mahlzeit durstshalber trinken wollen, soll ihnen jederzeit ein Glas Bier von dem Keller holen zu lassen ungeweigert sein, doch soll sich ein jeder, da nit fremde Leute vorhanden, des Zutranks enthalten."

Strenge Verbote und Ginschränkungen ber "Nachzeche" batten leicht eine unerwünschte Folge: bas jogenannte "Winkelzechen". Das ift zwar auch auf bas allerstrengste verboten - in Königsberg sogar bei Strafe bes Turms -, aber, ba es in allen mir bekannten Bofordnungen vom Anfang des Jahrhunderts bis über fein Ende hinaus immer und immer wieder verboten wird, kann man wohl getroft annehmen, daß es zu den feststehenden Lebensgewohnheiten ber Hofherren jener Zeit gehörte 61). Gang besonders gern schlich man sich naturlich an die Quelle ber Benuffe, in den Reller felbst; ober man fuchte auch sonst unbelauschte und möglichst harmlose Orte aus, um jolche "heimliche Gelage", jolch "Pankettiren und Gefellschaften" abzuhalten. In einer Königsberger Hofordnung wird konstatiert: "Beim Caplan ift ein groß Aus- und Gingeläufte und werden viel Gakereien gehalten: ist mit ihm derhalben zu reden, daß er seines Studirens marte und das Aus- und Gingeläufte und Gastereien abichaffe." Auch wird da einmal gerügt, daß die Kämmererstube einer Trinkstube gleiche 62).

<sup>\*\*</sup> Bas solches "Nachzechen" bedeuten wollte, lehren u. a. die Aufzeichnungen des Grafen Rochus Lynar in seinem Tagebuch aus dem Jahr 1590 (abgedruckt, leider mit großen Auslassungen, in Ledeburs Archiv Bd. 16, . 193 ff.).

<sup>61)</sup> Die Wernigeröder Hofordnung vom Jahre 1552, die, wie eben erwähnt, dem Durft des Gefindes ein gewisses Berständnis entgegenbringt, bestummt, daß "einem jeden, so zwuschen den Mahlen Durst haben würde, ein Trunt oder zwene für dem Keller zu thun unversagt sein soll".

<sup>•3)</sup> Recht bedentliche Schluffe laffen fich aus einem "Rathichlag" gur Stettiner hofordnung von 1560 ziehen, wo es beift: "Es bringt auch groß

Daß die Knechte und Jungen hinter ihren herren nicht zurudbleiben wollten, ift begreiflich. Es wird 3. B. gelegentlich geklagt. baß die Rämmererknechte ben Ring, ben sie gur Legitimation, um für ihre herren Bier zu holen, erhielten, ben ganzen Tag bei sich tragen und ein "großes Gefäufe" veranstalteten. Markgraf Bans von Ruftrin muß ben Jungen gar verbieten, wenn sie Getrant für bie Berrichaft holen, basselbe unterwegs auszutrinken.

Rum Schluß bes Tages murbe, wie icon erwähnt, ber Schlaftrunt gereicht. Was aber ber harmlose Ausbruck Schlaftrunk bebeutete, bas erfehen wir aus folgender Bestimmung 63): "Das Ge= finde foll sich - bes Nachts - ein jeder an seinem geordneten Ort und Bette finden, und nicht in der hofftuben oder in den Gemachen uf ben Bänken liegen bleiben." Das Tagebuch des Grafen Lynar mahrend seines Aufenthalts in Berlin (1590) giebt eine vortreffliche Allustration zu den Bestimmungen der hofordnungen gerade über biesen Bunkt. Aus Lynars Schilberungen sehen wir, daß die Gefahr, fich einen Raufch ju bolen, alltäglich bestand; er, ber mäßige Sublander, nimmt daher, wenn möglich, an der Hoftafel nicht teil, wie er fagt: "wegen des Trinkens". Bon einer Abendmahlzeit be= richtet er, man habe an brei Stunden bei Tafel geseffen, "ist auch viel Gesundheit getrunken, doch ohne großen Rausch ist es gegangen". Also offenbar eine Ausnahme. "Die Herren haben viel, wohl au viel getrunken!" so mußte er in der Regel ausrufen 64). Das be= rühmte "Gestern wieder voll gewest" tounte fast jedes Mitglied aller Höfe jener Zeit fast täglich in sein Tagebuch schreiben, - wenn es eins führte.

Denn bas Trinken an sich schadet ja nichts; das Zuvieltrinken ifis, por dem die Berfaffer der Hofordnung begründete Besorgnis haben. "Die Wurzel aber, daraus alles Übel entspreußt" 65), ift

Mergernuß, bag vor und in der Beit, wann bas gottliche Bort in ben Rirchen gepredigt wird, in ben Bein- und anderen Schenfen auch Berbergen Die Leute Bechen, faufen, Spiel halten etc. Darumb auch bei einer namhaftigen ausgebrudten Strafe basselbige bem gangen Bofgefinde zu verbieten mare."

<sup>43)</sup> Bernigeröber Sofordnung 1570.

<sup>64) 3</sup>ch führe noch folgende Gintragung aus feinem Tagebuch an: jum 2. Februar 1590 notiert er: "Ziemlich fruhe bin ich auf gewesen und nach Berlin gezogen [von Spandau], allda haben herren und Anechte fich mit bem Erunt nicht gefpart, fondern mohl burftig gemefen, fo mohl, als ob Jacobi [25. Juli] gemefen mare."

<sup>65)</sup> Ronigeberger Sofordnung 1570.

das Zutrinken. Zutrinken nämlich hieß jedesmal für beide Teile "Aus bem übermäßigen Butrinken", fagt eine Hofordnung Augusts von Sachsen, "folgen alle Laster, welcherhalben auch ein ieder das Seine nicht verrichten fann." Gegen das "undriftliche, viehische Butrinken" werden allenthalben die ftrenaften Bor-Aber eine Ausnahme muß man trot aller idriften erlaffen. rigorosen Bestimmungen boch immer machen: wenn fremde Gaste an= wesend sind. Der Marschalt soll, so erklärt die Hofordnung Johanns von Ruftrin, "allhier teine unordentliche oder überflüffige Sauferei gestatten, . . . es ware benn Sache, daß Frembe vorhanden, daß man benselben zu Ehren folches thun mußte". Wenn Gafte ba find, wird in Ruftrin auch nicht, wie gewöhnlich, von Zinn, sondern von Silber gespeist; wenn Gaste da find, tann auch füglicherweise ber Reller nicht schon um 9 Uhr abends geschlossen werden: kurzum, man muß icon etwas drauf geben laffen. Und folde Gelegenheit liefen fich weber "bie vom Abel" noch das "gemeine Hofgefinde" gern entgeben. Daber auch die regelmäßig wiederkehrende Verfügung, niemand außer benen, die zum Dienst bei ben Fremben befohlen sind, durfe beren Gemächer betreten. Sie möchten boch, jo pflegt ben herren bes Hofes zugerebet zu werben, nicht zu ben Gaften in bas Gemach bringen, die hätten boch auch einmal unter sich etwas zu bereben; vor allem follten fie nicht mit ihnen "faufen und fie in Ungelegen= beiten bringen" 86). Den Grund giebt August von Sachsen gang offen an: weil das zu "übermäßigen Roften Urfach gebe".

Merkwürdigerweise selten habe ich das Verbot gefunden, in der Hofstube zu spielen. Die sächsische Hofordnung von 1586 erklärt, "daß kein unordentlich Spielen und dergleichen ärgerlich Vornehmen in unserer Hofstuben gestattet sei" und in der braunschweigischen Hofordnung von 1589 heißt es: "So wollen wir auch hiermit ernstlich verboten haben, daß unter (also während!) und nach den Mahlzeiten niemand uf der Hofstuben mit Würfeln, Karten oder dergleichen umb Geld, Bier (!) oder anderes spielen" soll. Die Hofordnungen lassen nicht erkennen, einen wie großen Umfang das Spiel an den Höfen jener Zeit angenommen hatte. Hier läßt uns wieder das Tagebuch des (Vrafen Lynar in die thatsächlichen Verhältnisse einen Sinblick thun. Jedesmal, wenn er bei Hof gewesen ist, war auch

<sup>••)</sup> So 3. B. in ber hofordnung Johann Georgs I von Sachfen (1611). Es wird ba auch ausdriftlich verboten, ju ben Fremden in bie herbergen einzudringen und bei ihnen ju "ichmaroben".

gespielt worben. Er notiert immer genau seinen Gewinn ober Berlust. Deist handelt es sich um geringere Summen, 5, 6 Thaler; aber es kommt auch vor, daß er 30, 40, ja 68 Thaler an einem Abend verspielt: für die damalige Zeit recht bedeutende Geldsummen.

7.

Zum Schluß führe ich ben Leser in das Frauenzimmer. Für gewöhnlich ist es "Mannspersonen" nicht gestattet, diese höheren Regionen zu betreten. Nur die Hoszwerge dürsen passieren und der "Doctor" und der "Balbirer", wenn eine der Hosdamen eine "Schwachheit ankommt"<sup>67</sup>). Selbst die auswartenden Knaben werden dort ihres Dienstes enthoden, sobald sie das dreizehnte Jahr überschritten haben. Aber, wie wir sahen, nach den Mahlzeiten dürsen die Herren des Hoses jedesmal auf etwa zwei Stunden in die geheiligten Räume dringen. Allerdings, nur der wird hereinzelassen, der sich "züchtig, ehrlich, ehrbarlich und wie sichs gebührt beweisen thut". "Wer sich mit einem Trunk beladen würde", dem weist die Hosmeisterin, so gebietet es die Herzogin Katharina von Sachsen <sup>68</sup>), ohne weiteres die Thüre.

Die Jungfrauen empfangen die Stelleute "auf der langen Bant" sixend, und zwar "in einer Reihe", ihrer Ordnung gemäß. Kommen der Fürst und die Prinzen, dann stehen die Damen, gleichfalls in einer Reihe; vor den Herren vom Adel aber dürfen sie nicht stehen. Sie dürfen auch nicht hin und her laufen, sie sollen vielmehr, an ihrem Plat sitzend, mit den Herren "spielen, reden, ehrlich, züchtig und guter Dinge sein" 69). Aufs strengste verpont ist es, etwa gar mit den Seelleuten in den Winkeln und Kensternischen zu sitzen und

<sup>•7)</sup> Königsberger Frauenzimmerordnnng s. d.

<sup>\*\*)</sup> Hofordnung von 1560: "Nachdem auch das undriftliche viehische Zutrinken zu hofe sehr überhand genommen, so wollen wir, daß alles unser hofgefinde sich desselbigen vollen Zutrinkens gänzlichen enthalte; dann, wo sich einer darüber mit einigen übrigen Trunk — es wäre in unserer Bewohnung oder in der Stadt — beladen würde, der soll sich unseres Franenzimmers entäußern; würden aber darüber also Trunkene... in unser Franenzimmer geben, soll er durch unsere hosmeisterin wiederumb daraus geschafft und erinnert werden, daß wir darob ein ungnädiges Gesallen haben."

<sup>•</sup> Frauenzimmerordnung bes Bergogs Morit von Sachfen 1541.

sich bort "zu verkriechen" <sup>70</sup>). Daraus könnte sonst leicht ein "Ansgerüchte und Nachtheil" entstehen, wie das "bei jungen Leuten leichtlich" geschieht <sup>71</sup>). Se soll auch "kein Geschrei" gemacht werden, und "es soll", so besiehlt Hans von Küstrin, "im Frauenzimmer keine Sauferei verstattet werden".

Damit es sein ordentlich zugehe, soll der Hofmeister, während sich die Junker im Frauenzimmer befinden, dabei sein; ist er vershindert, dann "eine ansehnliche Person, vor der man Scheue hat"! Sobald die Zeit abgelausen ist, hat der Thürknecht des Frauenzimmers dreimal zu klopsen. Eine Königsberger Hofordnung nimmt aber Rücksicht auf die Umstände: vielleicht amüsiert man sich doch zu gut: "doch solle", sagt sie, "das Abklopsen nach Gelegenheit eher oder langsamer gethan werden." —

Die Jungfrauen stehen unter strenger Disziplin der Hosmeisterin, die sie "in christlicher Zucht und Furcht und guten Sitten erziehen soll", als wenn "sie ihre eigenen Kinder wären". Bor allem soll sie ihnen — das wiederholt sich merkwürdigerweise an allen Hösen — das "Geschwäße" verbieten; sie sollen nicht "nachreden", was sie im Frauenzimmer gehört haben; auch dürsen sie, z. B. wenn sie die Fürstin zur Kirche begleiten, "kein Geschrei und Gelächter treiben", überhaupt "alles Gewäsche, Gezänk unter ihnen und sonst, das dem fürstlichen Frauenzimmer übel anstehet", vermeiden. Die Hosmeisterin soll sie anhalten, daß sie "lernen arbeiten und nicht müssig sitzen". Ihre Briefe stehen unter strengster Kontrole. Aber auch hier in diesen idyllischen Räumen jungfräulicher Tugend scheint das Hauptslaster seit nicht ganz verbannt gewesen zu sein. Sine Hosse

<sup>10)</sup> Sächsiche Frauenzimmerordnung 1560. Die Stellen lauten: "Zum fürnebmlichten ift unser ernfte Meinung, daß, wann die Junter im Frauenzimmer sein, soll teiner Jungfrauen aus'm Frauenzimmer zu geben von der Hosnisterin gestattet und nachgelassen werden, [und] wollen wir und ist unser ernster Will, do gedachte Juntern in unser Frauenzimmer ... gehen und sein würden, soll teine Unzucht, groß Geschrei von ihnen darin beschen, sondern sich züchtiglichen, wie sichs an solchen Stellen und Orten gebührt, verhalten, und ob sich auch einer oder mehr mit einer Jungfrauen in einen Winsel zu sehen und zu verfriechen unterstehen würde, soll dasselbe nit gestattet, sondern [sollen sich] bei dem Licht ehrbarlichen und züchtiglichen Wandels .... verhalten."

<sup>13)</sup> Es foll auch "tein unordentlich Gereiß ober bergleichen Scherze, fo mit Jungfern und Mägden vorgenommen" werden, gestattet sein (Ruftriner hofordnung).

ordnung <sup>72</sup>) halt es für nötig anzuordnen: "Die Hofmeisterin soll auch barauf halten, daß ihre Frauen nicht anders trinken, denn in der Besperzeit, und daß der Schlaftrunk nicht anders, denn je der Nothburft, gebraucht werde."

Bas uns die Hofordnungen, ohne es zu wollen, über die Sitten an ben Sofen bes 16. Jahrhunderts verraten haben, giebt, glaube ich, ein ziemlich anschauliches Bild bes Zusammenlebens an biesen Höfen. Gine folche Schilderung hat nicht bloß ben Wert feiner Ruriosität, nicht bloß ben Reig, zu erfahren, wie wir uns unfere Borfahren in ihrem alltäglichen Dasein vorstellen muffen, wohl gar mit dem triumphierenden Bewußtsein, wie herrlich weit wir es gebracht hätten: nein, eine solche Schilberung hat auch vor allem eine ernste Bedeutung für die historische Beurteilung einer ganzen Beriode. Berade mas hier mitgeteilt worden ift von den Gewohnheiten insbesondere ber norddeutschen protestantischen Sofe in ber zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts: giebt es nicht eine Erflärung für manches, was in jener politisch so entsetzlich unfruchtbaren Zeit geschah und für so vieles, was damals nicht geschah. Mit ein paar Linien darf ich hier vielleicht noch andeuten, wie dies gemeint ift. freudig-ernste, hier und ba begeisterungsvolle Stimmung, die unter Luthers Einfluß die Fürsten ergriffen hatte — und eine solche Stimmung ift trot allem nicht hinwegzustreiten -, folgte naturgemäß eine Zeit ber Reaktion ober, um mich trivial auszudrücken: man kam jur Befinnung. Wie immer, folgte auf eine Zeit höheren Aufschwungs eine Epoche nüchterner Selbstbeschränkung; in der zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts mar diese Ernüchterung infolge der heiklen wirt= icaftlichen Lage, in die fast alle nordbeutschen Fürsten burch eigene Schuld ober unschuldig gerieten, wesentlich vergrößert. Daber allenthalben jener Typus der hausväterisch-beschränkten, wohlmeinenden und politisch unfähigen Regenten in Brandenburg, in Sachsen, in Braunichweig, in Pommern — wohin wir blicken. Aus dem leibenschaft= lichen Drang nach Befreiung und Klarheit, ber in ber Reformations: zeit auch den fühl-bedächtigen, den ruhig-sicheren Mann mit fortgeriffen batte, mar eine nüchtern geschäftsmäßige, verstandesmäßige und

<sup>73)</sup> Sachfiche Frauenzimmerordnung von 1541.

illusionslose Auffassung getreten. Die Schreihseligkeit des Zeitalters, bie Sucht, alles in Formen zu bringen, wie sie sich nicht zum wenigsten in den Hofordnungen, den ihnen verwandten Amtsordnungen, in ben Gerichtsverfassungen u. f. w. außert, sie kam auch, gang wie in ben weltlichen Dingen, in ben Fragen bes Glaubens und ber Rirchenorganisation zum Ausbruck: Unheil genug, daß ein geistig so impotentes Geschlecht ber lutherischen, aber auch ber kalvinischen Rirche auf lange Zeit die Wege hat vorschreiben dürfen. Man bente an all die weltbewegenden Hofpredigerhandel jener Tage, an die Stalichianerwirren in Preugen, an die Tragodie des Kanglers Crell in Sachjen! In ber hinrichtung Crells und ihren eigentlichen Grunden offenbart sich die eine Seite in dem Angesicht jener Zeit am deutlichsten: jene Brutalität der Impotenz, die durre, öde, gefühllose Rüchternheit. Richt glaubensstarter Fanatismus, nur glaubenssichere Orthodoxie konnte zu folden Greueln sich versteigen. um einen Akt rascher Thatkraft handelte es sich, sondern um einen langjährigen, formalistisch tunftgerecht zurechtgeschraubten Prozeß.

Das ist die eine Seite, die uns jene Zeit zeigt. Auf der anderen Seite sehen wir ein hilfloses und ratloses Umhertasten in allen den Dingen, die wir "Politit" nennen. Ich will hier nicht die Frage auswersen, ob die Versuche, sich wenigstens wirtschaftlich zu befestigen, den Anspruch erheben können, einer späteren Zeit in bedingungslos günstigem Lichte zu erscheinen; hier wenigstens wurde in allen den in Betracht kommenden Territorien notgedrungen mit Ernst eingesetzt. Aber diese Versuche ändern nichts an der Frage, was die protestantischen deutschen Fürsten denn, gerade nachdem sie alle ihr Beamtentum durch die vielgerühmte Aufnahme der gelehrten Doktoren aufgebessert hatten, in politischer Hinsicht geleistet haben.

Geben die "Hofordnungen" nicht eine Erklärung für dies alles? Ober, um keine übertriebenen Behauptungen aufzustellen, trägt vieles von dem, was sie uns lehren, nicht dazu bei, zu verstehen, warum die Männer, die berufen waren, als hohe Beamte mit staatsmännischem Blid die Schicksale ihres Landes zu entscheiden, im ersten Versuch steden bleiben mußten? Weil "Hof" und "Staat" doch ganz in einsander aufgingen, und weil die wirtschaftlichen Anforderungen des "Hofstaats" gerade um jene Zeit anfingen, Schwierigkeiten zu bereiten, Reformen notwendig zu machen: darum kamen die fürstlichen Beamten nicht aus der kläglichen Misser des Alltags hinaus. Und dam: ist es ein Fehlschluß, wenn ich annehme, daß auch gerade das, was bei dem "Kapitel des Trinkens" erwähnt worden ist, nicht ohne Einfluß

auf die Sntwickelung der Dinge gewesen ist? Die katholische Kirche hatte gewiß nicht von allzu maßgebendem Einfluß auf Sitten und Gewohnheiten in Sachen eines mannbaren Trunkes sein können; aber ganz zweisellos wirkte die "Freiheit der Entschließung", die nach der Resormation ein selbstwerständlich Ding ward, auf diese gute alte deutsche Sitte ein: man brauchte nicht mehr zu sasten und man brauchte nicht mehr zu beichten. Für einen natürlichen oder besser naturwüchsigen Menschen, wie es diese landgeborenen Sbelleute des 16. Jahrhunderts waren, wollte es gar viel bedeuten, wenn solche Schranken fortsielen. Das "Fressen und Saufen", das noch Seckendorsse Teutscher Fürstenstaat den Hösen zum Vorwurf macht, kam auf, es wurde zur Gewohnheit, wie es in den "Hosord-nungen" nur zu deutlich zu Tage tritt: und es erdrückte mit der Übergewalt alles Gemeinen die edlen Regungen eines zweisellos vorshandenen Pksichtbewußtseins.

## Beilage I.

Bu S. 23.

Aus der Hofordnung Markgraf Johanns von Küstrin; 1560. (K. Hausarchiv, Berlin.)

### Anschlagk

was wir Jahrlichen zu ber Haushalttunge und Inn vor rath an mürtze und allen andern stüden, wie hernachen stüdenweise benandt und vorgeczeichnet, Ginzukauffen verordnett.

Ħ

14 % Saffran 73)

16 & Negellicken

18 & Zimett Rinde

7 % Muscaten Blumen

4 & Muscaten Ruffe

<sup>78)</sup> Fir die "Gewürze" ift die Schreibart des Originals beibehalten, besgleichen fpater für die Gigennamen; im übrigen ift fie, wo fie angewendet wurde, in Anführungeftriche gefett.

10 & Inngewer

13 & pfeffer

1 1/2 C. Zucker

150 % Mandeln

1 C. fleine Rösinen

1 C. 10 & groffe Röfinen

50 % Bibelen

4 C. 26 % Schwetten

3 C. 84 % Angerische pflaumen

5 C. 14 & Reiß

70 % Lawbfeigen

2 Korbe Korbfeigen

60 % felldtfümell

60 % Wacholder Bere

3 & Bauße Blafenn

24 a Cappern

100 & Lemoinen

8 Maß oliuen

60 & Reiffen öhll

2 fesgen Rothe Rüben

/: Das alles wird dem Apotheker Abraham Genfert zugestellt und von ihm (in genau vorgeschriebenen Quantitäten) an die Küche versabreicht. :/

80 Ochsen für die Haushaltung; bavon 65 frisch zu verspeisen, 8 im Rauche, 4 in Pökel, 3 in Vorrat.

400 Sammel, 300 frifch zu verfpeifen, 100 in Rauch

150 Märgichafe in Rauch

16 Ziegen ("Süger")

200 Rälber

15 Bratferkel

10 Schweine, frisch zu verspeisen

4 Schod Schweine, in Rauch

300 Gänfe, wovon 100 in Rauch

30 Schock Sühner

400 Schock Gier

401/2 Tonnen Butter

1000 Malter Rinderner Kafe (zum Morgenbrod; auf die Schiffleute und Bauern)

- 12 C. "Rottscheer"
- 60 Stud "Widtlingt" wenns zu bekommen —
- 12 Tonnen (bis 18 Tonnen) Hering, nach bem Breise
- 18 Bund Fleckfisch oder Sprotten
- 1 Tonne Lachs
- 2 Tonnen "treuge" Lachse
- 1 Tonne Stör
- 30 Schock Schollen
  - 2 Schod "treuge" Reunaugen
- 35 Schod Karpfen | aus Croffen und Quörtschen
- 10 Schock Hechte
  - 6 Tonnen gefalzene Fische aus ben Umtern
  - 6 Schock "treuge" Aale aus Falkenburg u. f. w.
  - 2 Tonnen gesalzene Aale aus Soldin u. f. w.
- 12 Scheffel Bierje
- 4 Scheffel Sabergrüße
- 4 Scheffel Gerftengraupen
- 14 Scheffel Buchweizen
  - 2 Wifpel Erbfen
- 120 Tonnen Rietisch Salz
  - 2 Tonnen Sonig
  - 3 Tonnen Schmalz.

### Beller-Ordnnng.

Morgenbrot.

- Reihe Semmeln
- 271/2 Reihen Brot
  - 31/2 Reihen Brot ins Haus

Morgentrunf:

Stübchen 3 Quart Bier 15

Bespertrunf:

17 Stübchen 1 Quart Bier

Schlaftrunt:

1 Tonne 6 Stübchen Bier

> außerdem ins Haus /: dem Hauptmann u. a. in die Wohnung :/

41/2 Stübchen Bier

2 Tonnen 191/2 Stübchen Bier: Summa auf einen Tag /

# Wein außerhalb ber Mahlzeiten (Morgentrunt und Schlaftrunt):

26 Maß Wein: thut 3 Stübchen 2 Maß.

#### Personen

barauf ber Anschlag gemacht, die hinfürder taglichen zu speisen sein. Act. am Tage Johannis Ao. etc. 60.

- 1 Wir
- 2 Christoffel Rottenburgk, Kammerdiener
- 3 Lenhardt, Kammermeister
- 4 Unser Jung
- 5 Zeschen
- 6 Blanckensehe
- 7 Beuneburgk
- 8 Lakei
- 9 Hans Blatte
- 10 Sans ber Zwerg
- 11 Lenhardts Junge Hans Lieperts.

#### Hengstreuter:

- 12 Salzgaft
- 13 Lincens Wallbaw
- 14 Hank Wallbam
- 15 Anger
- 16 List
- 17 Schlichtingk
- 18 Roch Wedell
- 19. 20 Bengftreuter Jungen

### Unser Frauenzimmer:

- 21 Unfer Gemahl
- 22 Unser Fräulein
- 23 Die Hofmeisterin
- 24—30 7 Sbele Jungfrauen, mit Unfer Gemahl Cammerjungfer und der, die aufs Fräulein wartet.
- 31 Margaretha, "die Cammer Mandt"
- 32. 33 Wölle und die alte Frau
- 34 des Frauleins Magd
- 35 die Röchin

```
36
          ber Köchin Maab
37
          ber Junafrauen Maab
38. 39 Zwergin, als Gertiche und Anna
40
          Schwarze Anna
41
          eine Nähterin
41 Berfonen.
                       Unser Gemahl Diener:
42
          Baftian Löben, Sofmeister
43
          Sigismundt Doberschip, Thurfnecht
44
          Schlichtinat.
45
          Brix, der Schreiber
46
          Apotheter Abraham Gönffertt
47
          der Wasserbrenner.
                      Unfer Gemahl Jungen:
48
          Aluekleben
49
          Doberichit
50
          Rleine Hensgen
51
          Jorge ber Ladej
52
          Jungfernknecht
53
          Urban, der Zwerg.
                         Im Waschhause:
54—56 Wäscherin und 2 Mägde.
57—59 Viehmutter und 2 Mägbe
60
          Sirt
61-63 Aushilfe.
                            Marstall:
64
          Michell der Stallmeister
65—7◀ Sattelknechte, Knechte, Schmiede
75—81 Stalljungen.
                           Einspännige:
82-85.
                  Rathe, Grafen, 4, 3, 2 Roffer:
 86— 91 Graf Merten von Hoenstein
                                               6
 92— 96 Joachim von Seigern
```

```
97-101 Nickell Wiedebach
                                              5
                                              2
102. 102 Baftian Loben
                                              3
104—106 Albrecht Sell
107-109 Bartell Manbelflame
                                              3
110-112 Friedrich Schierstedt
                                              3
113. 114 Joachim von ber Thame
                                              2
115. 116 Benedenborff
                                              2
                                              3
117-119 Beitt Tobeln
                                              2
120. 121 Spiegell
                                              2
122. 123 Rathenam
124. 125 Bellin
                                              2
126—129 Jörge Sehfeld /: und beffen Frau :/
                                              4
130. 131 dem Amptuoigtt
                                              2
132. 133 Sang Beide
                                              2
                            Ranzlei:
          Davidt Doberschik
134
135
          Alexander
          Queinter (?), Radtt
136
          Johannis der Gerichtsschreiber
137
138-142 Schreiber-Jungen
                      Gemein Sofgefinde:
143-165 /: Böllner, Ballmeister, Büchsenmeister, Zeugmeister,
         Barbier, Bauschreiber, Wächter, Saalherr etc. :/
                          23 Versonen.
                         Wagenknechte:
166-184 /: Schirrmeifter, Anechte, Jungen. :/
                          18 Personen.
                             Rüche:
                          15 Berfonen.
185-199
                             Reller:
                          6 Verjonen.
200-205
                          Böttcherhaus:
                          3 Perjonen.
206 - 208
                         Silberkammer:
                           7 Personen.
209 - 215
Summa 215 Personen.
```

# Beilage II.

Bu S. 20 und S. 24.

"Der Wochen Rechnunge auszugk bes Schlosses Konspergk Im XXXII." (1532. K. Staatsarchiv Königsberg.)

Auf m. g. H. Morgenmahl: 10 Effen

abends: 8 Effen

ben Raten auf Frühmahlzeit: 5 Effen

abends: 4 Essen

Ebelleute früh: 4 Essen; das fünfte ein Beiessen aus der Räte Kessel

abends: 4 Effen mit bem Beieffen.

die ganze Hofftube früh: 4 Essen

abends: 3 Effen.

#### (1.) Burggrafentisch. Frühmahlzeit.

Sonntags, Dienstags, Donners: Montags, Mittwochs, Freitags,

tags: Sonnabenbs:

1. Gine Suppe mit Hühnern.

1. Gine Weinsuppe oder sonst eine

- gute Suppe.

  2. Ein gewürztes Wildpret ober 2. Ein Essen "frisch Fisch im
  - fonst ein Gebratenes. Salz".
- 3. Zugemüse. 3. Ein Effen gewürzte Fische. 4. Ein Gemüse. 4. Ein Gemüse.
- Bürze ober bergl.
- 5. Ein Nachsteisch. 5. Ein Essen Fleisch in einer "Brühe".

#### Abendmahlzeit.

Sonntags, Dienstags, Donners: Montags, Mittwochs, Freitags, tags: Sonnabenbs:

- 1. Gin Effen "Gewürzs in ber gelen Brühe".
- 2. Ein Gebratenes.
- 3. Gemufe.
- 4. Sin Gewürz in der schwarzen Brühe.
- 5. Sin Essen "true"74) Fleisch, Kalbstopf ober sonst ein Fleisch.

Desgleichen.

<sup>74) &</sup>quot;Erue", "dor", "treu" Fleifch, offenbar "trodenes" Fleifch.

#### (2.) Hätetisch. Frühmahlzeit:

Sountags, Dienstags, Donners: taas:

Montags, Mittwochs, Freitags,

1. Gin Suppenfleisch.

Sonnabends: 1. Eine Biersuppe mit Eiern oder sonst.

- 2. Ein Wildpret in der Brühe.
- 3. Ein Gebratenes.
- 4. Gin "Erbes mit Speck".
- 5. Gin Gffen Fled.

- 2. Ein Speisefleisch.
- 3. Ein Essen Lachs ober "Stort".
- 4. Ein Effen frische Fische in Salz.
- 5. Gin Gemufe.
- (6.) Ein Effen Fisch aus der Würze.

#### Abendmahlzeit:

- 1. Ein Effen Rindfleisch ober Wildpret in der Brühe.
- 2. Gebratenes.
- 3. Zugemüse.
- 4. Gier ober Salzfisch.
- 1. Pöfelhecht oder storich.
- 2. Fisch im Salz.
- 3. Gebratene Fische.
- 4. Gemüfe.

#### (3.) Ebelleutetisch. Frühmahlzeit:

Sonntags, Dienstags, Donnerstags:

- 1. Gine Suppe von Gleisch.
- 2. Ein Gebratenes.
- 3. Gin Bugemuje.
- 4. Gin Wildpret.
- 5. Ein Nachfleisch.

- Montags, Mittwochs, Freitags, Sonnabends:
- 1. Gine Erbssuppe ober Fisch.
- 2. Gin Effen frische Fische im Salz.
- 3. Gin Gemufe.
- 4. Butterfisch.
- 5. Ein Essen Nal oder Lachs.

#### Abendmahlzeit:

- 1. Gin Gffen Wildpret.
- 2. Ein Gemuse.
- 3. Ein "dor" Fleisch.
- 4. Gled ober Salzfische.
- 1. Ein Effen Fisch aus bem Salz.
- 2. Gin Effen Fisch in der Butter.
- 3. Gin Gemufe.
- 4. Gin Beieffen aus bem Ratefeffel; dann gewürzten Fijch.

#### (4.) Über Sof. Frühmahlzeit:

Sonntags, Dienstags, Donners= tags:

1. Gin Speck ober Fleisch.

2. Gin Gebratenes.

Montags, Mittwochs, Freitags, Sonnabends:

- 1. Eine Erbssuppe oder Fisch.
- 2. Ein Kraut.

Sonntags, Dienstags, Donners: Montags, Mittwochs, Freitags, taas:

Sonnabends:

- 3. Ein "Erbes" ober Kraut.
- 3. Ein Effen Fisch im Salz.
- 4. Gin Fisch ober Rauchfleisch.
- 4. Gin Gifen Bökelfisch.

#### Abendmahlzeit:

- 1. Gin Essen Wildpret aus der 1. Gin Essen frische Fische. Bürze.
- 2. Gin Gemufe.

- 2. Gin Gemufe.
- 3. Gin Effen "treu" Fleisch.
- 3. Ein Effen Fisch aus bet Butter.

Die Jungfrauen werben gleich ben Raten gespeift, erhalten aber außerbem ein "Rann" von bem herzoglichen Tisch.

#### Betrant:

- (1.) Dem Burggrafen: soviel er in sein Gemach bedarf,
- (2.) Der Rate einem: 3 Stauff, je früh, abends, Schlaftrunk
- (3.) Gbelleute: 2 Stauff, je fruh, abends, Schlaftrunt ! (an Wein).
- (4.) Gemein Hofgesinde: jedem 2 Stauff je zu Tisch, abends und früh
- (5.) Ausspeisern: jedem im ganzen 4 Stauff Über Sof: Bier, soviel fie trinken mögen.



# Sittenbildliches aus Meisterlieder-Kandschriften.

Don Cheodor Sampe.

### I. Yom Trinken und der Trunkenheit.

Daß das Nationallaster ber Deutschen, das übermäßige Trinken. gerade im 16. Jahrhundert Dimensionen angenommen hatte, wie sie weder porher noch nachher je wieder erhört worden sind, ist eine Thatsache, die uns durch zahlreiche, insbesondere gegen das Rutrinken. bas Bressen zum Trinken, gerichtete Berbote, bann auch burch Memoirenwerke, wie namentlich die bekannten Denkwürdigkeiten bes schlesischen Ritters Hans von Schweinichen, die Aufzeichnungen Hermann Weinsbergs u. a. und endlich durch eine ganze Reihe von Erzeugnissen der schönen Litteratur genugsam bezeugt wird. Produkte des deutschen Meistergesangs haben, wie für kulturgeschicht= liche Fragen überhaupt, so auch für die hier berührte Sache bisher nur verhältnismäßig wenig Beachtung gefunden. Sehr mit Unrecht. Denn einmal überwiegt der kulturhistorische Wert dieser Lieber den ästhetisch-litterarischen in ber Regel ganz bedeutenb, und bann spiegeln ja gerade sie die Sitten und Anschauungen der breiten Masse des Volkes, der Kleinbürger und Handwerker, aus deren Kreisen die Bebichte hervorgegangen, am unverfälschtesten wieder. So lernen wir benn auch aus den bisher ungedruckten Liedern, welche ich hier folgen lasse, nicht nur die gewaltige Ausdehnung der Unsitte des übermäßigen Trinkens und der Trunkenheit mit allen ihren Folgen genauer kennen, sondern sehen auch, mit welchen Mitteln die besseren Clemente des Bolkes, zu benen die Meisterfinger in erster Linie gerechnet werden muffen, gegen dieses Laster, das ein unbeilbarer Krebsschaden der Nation zu werden drohte, zu wirken suchten. Hans Sachs, bem wir die beiden Gedichte ohne Zweifel zuschreiben durfen, wenn ich auch die Belege dafür, die sich aus dem leider noch immer

ungebruckten Generalregister aller feiner Werke leicht ergeben murben, nicht bei ber hand habe - hans Sachs und alle, die in die Fußstapfen bes Meisters traten, haben sich - eine bibaktische Tenbeng war bem Meistergefang ja von vornherein eingeimpft - außer ber direkten Belehrung im Tone einer Moralpredigt für ihre Awecke nicht felten auch der Abschreckungstheorie in dem Sinne bedient, daß sie sich barauf beschränkten, bas Laster, welches sie geißeln wollten, in den dunkelsten und abstoßenosten Farben zu schildern. Die eigent= liche "Moral" wurde dabei entweder ganz weggelaffen ober in wenigen Schlufversen furz zusammengefaßt. Es ist anzunehmen, baß gerade bieje Gebichte ihre Wirkung auf bas Publikum, an bas sie gerichtet waren, schwerlich verfehlt haben, besonders wenn sie von ber Kraft und ber rudfichtslofen Derbheit eines Sans Sachs ein= gegeben waren. Freilich erreicht bas Wiberwärtige barin zuweilen einen solchen Grad, daß man neben dem geistigen auch von einem förperlichen Unwohlsein erfaßt zu werden broht.

So wird man in der ganzen Weltlitteratur nicht leicht etwas Etelhafteres finden, als Hans Sachsens Meistergesang von dem "vollen, speienden Bauern", der sich erst im Wirtshaus überfrißt und betrinkt und dann spät zu seiner vernachlässigten und hungerns den Familie heimkehrt, die nun auch noch unter den scheußlichen Folgen seiner Unmäßigkeit zu leiden hat:

Ihm hielt ben Kopf
Das Beib beim Schopf
Und sprach: "nun spei bu voller Narr und Tropf!"
Die Kinder um ihn auf der Erden saßen
Und klaubten die Broden aus diesem Bust
Und fraßen hinein den säussch' Unsust,
Die Grieben von dem Säusad') gar auf aßen.
Sahen über sich und schrien alle sehr:
"Lieber Tete, tede mehr, tede mehr,
Rede mehr, lieber Tete, thu mehr teden!"

<sup>1)</sup> Saufad = Bregfad, Giilge.

<sup>2)</sup> Das Gebicht, das übrigens einem Abschnitt in dem Fastnachtspiel Rr. 51 bei Reller (Bibliothet des Litterarischen Bereins in Stuttgart, Bb. XXVIII, S. 384) nachgebildet, nur noch drastischer gestaltet ift, steht in dem in der Ratsbibliothet zu Zwidau bewahrten XII. Bande der Reistergefänge, Hans Sachiens eigenhändiger Riederschrift, auf Blatt 264; außerdem in cod. dresd. M. 5, S. 213 f. und cod dresd. M. 207, Blatt 91 b. Rach den letzteren beiden Handschriften gebe ich die obige Stelle, die ebenso wie die weiterhin solgenden Gedichte, in Orthographie und Interpunttion modernissert ist. Eine kritische Ausgabe von Hans Sachsens Meister-

So geht es noch eine Weile fort, doch ich benke, diese Probe wird genügen.

Etwas gemäßigter sind die beiden folgenden Gedichte, in deren ersterem uns sogar die gelungene Schilberung bessen, was man heute das "Milieu" zu nennen pflegt, zu einem freilich sehr bedingten ästhetischen Genuß gelangen läßt. Dasselbe ist in der "Radweis Lieben von Gengen" gedichtet und in den unten angeführten Handschriften: "Der Schuster mit seinem Haushalten" oder auch "Der lose Schuster" überschrieben. Es lautet folgendermaßen3):

1.

An eim Christabend aus ging ich Bu einem Schuster gute. Ich hett im Sinn und Mute, Bollt' mir da machen lon Ein gut Paar Schuh; als ich ging ein: Die Stuben die war kalt.

Der Meister schlief gar sleißiglich, Gestrobelt war sein Haare, Bei ihm lag auch fürwahre Sein Weib auf der Bant schon, Die schnarchet und schiß wie ein Schwein, Daß es gar laut erknallt.

Der Knecht slidet ein alt' Paar Schuh, Sein Hemed war zerrissen,
Daß man ihm sah bis auf die Bruch,
Rohlschwarz war es beschissen
Kein Leder, sollt ihr wissen,
War in dem ganzen Hause nit,
Dann ausgenommen die Abschnitt'
Und Afterleder alt. —

liedern fieht befanntlich als Fortfetung der Reller-Goeteichen Ausgabe (Bublitation bes Stuttgarter Litterarifden Bereins) von Rarl Drefcher zu erwarten.

<sup>\*)</sup> Ich gebe das Gedicht (modernifiert) nach dem aus Achim von Arnims Bestit stammenden vielleicht von Hans Deisinger († 1617) im Ganzen sorgsältig geschriebenen cod. germ. fol. 28 der Berliner Bibliothet, in welchem es als Rr. 37 auf Bl. D 9 b ff. steht. Außerdem ist es erhalten in den Dresdner Handschriften M. 5, wo es auf S. 160 ff., und M. 8, wo es auf Bl. 61 b steht. Diese beiden Handschriften stehen augenscheinlich dem Ursprünglichen weniger nahe, bieten aber doch einigemale eine bestere oder verständlichere Lesart, weswegen sie bei Gestaltung des obigen Textes hin und wieder benutt worden sind. Eine Angabe über den Dichter oder das Datum der Absassung enthält teine der drei Handschriften.

2.

Die Leift hett man verbrennet gar Bon wegen der Kält' große, All' Bänd' die waren bloße, Kein Berkzeug ich nit sach. Der Kneip abbrochen war gar sehr, Die Ras kein Spig' nit hett, —

Das Wertmesser voll Scharten war, Der Draht zerriß dem Anechte, Daß er diese Schuh' schlechte Rit sliden konnt' hernach. Auf der Bank lag ein Bählein Schmeer, Das ein Kab' fressen thät, —

Der hund der naget bei der Bant
Bor hunger also harte
Die Stemmriemen. Die Weil ward lang
Mir bei dem Knecht der Fahrte.
Ich fraget den Knecht zarte:
"Bas giebt man dir zu Lohn
Ein' Wochen?" Er sprach: "Herr ich hon
Rur zwelf Pfenning, versteht."—

Я

Den Knecht ich weiter fragen was:
"Bo ist doch kommen hine
Der Hausrat und das Zine
Deines Meisters, sag mir,
Denn ich seh nichts in dem Haus sein."
Er sprach zu mir: "So wist, —
Ich will Euch wahrlich sagen das:
Dieser Krug gar geringe
Der beißet hinaus all' Dinge
Mitsamt dem Zinngeschirr.
Denn so mein Meister ein Maß Wein
Austrinken immer ist, —

So will mein' Frau bargegen han 3wo Maß wohl nach ber Schwere. Also ihre Haushalten ist stan".
Als ich hört' diese Märe, Nahm ich Urlaub gar sehre Bom Knecht, gedacht hiemit Kein Baar Schuh laß ich machen nit Mir hie zu keiner Frist.

Das andere Gebicht, aller Wahrscheinlichkeit nach gleichfalls von Hans Sachs herrührend, ist wohl unter die Historien des Dichters zu rechnen, nimmt aber von dem zweiten Gesät an Bezug auf die

Gegenwart. Es ift im "vergulten [Ton] Wolffram[6]" gedichtet und überschrieben:4)

Die Beiber follen feinen Bein trinten.

Balerius bejchreibe,
Bie die römisch Gemeine
Machete ein Gebot, —
Daß feines Römers Beibe
Fürbaß sollt' trinten Beine,
Und ftraften's mit dem Tod, —
Auf daß sie blieben in der Tugend Biere,
Beil der Bein reizet zu bojer Begiere,
Schand, Laster, Schad und Spott. —

Q

Boll' Gott, man verböi' wieder Den Frauen jest ben Beine, Relche in dem Birtshaus — 3u Mannen fiten nieder Und sausen wie die Schweine Halbe und Ganze aus, — Bis sie voll werden und vergessen sehre Der Scham und Zucht und ihr' weiblichen Ehre, Rat zu was werden draus! —

3.

Dergleichen auch die Kinder
Sie füllen, daß sie ftroten,
In dem Wirtshaus mit Bein. —
Ohn' Zucht wie San und Rinder
Sie dann speien und kopen;
Ist leider jetzt gemein. —
Weil man zeucht Beib und Kind' so gar unmäßig,
So werden sie versoffen und gefräßig
Und mussen Bettler sein. —

#### II. Badlieder.

Trinken und Baden gehen im Mittelalter und so auch im 16. Jahrhundert vielsach hand in hand, und wie jenes, so hat sich auch das Baden zeitweise einer Beliebtheit erfreut, wie sie auch heute, obgleich seit Jahrzehnten im Steigen, noch nicht wieder erreicht

<sup>4)</sup> Das Gedicht ift mir nur aus bem cod, berol, germ. fol. 23 (s. o.) bekannt, welche handschrift — es fteht Bl. F 3 a bis F 3 b — ber obigen Modernifierung zu Grunde liegt.

worden ift. Dabei sind es ursprünglich nicht so sehr Gesundheitsrücksichten, als vielmehr entsittlichender Luxus und Schwelgerei gewesen, welche zu solcher Ausbehnung Anlaß gegeben haben. Erst im Laufe des späteren 16. Jahrhunderts scheint wie in den Anschauungen ein Umschlag, so in dem ganzen Badewesen ein Rückgang eingetreten zu sein. Wenn bei den älteren Meistersingern Badelieder eine besondere und beliedte Gattung ihrer Gesänge gebildet hatten, ja zuweilen sogar Singschulen in den Bädern veranstaltet worden zu sein scheinen, so sindschulen wir den Meistersingern des 17. Jahr= hunderts nichts derartiges mehr.

Sine Reihe solcher Bablieber, vermutlich alle von Hans Sachs herrührend, sind bereits von F. Schnorr von Carolsseld veröffentlicht worden, der überhaupt zum erstenmal auf diese eigentümliche Spezies von Meistergesängen hingewiesen hat<sup>5</sup>). Sinige weitere lasse ich hier folgen, von denen die beiden ersten vermutlich ebenso wie das bezeichnete dritte Hans Sachs zum Verfasser haben. Die lebendige Diktion, in welcher es keiner der übrigen Meistersinger Hans Sachs auch nur annähernd gleich gethan hat, spricht dafür. In dem ersten Liede sehen wir auch noch einmal Baden und Trinken in enger Verdindung, sass zusammengehörig, auftreten, wie uns das im Bereiche des Meistergesanges meines Wissens zum erstenmal in einem Liede begegnet, das seiner Entstehung nach wohl noch dem 14. Jahr-hundert angehört. Ich gebe die bisher ungebruckte Strophe daraus, welche hier in Betracht kommt, in der Anmerkung<sup>8</sup>) wieder. Unser

Solt ich dann vngesungen fin biß mich der künig bet (454 b) wo tet ich dann die freüde myn die ich solt haben frü vnd spat

<sup>5)</sup> Schnorr von Carolsfeld, Bur Geschichte bes beutschen Meistergesangs. Berlin 1872, S. 21 und S. 49 ff.

<sup>\*)</sup> cgm. 4997 (Colmarer Meisterliebercober) Bl. 454 a (vgl. auch cgm. 1019 fol. 6 b, wovon einige Lesarten in Klammern beigesetzt sind; im Ganzen ist der Text in dieser Handschrift noch verderbter, als der, welchen cgm. 4997 bietet). Die erste und dritte Strophe des betr. Gedichtes (in Marners langem Ton; Ansang: "Sing ich den liuten minin liet") ist abgebruckt von Bartsch, Meisterlieder der Colmarer Handschrift, Stuttgart, 1862 S. 426 ff. Die mittlere Strophe wurde hier jedoch nach einer anderen Bersion des Liedes, die sich in der gleichen Handschrift auf Bl. 435 a sindet, eingestägt. Bon ihr weicht die folgende Strophe, die ich genan nach der Handschrift wiedergebe, völlig ab. Leider ist sie sehr verderbt, und der Sinn daher zuweilen schwer verständlich:

späteres Lied ist wiederum in der so beliebten "Radweis Lieben von Gengen" gedichtet und lautet"):

1.

Was foll ein Baber in eim Bab Und mag der Leut' nicht warten? Ich mag ihn auch mit zarten Worten nicht heucheln") thon! Er ist nicht zu loben, ich mein', Riemand soll zu ihm gon;

Denn er ein' talte Babftub' hat, Riemand tann drin erwarmen. Geschicht ist auch mir armen, Denn ich hab tein Baffer, Mir will auch niemand netzen ein, Das find mir böle Mär'. —

Ach, lieber Meister, gießet auf, Was soll man also sitzen? So steigen wir mit gemeinem Hauf Auf die Schwitzbant zu schwitzen,

So will ich fingen mag ich tan als bid als es gelanget mir Al in dem bab ond bij dem win wie gerne ich bag tet ond ließen mich bie winteufflin die einr gern bon bem andern bet Ach lieber wirt nu trag ber win in frugen groß ift mon begir Ru trind ich trang gevatter mon ift din nuß icht feil beint onde Ciint ber wernlin burdart munichent beil Seinczlein eberlein wernlein purdart munichen beill und brindet alle befter bak ber wirt ber bat fin noch wol me flag om bar huß und hoff eder bie wiefen unde felt gar ungedelt film morn und bol bin gelt du blibeft von mir vnuermelt noch burg ond ftet wollent fie ban [fie wollen fefte purgen ban] dar nach fo richtet [teutet] fich die welt nü hafft [hafte] bu liebe fribe wol boß ich die gungen mon gefnur.

<sup>7)</sup> cod. dresd. M. 5. S. 683 f.

<sup>\*)</sup> Man erwartet: fcmeicheln.

Und fo wir uns erhiben, So reibet uns allbie Und fprecht auch den Eehalten gu, Daß Waffer bringen fie. —

2.

- D Baber, lieber Meister mein, Bollt Ihr bann, daß wir bleiben, So schafft doch, uns zu reiben; Mich selbst jnett die Haut sehr, Thät' Ihr's, so gesiel es mir wohl Ich sagt' Euch Breis und Ehr'. —
- So weis' ich Euch die Leut' herein, Ihr sollt dasselbig' sehen, Laßt Euch das nit verschmähen Und folget meinem Rat,
  So wird Eure Badfluben voll,
  Es sei früh oder spat.

Bo man ber Leut' wohl warten thut, Da find fie allzeit geren, heißen Euch einen Meister gut, Bo Ihr sie thut gewähren Mit Zwagen und mit Scheren. Das gesiel uns auch recht; Meister, wöllt Ihr basselb' nit thon, So heißt es Eure Knecht.

3.

llnd so wir nun ausbaden wol, Bollen wir thun gedenten, Bo man gut' Bein thut schenken. Da wöll wir trinten sein, Denn es steht unser Mut und Sinn Zum vollen Gläselein.

Und wenn wir werden Beines voll, Gewinnen ein frisch Gemüte, Stärken unser Geblüte, Beil der Bein ift geschlacht. Meister, wollt Ihr mit uns dahin, So tommt gegen der Nacht —

Bir wollen sein fröhliche Gaft' Mit Trinten und mit Effen; Belder unter uns thut das best', Des wird auch nicht vergessen,

Beitidrift für Rulturgeidichte. IV.

Denn ihm wird zugemeffen Ein Trunt, ist ihm tein Schab, Und welcher bas verfäumet noch, Dem gjegen' Gott bas Bab! —

Das zweite Gedicht ergeht sich mehr in Lobsprüchen über die Borzüglichkeit des Bades, seiner Sinrichtung und der Bedienung, die den Besuchern darin zu Teil wird, um endlich mit einer schalkschaften Wendung — der Dichter wünscht, für so viel Lob wenigstens das Badgeld geschenkt zu erhalten — zu schließen. Es ist in Musscatplüts Hofton gedichtet und überschrieben<sup>9</sup>):

#### Gin Badlied.

Ich hab gehort, an teinem Ort
Sei in der Stadt tein solches Bad
So lustiglich erbauen, —
Als hie ist ston. Da das wurd' on-Gesaget mir, nam ich mir für,
Das selber zu beschauen —

So ich herein bin tommen hie, hab ich viel mehr gesehen,
Dann ich teinem gelaubet nie,
Soll ich die Wahrheit jehen.
Der Boden gut ergleißen thut,
Sam sei er Märbelsteine,
Und die Bänt sind auch auf den Glanz
Gehauen ganz
Bon Duadern, wißt,
Darnach so ist
In der Begnitz gar seine —

2.

Ein Wasserrad, schöpft in das Bad Wasser genug nach allem Fug, Thut in die Stuben sließen, — Warme und kalt, gar mannigfalt, Darmit man sich kann säuberlich Nach allem Wunsch begießen. —

Tritt Einer in das Bad hinein,
Gar schön wird er empfangen
Man heißt ihn Gott willtommen sein
Und thut ihm bald herlangen
Ein Wasser frei, fraget darbei,

<sup>•)</sup> cod. berol. germ. fol. 23, Nr. &t. E 4 b.

Ob er auch wöll einneten. Legt er sich auf die Bant hinauf, Man geußt ihm auf, Daß schwitz' sein Leib, Und man ihn reib; So er sich bann ist setzen —

8

herab auf Bant, fäumt fich nit lang Der Baberinecht, fauber im zwecht, Darnach thut man ibm icheren -Den Bart fo wert, wie er begert. Gfcheub10) um und um, ber Baber frumm . Erbeut ibm viel ber Ehren. -Seines Befinds bes ift fo viel, Die Eim Baffer gutragen: Er ift ein Mann recht wie man will Und thut auch gar oft fragen: "Was wollt 3hr mehr"? bas bringt man ber, Und treibt viel guter Schwante Dit ben Leuten aus freiem Dut. Den Baber gut Lob ich fo mol. Darum er joll Dir heut bas Babgelb ichente. -

Das lette Gebicht endlich, an Gedankengehalt den voraufzgehenden überlegen, erinnert im Ton sehr an die Pritschengesänge des 16. Jahrhunderts und kann auch beinahe als ein solcher gelten, insosern auch hier, allerdings in etwas seinerer Weise, den Leuten ihre Fehler vorgehalten werden. Des Dichters Wunsch ist, daß sein Gedicht reinigend auf den Charakter und die Lebensführung seiner Hörer einwirken möge, wie ein "Fleihläuglein", eine Lauge zum Absteihen, Abspülen, den Körper säubert. Hans Sachs verfaßte diesen Weistergesang am 19. Januar 1536 in der "Radweis Lieben von Gengen" und überschrieb ihn jenem Gedanken entsprechend 11):

Digitized by Google

<sup>19)</sup> Es ift wohl Geschiebe, Getriebe gemeint; alles ift um ihn beschäftigt.
11) Rach cod. berol. germ. 4 °, 410, wo das Gedicht in dem von Balentin Bilbenauer geschriebenen (2.) Teile der Handschrift steht. Der erste Teil ist von Hans Sachs geschrieben. Einige Berbesserungen nach cod. dresd. M. 5, S. 307 f. Hans Sachs als Dichter und das obige Datum nennt nur die Berliner Handschrift am Schlusse des Gedichts.

Das Fleihläuglein.

Wohlauf, wohlauf mit mir darron! 36 mag ichier nimmer baben, Mich buntt, es woll mir schaden: Die Runft, die fdwitt mir aus; Das flagen anber' Singer mehr, 36 flag' es nit allein. — Die Untermaid foll umbergon, Die ichmedend Laug einbräuen Und uns damit abfleiben. So wollen wir binaus, Diemeil man fpricht: bie Beit hab Ehr, So woll wir aus gemein. -Den Deifter ban wir ausgeputt Und feim Wefind gezwagen 18); Sie haben gwar nit faft gefchmutt, Möchten uns wohl ansjagen Und gu uns allen fagen, Daß jeder fich anfech, Er fand' auch viel bas ihm gebrech, Unfer mar feiner rein: -

2.

Giner vergehrt fein Gut beim Bein, Der anber' geren fpielet, Der britt' den Buren gielet, Der viert' voll Beiges ift, Der fünft' fei ein gantifder Mann, Der fechfte fted' voll Reib, -Der fiebent' hat fein Ropf allein, Der acht' ift unverschwiegen, Der neunt' thut geren lugen, Der gebent' voll Arglift, Der eilft' faul und ift muffig gan, Der zwelft' tragt ftolge Rleid' -Derhalben mancher wird nit weiß Und babet' er ein Jahre, Und perreret all feinen Schweiß, Er blieb wie er vor mare, Rein Baffer macht ihn flare,

<sup>12)</sup> Man hat fich wohl zu benten, daß der Dichter und seine Freunde zuvor den Meister und sein Gefinde genedt und mit ihren Fehlern und Schwächen aufgezogen haben. Ihre Gebrechen, meint der Dichter, waren aber nur gering. Biel befferen Grund hätte der Bader, sich über manchen von uns aufzuhalten, uns auf unser Schmähen etwa in folgender Beise Bescheid zu thun.

Beil jedem sein' Unart Klebt in dem Fleisch und Blut so hart. Das wär' des Baders Bscheib. —

8.

Derhalb mer fich will baben meiß. Es fei Mann ober Fraue, Dit Fleiß er um fich ichaue, 2Bo er bei Leuten fei, Bo Eim ein Ding fteh' übel an, Daß er basfelbig lag, -Und fich in allen Dingen fleiß Auf Sitten, Bucht und Tugenb: Treibt er bas auf von Jugend, So wird er Matel frei Und wird aus ibm ein redlich Dann, Bang löblich über Dag. Rehmt bin die wohlgeschmadt Fleihlaug' Und folget trener lebre! Db fie gleich Gim beißt in ein Mug, Der felb vom Lafter tebre Bu Tagend, Bucht und Ehre. Seib froh und mobigemut! So nehmt bas Fleihläuglein für gut Dhn' allen Reid und Sag.



# Die Wehrverfassung einer kleinen deutschen Stadt im späteren Wittelalter.

Don Eduard Otto.

Die fleine, Stadt, beren Wehrverfaffung Gegenstand bes nachstehenden Auffapes ift, heißt Bubbach und liegt in ber Wetterau. Sauvtauelle für die folgende Darstellung find ungedruckte Atten und Urfunden bes Darmstädter Großherzoglichen haus- und Staatsarchivs und des städtischen Archivs zu Bugbach, namentlich die am lett= genannten Orte aufbewahrten Stadtrechnungen des 14., 15. und 16. Jahrhunderts. Zu Anfang bes 14. Jahrhunderts befand fich ber Ort im Besite der Grafen von Hanau, die ihn mahrscheinlich von ben Durch Rauf tam er spätestens 1317 Münzenbergern ererbt hatten. an die herren von Falkenstein. 1321 erhielt Philipp IV aus diesem Hause von König Ludwig für sein Dorf Butbach Frankfurter Stadtrecht 1). Noch 1330 erscheint jedoch ber Ort als Dorf, 1449 hingegen als "Städtlein" 2). Das älteste uns erhaltene Stadtprivileg für Butbach stammt von Philipp VII von Falkenstein aus bem Jahre Die Erteilung dieses Freiheitsbriefes hängt mahrscheinlich  $1368^{3}$ ). zusammen mit der Vollendung der Ringmauer und ist die eigentliche Grundlegung ber städtischen Verfassung.

Die in ihrem Betrage seither nicht feststehende Herrnbebe wird nunmehr festgelegt. Alljährlich soll die Stadt auf Martini dem Herrn 200 Pfund wetterauischer Währung entrichten. Der Stadt=

<sup>1)</sup> Bend, Beffifche Landesgeschichte, Bb. II, Urfundenbuch G. 280.

<sup>2)</sup> Ebendafelbft S. 369.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst S. 436 f. (Driginalurfunde auf Pergament im But. bacher Stadtarchiv).

herr verspricht den Bürgern, "sie dar ubir kenns iairs omb bede, geschoß ober fture bobir ju brangen ober pwingen". Sie follen ewiglich frei siten nach Frankfurter Freiheit, womit der Kaiser sie gefreiet hat. Ferner verspricht Philipp, fünftig keinen Bannwein in ber Stadt mehr zu ichenken, nicht mehr als vier Personen, nämlich einen Zentgrafen, einen Sühnervogt und zwei weitere herrschaftliche Diener, zu freien und seine Ansprüche auf die Stadtmark (worin ihm nur die Jagdgerechtigkeit justand) ferner nicht zu erhöhen. Bon besonderer Wichtigkeit ist das Zugeständnis, daß fortan "die burger= meister phenden mogen omb der stede noid". Durch die Erteilung diefes Pfandungsrechtes wurde erft eine felbständige Stadtverwaltung ins Leben gerufen, die die Ordnung des städtischen Haushalts und bes Rechnungswesens zur Folge hatte. Es ist gewiß kein Bufall, daß bie ältesten uns erhaltenen Bruchstude einer Stadtrechnung aus bem Sahre 1372 stammen. Es ift dies höchstwahrscheinlich die älteste Stadtrechnung, die in Bugbach aufgestellt worden ift.

Kür die Zwecke dieses Auffates kommen vornehmlich die Bunkte bes Privilegs in Betracht, die sich auf die Wehrverfaffung beziehen. Es fragt fich vor allem: Wie waren die Leiftungen für Kriegszwecke beschaffen, die ben Bürgern seither auflagen? — Daß die Bede felbst urfprünglich eine Beersteuer gewesen, daß ihr Urfprung im öffentlichen Recht und nicht im Brivatrecht zu suchen ift, muß als mahrscheinlich bezeichnet, tann aber an der hand des verfügbaren Materials taum bewiesen werden. Jedenfalls aber war der Zusammen= hang der Bede mit der uralten Wehrpflicht im 14. Jahrhundert bereits längst verdunkelt. Gine gewisse Beziehung zur Wehrverfassung der Stadt hatte die Bede nur infolge der Bestimmung des Privilegs, daß sie zur Bezahlung der Burgmannen sollte verwendet werden. Im übrigen hatte die Bürgerschaft bisher für Kriegszwecke — abgesehen von der Bewachung und Befestigung der Stadt — zweierlei geleistet: sie mar in Rriegsläuften ihrem herrn "mit Pferben behilflich" gewesen und hatte ihm zum Burgenbau Beihilfe (fture) Bisher hatte der herr "nach gelegelichkeit des Krieges pherde uf sie mogen seten". Diese Pferbe maren feine Streitrosse, fondern murben jedenfalls gur Befpannung ber Beerwagen verwendet. Bon biefer Leistung wird die Stadt 1368 befreit. Es find indeffen in ber Folgezeit Falle nachzuweisen, in benen die Bürgerschaft für

<sup>4)</sup> Bgl. Eigenbrodt, Ueber die Ratur ber Bedeabgaben, Giegen 1826, S. 99, fpeziell über Butbach S. 199.

Feldzüge wie zum Transport von Wein bem Herrn Spanndienste leistet. Vom Transport von Heerwagen wird unten aussührlicher die Rede sein. Über die erwähnten Weinsuhren giebt am besten solgender Sintrag der Stadtrechnung von 1420/1 Aufschluß: "drien waynen, die vnßern jongkerlin wyne holten zu Pedirshem, zu lone 33 fl.; des ist en gesoirt zwen stud wins vmb ire bede willen vnd sal surter nye me gescheen". Die Weinsuhr geschieht darnach auf besondere Bitte des Herrn und kann von der Stadt verweigert werden.

Wie die Landbevölkerung ringsum, so war auch Busbach bis ins Sabr 1368 jur Beibilfe beim Burgenbau, jum "Burgmert". perpflichtet. Auch hierbei mirb es sich ursprünglich um Spannbienste zu Steinfuhren gehandelt haben, wie sie bas "Landvolf" im 15. Sahrhundert bes öfteren für die Butbacher Burg: und Stadtbefestigung geleistet hat. Das Wort "fture", bas im Privileg gebraucht wird, kann seiner urfprünglichen Bedeutung nach fehr wohl einen berartigen Dienst bezeichnen; es bebeutet aber ju jener Reit bereits vorzugs: meise die "Steuer" im engeren Sinne, d. h. die finanzielle Beisteuer. Und eine folde mag in der Epoche, wo die Arbeitstraft ber Burger burch bie Anlage ihrer Stadtbefestigung pollauf in Anspruch genommen mar, jenes versönliche Sandanlegen beim Burgwerk bereits abgelöft Durch bas Privilea von 1368 murbe bie Stadt von ieber Berpflichtung zur Beisteuer für einen "burglichen Bau" bes herrn ledia gesprochen. In der That findet sich benn auch fraterbin tein Anhalt für die Annahme, daß die Bürgerschaft auch nur jum Burgenbau in Buthach herangezogen worden mare. Bobl aber führen die Stadtrechnungen zuweilen Betrage auf für Wecke und Weißbrot "ben binftluden von den borffern (bem lantfolg, als fie binten)".

Die Erleichterung, die das Privileg von 1368 bezüglich der Kriegslaften gewährte, bestand also in dem Berzicht des Herrn auf das Recht, im Kriegsfalle eine beliedige Anzahl Pferde zu fordern, und auf die Beihilse zum Burgenbau. Diesem Berzichte des Falkenssteiners stehen jedoch auch Forderungen gegenüber. Bor allem ersicheint als Pflicht der Bürger der Ausbau der Stadtbefestigung, sowie die Bewachung und Verteidigung der Stadt. Die Berleihung des Privilegs ist geradezu mit der Erwartung begründet, "daz sie die selben vnser stadt die flisslicher bestern, bewachen und bewarn". Diese Verpflichtung war zwar nicht neu, sondern bestand jedenfalls schon, seitdem Busdach Stadtrecht genoß; aber sie wird jett, wo die Ringmauer der Stadt vollendet dasteht, noch einmal nachdrücklich ausgesprochen.

hiermit hangt die weitere Forberung bes herrn gusammen: "Sie follen pas ju vafin friegen getrüwelich behülfen fin pad vafe land, lude und aud helffen intschüden und mit der glocken pfiziehen. als bicke bes noid geschied und wir und bie unkn bas beisschen und an sie gesynnen". Diese Bestimmung, die jenem Bergicht auf die Lieferung von Pferben unmittelbar folgt, läßt erkennen, daß ber Berr bis babin auf das Aufgebot ber Bewohner Busbachs, das ihm in Fällen ber Landesnot zweifellos zugeftanden, keinen Wert gelegt hatte, mahrend er ihre Spannbienste bei seinen Kriegen in Anspruch nahm. Run hatte fich aber feit ber Berleihung bes Stabtrechts die Bewohnerschaft im Interesse der Sicherheit der Stadt im Baffendienste genugsam geübt, um ihre perfonliche Mitwirkung bei Feldzügen des herrn wertvoll erscheinen zu lassen, und zwar wertvoller als jene früher geleifteten Spannbienfte. Die Forberung friegerischer Hilfeleistung ist freilich in fehr allgemeinen Ausbrücken gehalten, sodaß die Berpflichtung ber Stadt nicht binlänglich flar wird. Es heißt einfach: die Burger sollen dem herrn zu seinen Rriegen getreulich helfen. Die Form bes sich anschließenden Zusabes aber erinnert fehr an manche Stellen jener Weistumer, die für Fälle gemeiner Landesnot alle Bewohner eines gewiffen Bezirks verpflichten, bem Gerichtsherrn "fture, folge und hulfe" zu thun, sobald beffen Gebote sie "mit glocken und stymme begriffen" 5). Auch die betreffende Stelle des Privileas forbert ben Auszug ber Burger auf das Larm= zeichen ber Glode zur Rettung von Land. Leuten und Gütern bes Herrn, so oft es die Not erheischt. Es scheint also auch bier ber Fall gemeiner Landesnot als Bedingung des Beerdienstes der Bürger ins Auge gefaßt zu fein. Es fragt sich also: sind unter ben Rriegen, zu benen bie Bürgerschaft bem Herrn behilflich fein foll, nur Kämpfe im Interesse ber Landesverteidigung ju verstehen oder auch "mut= willia" unternommene Angriffsfriege? Manche Weistumer weisen eine scharfe biesbezügliche Unterscheidung auf. Gin Pfungstädter Bentweistum aus dem Jahre 1445 6), das den Anspruch des Bent= berrn (des Grafen von Katenelnbogen) auf den gemeinen Auszug zum Zwede ber Lanbesverteidigung, ber Unterbrudung von Ber-

<sup>\*)</sup> So 3. B. die Zentweistümer ber Obergrafichaft Ragenelnbogen (Ratenelnbogisches Landgerichtsbuch im Darmftädter Archiv. Spätere Fasiungen bei Grimm, Beistümer, I. Bb., S. 483 f., 485, 494. Bgl. meinen Auffat in den Quartalblättern des historischen Bereins für das Großherzogtum Heffen. Reue Folge, Bd. I, S. 701 ff.

<sup>\*)</sup> Ratenelnbogisches Landgerichtebuch im Darmftädter Archiv.

brechern und Regern, sowie jur Reichsheerfahrt (koniges rense) anerkennt, fahrt fort: "Wolte aber sine anade omb fin engen mutewiln pmant binen oder por epn flok giben, bargu mocht er bie onder pm geseken wern nemen ober soist die sinen nemen, ob sie nit bunder um geseßen wern, vnb soft nymants". Hier wird also ausbrudlich Ber= mabrung eingelegt gegeu die Teilnahme an einer pripaten Kehde des Grafen ober an einem Zuge, ben er, ohne burch einen Angriff auf fein Gebiet genötigt ju fein, in feinem ober in eines Lehnsberrn Interesse unternimmt. Er foll sich in diesem Falle mit bem Aufgebote seiner Untersaffen und ber nicht binter ibm gesessenen Seinen (also wohl seiner Lehnsmannen) begnügen. Singegen läft bie all= gemeine Kaffung des Butbacher Privilegs verschiedene Deutung zu. Auch von der anderwärts beliebten räumlichen und zeitlichen Begrenzung der Dienstoflicht des Bürgeraufgebots ist bier nicht die Rede. Wenn also nicht etwa ein weiterer Freiheitsbrief folche Beschräntungen eingeführt hat, so ift es nicht zu verwundern, daß die späteren Stadt= berren die Bestimmungen des Privilegs zu ihren Gunften auslegten und fich burch die Berufung auf ber Stadt "Freiheit" nicht abhalten ließen, die städtische Wehrtraft für ihre Rriegszwecke aufs rudfichts: loseste auszubeuten.

Für die gesamte Entwicklung und Ausgestaltung ber Wehrverfassung mar junachft die Befestigung ber Stadt von großer Schon zur Zeit, wo Philipp VII von Falkenstein bas besprochene Privileg ausstellte, waren Burg und Stadt mit jener Mauer umgeben, beren stattliche überrefte noch heute ein interessantes Bild gemähren 7). Die nicht febr bide eigentliche Mauer war auf ber Innenseite burch stattliche Pfeiler verstärkt, die burch flachgewölbte Bogen miteinander verbunden waren. Durch diese Pfeiler und Bogen wurde ein Wehrgang geschaffen, ber hinter ber Mauertrone entlang lief. Er war später burch ein Dach geschützt und nach ber Stadtseite bin mit einer starken hölzernen Bruftung versehen 8). Der Ausbau bieses Wehrganges hat naturgemäß längere Zeit in Anspruch genommen. Noch um die Mitte des 15. Jahrhunderts war er nicht Weniastens war er noch nicht überall überdacht, wie daraus hervorgeht, daß bei ftarkem Schneefall ber Rat ben Schnee von ber Mauer werfen laffen mußte.

<sup>7)</sup> Bgl. die Abbildung in Dentmaler bes Großherzogtums Beffen, Broving Oberheffen, ber Rreis Friedberg von Dr. R. Abamy S. 54.

<sup>&</sup>quot;) Ebendafelbft.

In ber Mauer waren wie in ben Türmen mannigfache Schieß: scharten für Armbrufte sowie für kleinere und größere Geschütze und Büchsen angebracht. Die brei Thore ber Stadt, die Weplarer, die Beifeler und die Griedeler Pforte ), waren mit vieredigen Türmen bewehrt. Zwischen ben einzelnen Pforten befanden sich runde, mit Blei gebeckte Wehrtürme. Bom Wehrgange der Mauer unmittelbar zugänglich war ber noch heute gut erhaltene "dyptorn" (jest "Herenturm" genannt) 10), bessen Rellen als Gefängnis dienten. Gin anderer Turm, ber fogenannte "babetorn", ber in ber Rabe ber ftabtifchen Babeftube an ber Stelle stand, wo bie "Badborngasse" mundete, mar im Begenfate zu bem mit bem ABehrgange verbundenen Diebturm von der Stadtmauer aus nicht zu erreichen, sondern bildete - wiewohl in der Mauerflucht belegen — ein Befestigungswerk für sich und ift erft vor wenigen Jahren niedergelegt worben. Bereinzelt wird fodann ein "monchetorn" erwähnt, ber vielleicht mit bem in ber nächsten Nähe bes "Augelhauses" 11) belegenen Diebturm gleich: bedeutend ift. Die beiben stattlichsten Rundturme bienten zum Schute ber in die Stadtbefestigung mit einbezogenen Burg 12). Bu bieser gehörte außerdem noch ein dritter Turm, der an das "Solmser Haus" angebaute, ber jum Schute bes aus biefem Schlofflügel in ben Aminger führenden Thores biente 13). Schlieflich ift noch ein aus ber Stadtmauer vorspringender halbrunder, nach der Stadtseite offener Turm in der Nähe des Weplarer Thores erhalten. Es gab also in Bubbach, wenn man von dem "monchetorn" absieht, im gangen neun Thor: und Wehrturme, wovon brei ber Burg angehörten.

Im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts wurde am Ausbau der Befestigung rüstig gearbeitet. Sehr häufig begegnen in den Stadtzrechnungen aus dieser Zeit Ausgabeposten für die Anlage von hölzernen Erkern und "Wachthütten" an Mauer und Türmen 14). In das zweite Viertel des 15. Jahrhunderts fällt die Erbauung des Zwingers, d. h. in diesem Zeitraum wurde der Raum zwischen der Ringmauer und dem innersten Stadtgraben gegen den letzteren hin mit einer

<sup>\*)</sup> S. ben Stadtplan bei Abamy, Rreis Friedberg, S. 48.

<sup>10)</sup> Bgl. die Abbildungen bei Adamy a. a. D. S. 52 und 53.

<sup>11) &</sup>quot;Kogelhaus" hieß die Wohnung der "Kogelherrn", b. h. der Briider vom gemeinsamen Leben, deren Konvitt feit 1470 in Bugbach bestand.

<sup>12)</sup> Bgl. ben Grundrig bei Abamy a. a. D. G. 46.

<sup>18)</sup> Bgl. Die Abbildungen bei Abamp a. a. D. G. 43 und 44.

<sup>14)</sup> Bgl. hierzu Effenwein, Die romanifche und gotische Bautunft, I. heft, Die Rriegsbautunft, G. 41 ff.

mäßigen, hie und da mit halbrunden Türmchen versehenen Mauer eingefaßt 15). Es gab im ganzen brei Stadtgraben mit zwei zuge= börigen Wällen. Bon biefen wurde ber äußerste im Jahre 1532 geschleift und mit bem vorliegenden Graben zu Garten angelegt, Die die Herrschaft gegen Zins an die Bürger austhat. Der Name dieser Gärten, "die Wäll" ober "Baingraben", erinnerte noch in spaterer Zeit an ihre frühere Bestimmung 16). — Die Quellen unterscheiben bes öfteren die "äußersten" von ben "innersten" Pforten. ersteren waren Vorthore und enger und niedriger als die Hauptthore. Im Jahre 1528 ließ ber Rat "die Thure unter ber äußersten Griedeler Pforten" vergrößern, "damit die Leute ihre Notdurft Gras und anderes aus: und eintragen möchten". Wir haben uns biefe Vorthore wohl in der Flucht der Zwingermauer zu benken. "äußerste Griedeler Pforte" murde 1466 durch einen feche Juß breiten. auf zwei Holzsäulen rubenden hölzernen Gang mit dem Hauptthore Auf diesem Gange konnten sich die Verteibiger bes Vorberthorbaues, wenn fie sich bier nicht mehr zu halten vermochten, nach dem Wehrturm des hauptthores zurückziehen. Die Verbindung war jedenfalls fo eingerichtet, daß sie alsdann leicht unterbrochen ober zerftört werden fonnte, damit sie ben nachbrängenden Feinden feinen Borteil biete. Bu gleicher Beit murbe ein Wehrgang vom Griedeler Thorturm nach den beiben biden Turmen der Burg an= gelegt. Die Berbindung, die zwischen ber inneren und äußeren Weiseler Pforte bestand, wird 1534 als "Hütte" bezeichnet, war alfo überdacht. Im Zwinger sind wohl auch die "Säuser" ober "Sütten" ju fuchen, die neben den bereits erwähnten halbrunden Türmchen ben bier aufgestellten Geschützen und gegebenenfalls ihrer Bedienungs= mannschaft Schut boten [die hußer uber ben bogen, bogen hotten]. Wer die Stadt verließ und burch das Borthor burchgelaffen mar. überschritt zunächst auf einer hölzernen (jedenfalls leicht abzubrechenben) Brude den innerften Graben. Der ihm vorgelegene Ball ließ zwar ben Weg frei, boch konnte biefer an ber Stelle, wo er vom Balle geschnitten ward, burch ein (mahrscheinlich thorartiges) Bollwerf (bulwerg) gesperrt werben. Über ben zweiten Graben führte wieberum eine Holzbrücke. Jenseits befand fich in der Rlucht des ameiten Walles ein zweites Bollwerk. Bon da gelangte man auf einer britten Brude von Holz über den außersten Stadtgraben ins Felb.

<sup>18)</sup> Abamy a. a. D. 51 und 54. Bgl. ben Stadtplan ebendas. S. 48.

<sup>16)</sup> Bgl. Archiv für heffische Geschichte. Reue Folge. I. Bb., G. 416 ff.

Mit biefem im Nerhaltnis jum Umfange ber Stadt febr ausgebehnten Spftem von Mauern, Türmen, 3mingern, Graben, Bruden, Wällen und Bollwerken find die Befestigungsanlagen noch keineswegs erschöpft. Renseits bes außersten Grabens zog fich ein mehrfacher Gürtel von Ballifabengaunen [ramen, gunen] und Beden entlang, bie die Annäherung bes Feindes binderten und an ihren Schnitt= punkten mit ben Wegen burch "Schläge" unterbrochen waren. gesamte Feldmark umschloft sodann die "Landwehr" [lantgewerbe, lantwerunge], ein außen von einem Graben umrahmter Ball. bem Graben waren bie und da Schlingen angebracht, um "bie Ritte durch ben Graben" ju verhindern. Dem Gindringling ftellte sich übrigens, wenn er ben Graben passiert hatte, noch ein weiteres Sindernis entgegen, bas fogenannte "Gebud", ein fünstlich angelegtes, burch Berschlingung ber Afte und Ameige fast undurchbringlich gemachtes lebendes Bedenwert, bas einen Sauptbestandteil ber Grengwehr bilbete 17). Lücken, die namentlich am Rande des Markwaldes von benachbarten Holzfrevlern nicht felten in bas Gebuck binein= gehauen murben, pflegte ber Rat sofort zu besichtigen und forgfältig ausbessern zu laffen. Die burch bie Landwehrung führenden Wege tonnten burch Schläge gesperrt werben. Un ben Schnittpunkten ber brei Hauptstrafen mit ber Grenzwehr ftanden Warten. Die Griebeler und die Wetlarer ober "Gönfer" Warte maren, wie es scheint, aans ober teilweise auf bem Grund und Boben ber Nachbargemeinden Griedel und Bohlgons erbaut. Wenigstens empfingen die Beimburgen biefer Dörfer zeitweise von der Stadt Butbach einen jährlichen Wachszins (1/2 Bf.) "von ber Wart zu Gülte".

Die Anlage und ständige Besserung der Gräben und Wälle, ber Zäune und Hecken, beschäftigte jährlich eine ziemliche Anzahl von Tagelöhnern, die Gräber, Heckensetzer, Weidensetzer, Hegebücker, Hegehauer, Klothauer und Steinbrecher. Ihr Lohn bildet einen nicht unbeträchtlichen ständigen Posten des städtischen Budgets, der sich naturgemäß allmählich verringert. Im Rechnungsjahre 1398:9 zahlte die Stadt für Anlage und Instandhalten von Gräben, Gebücken und Zäunen 764 Tagelöhne. Die Stadtrechnung von 1489/90 verzeichnet deren noch immer 231½ für Knechte, die "die zune vmb die stadt geplackt vnd vff der hege gebuckt han" 18). Sorgfältig ward darauf

<sup>17)</sup> Jahns, Geschichte des Kriegswefens, S. 456 ff. Ueber das berühmte "Landgebud" des Rheingaus vgl. Bodmann, Rheingauische Altertümer, S. 817 f.; Riehl, Land und Leute, S. 232.

<sup>16)</sup> Der Tagelohn beträgt regelmäßig 12 ober 14 Beller.

geachtet, daß der Ausblick von den Befestigungen auf die Strafen frei blieb, damit man den Anmarich des Keindes ichon von weitem leicht mahrnehmen könnte. Im Rahre 1457 ließ ber Rat "die baume abhaumen, die ba irten an bem gefiechte pff bie ftraken". Bei umfaffenderen Befestigungsanlagen muften nicht nur die Burger, fondern auch die Bewohner ber benachbarten, bem Stadtherrn geborigen Dorfer mit Sand anlegen. Es mogen hierfür abnliche Beftimmungen gegolten haben wie in ber hanguischepfälzischen Zent Umstadt, wo 1405 zu Recht gewiesen wird, daß die Zentmannen [landtlewth], wenn sie ... notten ongenerlich insunderhait des er= mant worden, die stat Ambstat helffen behutten, bewachen, den burafrieden helffen befrieden mit graben und zu bemauern, follen gehor= fam fein" 19). Diefe Beruflichtung bes Landvolks, im Notfalle bie Stadt befestigen und verteidigen zu helfen, gab ihm andererseits bas Recht, in Rriegszeiten mit feiner Fahrhabe Aufnahme in die Stadt zu beanspruchen. "Was zentlemth in die zent gehorig, were fie fint, wann ober welcher zut sie noit angehe, ir leib vnd gut ju flohen, jo foll man fie zu Umbstat zu mittemtag, zu mitternacht einlaßen zu allen zitten; so einem das not geschehe und begern ift, sie behalten mit vehe, leib und aut" 20). So feben wir auch die Bewohner ber umliegenden falkensteinischen Dörfer mitunter als Klüchtlinge binter ben Mauern Bubbachs Schut fuchen. Indeffen murben für bie Anlage von Befestigungen — soweit sie nicht zur Burg gehörten vorzugsweise die Kräfte der Bürgerschaft in Anspruch genommen. wenn nicht gerade besondere Umftande eine febr rasche Erledigung der Arbeit erheischten. Ja, es murde in der Regel nicht einmal jeder einzelne zu diefer Arbeit berangezogen, sondern die Stadtbehörde ließ "die gemennde ennsteils in den graben dienen", b. h. fie ge= stattete ärmeren Gemeindegliedern, ihre Bede abzuverdienen und gewährte ihnen für überschüffige Tagewerke einen Tagelohn aus ber Stadtkasse. So verzeichnet z. B. die Stadtrechnung von 1418/9 eine Ausgabe von 44 fl. 4 tor. 6 hlr. "ben lüben, bn in ber ftab geseßen sin, die an ir bede gegraben han und ir bede verdienet han 21).

<sup>19)</sup> Rach einem Transsumpt aus dem 16. Jahrhundert in bem Ordnungsbuch ber Stadt Babenhausen unter dem Titel "Bystumb der gent Babenhusen" (Darmftädter Archiv).

<sup>20)</sup> Ebendafelbit.

<sup>21)</sup> Bgl. Otto, Bevöllerung ber Stadt Butbach mahrend bes Mittelalters, Darmftabt 1893, G. 9.

Es bandelte sich damals wahrscheinlich um die Anlage eines neuen (britten!) Stadtarabens; benn bie für überschüffige Arbeit an bie Burger gezahlte Summe entspricht, wenn man ben für stäbtische Arbeiter gewöhnlichen Lohnsat von 12 Hellern zugrunde legt, nabezu 800 Tagelöhnen. Für das Instandhalten ber einmal angelegten Gräben genügte bie Arbeit ber oben ermähnten Gräber, bie erst ziemlich spät einem städtischen Grabenmeister unterstellt murben. Die Arbeit an ber Burg felbst gehörte nicht zu ben Obliegenheiten ber Bürger, wohl aber mußte die Stadt auch den Teil der Stadtmauer. ber bas Schlof nach außen bin ichunte, mit ben porliegenden Graben und Vorwerten in Bau und Besserung halten. Die Burg war natürlich auch nach ber Stadtseite abgeschlossen. Als im Rabre 1435 die Brüder Gottfried und Eberhard von Envenstein sich in das Schlok teilten, batte es nach bem Awinger nur ein Samtthor, nach ber Stadt hin aber zwei Thore, beren eines ber Linie Königstein und beren anderes ber Linie Mungenberg allein zusteben follte, und por beiden wiederum eine gemeinsame "porberfte Pforte" 22). Sväter wurde noch ein zweites nach außen führendes Thor neben bem Solmier Schloßbau in die Stadtmauer gebrochen und durch einen diesem Hause angehauten Turm bewehrt.

Die Burg mar für die Wehrverfassung ber mit ihr so eng verbundenen Stadt von großer Wichtigkeit. Obwohl sie nur selten und dann nur porübergebend als berrschaftliche Residenz biente. icheinen die Buramannen 28) boch auf freien Bofen 24) in der Stadt geseffen zu haben. Selbst ber bem Burgmannenabel angehörige Schultbeiß ober Amtmann wohnte nicht auf ber Bura. Bier hausten bagegen die Rellner mit "andern gebroten Knechten", ben Bächtern, Turmhütern und Pförtnern. Giner weiteren ftandigen Besatung wird in dem Burgfrieden, den Werner von Eppenstein-Dlungenberg mit Cherhard von Eppenstein-Rönigstein im Sahre 1438 fcblog 25), nicht gebacht. Dagegen wird ber Borrat an Schufmaffen und

<sup>22)</sup> Rad ber Teilungsurfunde im Darmftäbter Archiv.

<sup>28)</sup> An ber Butbacher Burgmannicaft icheinen folgenbe beffifche und wetterauifde Abelsgeschlechter zeitweise Teil gehabt gu haben: Die Seppfand von Trobe, Die Geppfand von Linden, Brendel von Somburg, Riedefel, Bobnbad, Bellersbeim, Brubed, Rolnbaufen, Schwalbad.

<sup>24)</sup> Solde Freihöfe befagen im 14. und 15. Jahrhundert Die Geppfand von Trabe, die Rolnhaufer, die Schwalbacher, im 16. Jahrhundert Die Bogte bon Frobnhaufen.

<sup>25)</sup> Urtunde im Darmftabter Archiv.

Munition genau bestimmt. Es sollen porbanden sein: 20 Sandbuchien, 2 Kammerbuchien, 10 Armbrufte, eine Tonne Bulver, 4000 Bfeile und ein Zentner Blei. Auch der Kürft. Graf. Herr. Ritter, Ebelfnecht ober bie Stadt, welcher einer ber Ganerben feine Burg Butbach öffnen murbe, foll jur Ausstattung und Verteibigung berfelben perpflichtet fein. Gin Fürft ober eine Stadt foll in biefem Falle 4 Armbrufte im Werte von je 1 fl. liefern und, solange "ber Enthalt" mabrt. 4 gewannete Knechte in ber Burg ober Stadt Butbach halten und verföstigen und ferner 200 fl. zahlen. Graf ober Herr hatte nur 100 fl., 2 Armbrufte und 2 Gewappnete. ein Sbelmann nur 50 fl., 1 Armbruft und 1 Gemanneten zu liefern. Wenn "ber Enthalt binnen Jahr und Tag nicht zu Kehben tame". fo sollte der Enthaltene seinen Anspruch aufs neue zu erwerben per= vflichtet sein, wenn er länger in ber Burg Aufnahme finden wollte. Natürlich mußte ber Betreffende, ehe ihm ber Aufenthalt gestattet wurde, samt seinen Anechten ben Burgfrieden beschwören.

Die Bemachung und Berteibigung ber eigentlichen Stadt war Sache ber Burger, und zwar, wie Maurer 26) treffend bemertt. eine ihrer Sauptbestimmungen. Begründete boch ber Stadtherr die Berleihung bes Privilegs von 1368 geradezu mit ber Berteibigungspflicht ber Bürgerschaft. Ja, bas Recht ber Selbstverteibigung und bas eigne Besatungsrecht selbst 27) galt auch den Butbacher Bürgern urfprünglich für eine ihrer vornehmsten Freiheiten, über beren Erhaltung fie angftlich und eifersuchtig machten. Jeder Bollburger mußte im Dienste der Stadt die Waffen tragen. Er bedurfte hierzu vor allem einer friegemäkigen Augruftung. Die Beichaffung einer mehr ober minder vollständigen Rustung ward daher jedem Reuburger auferlegt. Das Bedeverzeichnis von 1372/3 zeigt bei ben einzelnen Namen ber Burger die Bermerte "arma" ober "nfinhud", bie zweifellos barauf hinweisen, daß nicht von allen Burgern die gleiche Leistung geforbert murbe. Was unter narma" zu verstehen fei, lehrt die Urkunde Philipps VII von Kalkenstein vom Jahr 1405. bie den Sandwerfern Bugbachs, "die mit dem Sammer arbeiten". Die Errichtung einer Bunft gestattet 28). Bier heißt es u. a.: "Auch

<sup>26)</sup> v. Maurer, Geschichte ber Städteverfaffung in Deutschland, I. 8b.,

<sup>27)</sup> Ebenbafelbft G. 486.

<sup>20) 3</sup>ch habe dieselbe veröffentlicht in den Quartalblattern des hiftorischen Bereins für das Grogherzogtum Beffen. Reue Folge, I. Bb., S. 555 ff.

jal enn iclich meister diß hantwerkis, der bese zomfft hat, habin und bestellin ganten harnesch, der 13 vermag 29), panger foller, ifen= hut, bruft und finen ichoß; wers aber nit vermochte, daz fontlichen were, ber jal haben panger, koller und isenhut; und wilcher bez nit enhette, ber fal verbußen mit zwen punt wachses und enme firtel winis, als bide dez not geschit, so man vgzichet". Borgeschrieben ist also hier die Art der Schutwaffen, nicht die der Angriffsmaffen. Unter "arma" wird also das zu verstehen sein, was hier "harnesch" genannt wird. Die Bürger, deren Ramen der Schreiber des Bedeverzeichnisses die Bezeichnung "arma" beigefügt hat, haben also einen Harnisch. d. h. mindestens Panzer (Leibvanzer), Koller und Eisenhut, die Träger der mit "nfinhud" bezeichneten Ramen hingegen mur einen friegemäßigen Ropffchut zu stellen. Nach den Bestim= mungen des angeführten Zunftbriefes des Schmiedehandwerts icheint freilich die Regelung der Leiftungen inzwischen eine Anderung er= fahren zu haben. Bon der Beschaffung eines bloßen Gisenhutes ist hier gar nicht die Rede. Vielmehr wird hier nur ein Unterschied gemacht zwischen "ganzem Harnisch" und einer minder vollständigen Schutbewaffnung, bei welcher Bruftpanzer und Schoß fehlen. scheint barnach entweder jene geringste Leiftung, die Anschaffung einer Gifenhaube, inzwischen auf die Stellung eines minder vollständigen Harnisches erhöht oder aber bei der Forderung der "arma" eine weitere Abstufung eingetreten zu fein. Das lettere ift mahrschein-Daß von Mitgliedern der Metallarbeiterzunft, worunter bie "Sarwäter" ausdrudlich genannt werden, zum mindeften die Stellung von Banger, Koller und Gifenhut verlangt wird, daß also für sie die geringste Leistung nicht in Betracht kommt, kann nicht auffallen. Im übrigen hat man es wohl auch im 15. Jahrhundert Bürgern von geringem Bermögen gegenüber bei ber Beschaffung eines Gifenhutes bewenden laffen. — Bon einem wichtigen Stude der Schutzbewaffnung ift in bem Zunftbriefe nicht die Rebe, nämlich vom Schilde. Aus den Stadtrednungen erhellt, daß die Tartichen (bartichen) nicht von bem einzelnen beschafft, fondern von der Stadt geliefert wurden. Sie waren mit dem Stadtwappen bemalt und wurden ben Bürgern beim Auszuge auf Wagen nachgefahren. zweifelhaft maren es ichwere Settartichen, die, im Boden befestigt,

<sup>20)</sup> Der Gat "ber 13 vermag" ift mohl auf "ein iclich meifter" zu begieben und bezeichnet einen Bermogensgenfus bon 13 Darf! Beitidrift für Rulturgeichichte. IV.

bem Schüten eine gute Deckung boten 30). — Auch von ber Stellung einer Angriffswaffe erfahren wir aus bem Bunftbriefe nichts. folde icheint zunächst nur die Armbruft in Betracht zu tommen. Bom Schwerte verlautet nichts. Gleichwohl ift es schwer bentbar. bak der Bürger nicht auch das Schwert follte geführt haben, zumal bie Nechtkunft in ber Stadt geubt wurde, und Schwerttanze ber Handwerksaesellen im Schwange waren 31). Auch die Armbruft wurde von der Stadt geliefert, was natürlich nicht hinderte, daß bemittelte Bürger und noch nicht vollberechtigte Bürgerefohne eigene Urmbrufte befagen. In ben Steuerliften begegnet benn auch diese Waffe zuweilen als Pfand, viel häufiger jedoch der Gifenhut und der Panzer, die Tartsche niemals. Banzer und Gisenhaube waren eben immer, die Armbrust war zuweilen Brivateigentum, der Schild bagegen immer ftabtischer Besit. Die Stadt befaß zu An= fang des 15. Jahrhunderts nur sechs Sturmhauben (huben), die zur Ausstattung von reifigen Knechten verwandt murben. Spieß und Hellbarte erscheinen als Waffe der Bürger erst im Beginne des 16. Jahrhunderts, wo die Bedeutung der Armbruft bereits gefunken und die Kunst, sie zu handhaben, weniger allgemein und im wesent= lichen auf den engen Kreis der Armbruftschützengilde beschränkt war 32). Im Jahre 1504 murben zum ersten Male "langen vnd helmbarten" vom Rat an die Bürger ausgegeben.

Für den waffenfähigen Bürger bestand zuvörderst die Verpflichetung der Bewachung und Verteidigung der Stadt. Der Wachtebienst erscheint neben der Bede als Hauptgegenstand des Pflichtverhältnisses des einzelnen zur Stadtbehörde 33). Das Personal, dem in Friedenszeiten die Bewachung der Stadt oblag, war sehr gering

<sup>30)</sup> Jahns, Geschichte bes Kriegswesens, S. 742; A. Schult, Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert, S. 570, 572. In Leipzig waren bie Bürger zur Stellung von folden Pavesen verpflichtet. Bgl. Buftmann, Duellen zur Geichichte Leipzigs, I. Bb., S. 37 ff.

Bil Bgl. meinen Auffat über bas Boltsleben Butbachs im Mittelalter im Archiv für heffische Geschichte und Altertumstunde. Neue Folge, I. Bb., S. 347 f.

<sup>32)</sup> Auch die handfeuerwaffe, beren Bebeutung feit der Mitte bes 15. Jahrhunderts immer mehr hervortritt, wurde mahrend des hier behandelten Zeitraums, ansangs allein, dann vorzugsweise von den Mitgliedern der Büchsenschligengilde geführt.

<sup>33)</sup> Bgl. von ber Rahmer, Die Wehrverfaffung der beutichen Stabte. Marburger Differtation. S. 3.

und reichte für Zeiten ber Gefahr natürlich nicht aus. Die Stadt= rechnung von 1434/35 nennt nur zehn im Wachtdienste regelmäßig Bunachst ben brei Stadtthoren entsprechend beschäftigte Berjonen. brei Pförtner. Sie wohnten in den "Bfortenhäufern" und maren zunächst "glindenhuder", b. h. sie besorgten bas Offnen und Schließen ber Saupt- und Borthore. Unterstützt wurden fie dabei von einigen (im ganzen sechs) in nächster Nähe der Pforten wohnenden Versonen, bie bafür einen jährlichen Lohn vom Rat emvfingen 34). Pförtner, hatten auch die Leitern im Berschluß, vermittelst deren man jum Wehrgange ber Ringmauer aufstieg, und die, soweit sie nicht augenblidlich im Gebrauche waren, den Bürgern gegen ein bestimmtes "Leitergelb" zum Gebrauche überlaffen murben. Außerbem lag ihnen die Erhebung des jogenannten "Mahlzeichens" ob, einer Abaabe. die von aller gur Mühle ober gum Bertaufe ausgeführten Frucht erhoben wurde. Zwei von diesen Pförtnern, der an der Weiseler und ber an ber Griedeler Pforte, versahen auch den Nachtwachtbienst auf ihren Thorturmen. Daneben aab es jedoch für diese Türme noch je einen Nachtwächter (gewöhnlich "Schlafmächter" ober "Schläfer" genannt). Der Pförtner am Wetlarer Thore mar nicht zur Turmmache verpflichtet. Sie versah hier bei Tage ein befonderer "Tagwächter", bei Nacht ein "Schlafmächter"; ja 1455 erscheinen biefe beiben Amter doppelt besett. Die nächtliche Runde auf dem Behraange ber Ringmauer versaben die beiben "vmbgenger vff ber muren" nebst bem Stadtfnechte | heimburgen, stede fnecht]. Spater erscheint bas Umgangeramt als Nebenamt ber beiden Förfter ju benen sich zuweilen der Feldschüt als dritter gesellt. gehn (bezw. zwölf!) Berfonen tommen noch bie brei Bachter auf den Warten. Auf diesen wie auf den Thorturmen waren metallene Sianalhörner vorhanden. Den Wächtern auf den Warten ftanden außerbem "Wimpeln" gur Verfügung, womit fie den Turmwächtern und Schildwachen auf den Mauern im Kalle der Gefahr bestimmte Zeichen geben konnten 33). Als Turmwächter wurde im 16. Jahrhundert einmal "ein drommeter, Beit genant, auß Miffen burdig" angestellt. - Den Wachtdienst hatten die Burgermeifter zu beguf: sichtigen, die hierfür einen besonderen Jahreslohn von je 1 fl. erhielten. Berfonlich übten sie diese Aufficht jedoch gewöhnlich nur bei beson-

<sup>34)</sup> Stadtrechnung 1461/2: 3tem 31/2 fl. feg perfonen bor ber amptfuber, bie ber ichlugel martten, idlichem 7 tor.

<sup>24)</sup> Bgl. Lamprecht, Deutsche Geschichte, IV. Bb., S. 212.

beren Gelegenheiten; sonst versah sie in ihrem Namen der Beimburge. Es gab freilich auch Fälle, wo ber gefamte Rat fich perfonlich an der Nachthut beteiligte 36), so 3. B. wenn zwischen den einzelnen Stadtherren felbst Fehde ausbrach, und die Stadt gegenüber der herrschaftlichen Burg ihre Neutralität behaupten mußte. eines Streites der beiden Eppensteiner Linien im Jahre 1477 versahen die Natmannen, von Lohnfnechten unterstütt, eine ganze Woche lang die Nachtwache. Besondere Wachtmeister werden, so viel ich febe, erft im 17. Jahrhundert erwähnt. — Bur Befoldung ber ftändigen Bächter und Pförtner wurde das "Bachtgeld" erhoben. Dieje Abgabe bedeutete keineswegs eine Ablöfung des perfönlichen Wachtbienstes überhaupt 37). Ursprünglich hatten ja nicht besonders angestellte Wächter, sondern die wehrfähigen Burger nach ber Reihe versönlich zu machen. Später hatte man zur Entlastung ber Burger: schaft ständige Wächter angestellt. Die Zahlung des Wachtgeldes befreite nur solange vom versönlichen Dienste als die hut der Berufswächter ausreichend erschien. Es betrug gegen Ende bes 16. Jahrhunderts 8 Pfennige für jedes Quartal. Bon den Witwen waren nur diejenigen zur Zahlung des Wachtgelbes verpflichtet, die eigen Keuer und Rauch hatten, und zwar zahlten sie nur die Sälfte. Die Abgabe wurde auf Grund eines von den Bürgermeistern und bem Stadtschreiber von Zeit zu Zeit aufzustellenden Verzeichnisses alle Bierteliahre von dem Beimburgen erhoben. Der über den Wächter= lohn überschießende Betrag des Wachtgelds wird in der Stadtrechnung als "obberige wacht" verrechnet. Auch die Buße für Verjäumnis des Wachtdienstes [wechterbuß], die für den einzelnen Kall meift einen halben Gulden betrug, bildet zuweilen einen besonderen Ginnahmevoiten.

Bei besonderen Anlässen wurden vom Rate außerordentliche Abachen bestellt. Regelmäßig geschah dies in der Nacht vor und in der Nacht nach dem Buthacher Jahrmarkt (Katharinenmarkt). Diese Scharwache bestand aus den beiden Bürgermeistern, mehreren Ratssfreunden und Knechten. Bom Wachtlofale im Nathause [spilhuse] machte man die Runde durch die Stadt und auf der Ringmauer, während zugleich gewöhnlich je drei gewappnete Knechte "der fremden Leute wegen" vor den Thoren Schildwache standen. Zuweilen verssahen Schuren diesen Dienst. Scharwachen "vöwendig der stad an

<sup>36)</sup> Bgl. Bengler, Stadtrechtsaltertumer, S. 34.

<sup>\*7)</sup> v. d. Nahmer a. a. D. S. 51.

ben ramen" wurden auch während der Frankfurter Messen, wo ein großer Teil ber Burgerichaft "nicht einheimisch" mar, regelmäßig Diefe "vamacht" versahen manchmal zuruchleibende Burger, manchmal auch Knechte und Schüten, die pom Rate gelohnt murden. Auch die Wachen an den Pforten, auf Mauer und Türmen murben bei biefer Gelegenheit perftartt, und die Bfortner erhielten besondere Instruktion, "wie fie es halten follten in derselben Reit". — Beim Einzuge fremder Kürstlichkeiten und Berren wurde in der Regel weniastens ein Teil der Bürgerichaft unter die Waffen gerufen, wenn man sich nicht mit ber Beranziehung ber städtischen Schüten begnügte. Die geharnischten Burger ober Schuten bienten bann bem Rate als friegerisches Gefolge, wenn er ben hohen Gast por bem Thore willfommen hieß, hatten aber zugleich ben unausgesprochenen, leicht zu erratenden Nebengwedt, die Stadt por Übergriffen und Bergewaltigung burch die Einreitenden zu fichern. Nach dem Einzuge murden gebarnischte Bosten auf Thore und Turme und eine Scharmache aufs Rathaus perordnet. Dieje Wachen burgten nicht nur fur die Sicherbeit ber beherberaten Berren, fondern auch für die ber Stadt im Falle, bak ihr von auswärtigen Gegnern ihres Gaftes ober auch von beffen eigenem Gefolge Gefahr brohte 38). Ahnliche Sicherheitsmakregeln wurden getroffen, wenn Rriegsvolk durch die Stadt oder vorüber zog ober gar in ber Stadt einquartiert wurde. Das lettere fam allerdings im 15. Sahrhundert nur gang ausnahmsweise por, 3. B. im Jahre 1431, wo die gegen die Huffiten ziehenden "Westfälinge" zweimal in Butbach beherbergt wurden 39). 3m 16. Jahr= bundert murden Ginguartierungen häufiger. - . Bu Tageleiftungen frember herren auf bem Svielhause pfleate ber Rat Die Schüten zu kommandieren, "in ihrem Harnische zuzusehen". — Bu ben außerordentlichen Gelegenheiten, bei benen ein Teil ber Burgerschaft sum Wachtbienst unter die Waffen trat, gablte auch der Tod eines Stadtherrn. Sofort nach bem Eintreffen der Trauerbotichaft murden von Burgmannen (bezw. Kellnern) und Rat Türme und Mauern mit Burgern "in Sarnisch und Gewehr" bestellt, bis der neue Berr Sulbigung empfangen hatte. Es galt bann offenbar, einem Iberfall, der gewaltsamen Besitzergreifung eines Unbefugten vorzubeugen. Besonders notwendig erschien diese Makregel, wenn das Ableben des

<sup>39)</sup> Ueber ben Empfang hoher Gafte vgl. meinen Auffat im Archiv fur beififche Gefchichte. Reue Folge, I. Bb., G. 397.

<sup>10)</sup> Ebendafelbit G. 394.

Herrn einen Dynastiewechsel verursachte. Derartige Wachen, welche in Füllen verordnet wurden, wo eine unmittelbare Gesahr nicht vorlag, gaben zuweilen Beranlassung zu Ausschreitungen (mistheben). Die Wachmannschaften veranstalteten in den Pfort- und Wachthäusern Zechgelage, die Trunkenheit und Prügeleien zur Folge hatten. Dann wurde wohl den Pförtnern vom Rate die strenge Weisung, "bei sich Zechens nicht zu gestatten".

Große Gefahr für die Sicherheit der Stadt mar bann porhanden, wenn das Bürgeraufgebot ausgerückt war. Zog nur ein Teil ber Mannschaft aus, jo pflegten Schultheiß und Burgmannen. jväter Rellner und Rat die Mauern, Pforten und Türme mit ben Leuten zu besetzen, "die daheim blieben". War die gesamte Mann= ichaft ausgerückt, so überließ man die Wache den ledigen Burgersföhnen, Gesellen und Knechten, der sogenannten "unverbürgerten Mannschaft" 40). Im Berbfte 1461 gewährte man eine Weinsvende "ben gefellen (hurgers fon und andern fnechten), als sij verbott worden, als die burger warn vhgezogen am samsbag, sonbag, mon= dag, binsdag por Mirtin, das sie wolden willich sin, mit gren grmbruften uff die muren gehen". Die unverbürgerte Mannschaft leistete biefen Dienst freiwillig, benn nur ber Bollburger mar zur Bache verpflichtet+1). Die mitgeteilte Stelle zeigt auch, bag eine ziemliche Anzahl von Bürgerssöhnen und Sandwertsgesellen eigene Armbrufte besaß, und daß die Abung im Gebrauche biefer Waffe bei ber städtischen Jugend damals ziemlich verbreitet mar.

Besonders ernst wurde die Wacht- und Verteidigungspsticht namentlich dann genommen, wenn ein feindlicher Angriff zu er- warten stand. Gewöhnlich gingen der Stadt alsdann von den Stadt- herren oder benachbarten und besreundeten Städten und Edelleuten Warnungen zu. Dann trat sosort eine Art von Belagerungszustand ein. Die Bürgermeister gingen um und geboten den Leuten, fleißig auszuschauen (daz sij wiselich luechten). Thor- und Turmwachen wurden verstärft, Gewappnete liesen "an die Rahmen" oder auf "die Hege" (Grenzwehr). Kundschafter und Späher wurden auszgesandt, um Nachrichten über den Feind einzuziehen. In den zugeshörigen Dörfern wurde Getreide, Mehl, Brot und Schlachtvieh requiriert, denn die Dorsbewohner waren zur Verproviantierung der

<sup>40)</sup> v. Maurer, Beichichte ber Stadtverfaffung, I. Bb., G. 499.

<sup>41)</sup> Die unten gu besprechende Babenhaufer Feuer- und Behrordnung betraf nur die "geschworenen und angelobten Bürger".

Stadt mit verpflichtet, da fie ja hier mit ihrer Fahrhabe Aufnahme und Schut fanden. An befreundete Städte wie Braunfels, Bubinaen. Frankenberg, Frankfurt, Friedberg, Gießen, Grüningen, Laubach, Lich. Limburg und Wetlar erging das Ersuchen, der bedrängten Stadt ihren Buchfenmeister ober etliche Geschütze zu leiben. Bei ber Rachricht von der Annäherung des Feindes strömte das Landvolk in bie Stabt. Alle biefe Vorgange laffen fich aus ben Stabtrechnungen ber Rahre 1398/9, 1401/2 und 1404/5, wo bie Stadt von den Ganerben von Betberg [Fantburg] +2) wiederholte Angriffe erfuhr ober boch gewärtigte, beutlich erkennen.

Bon Zeit zu Zeit pflegten Schultheiß und Burgmannen bezw. Rellner und Rat die "bestelnis der porten, torn, muren ond bugen" vorzunehmen, b. b. bestimmte Burger für den Rotfall an bestimmte Stellen ber Stadtbefestigung und an die Beichüte auf den Türmen und Mauern und im Zwinger zu verordnen. Man mag hierbei ähnliche Einrichtungen getroffen haben, wie sie in ber fleinen hanauischen Stadt Babenhausen bestanden 43). Bei plöglich auftauchender Kriegsgefahr, bei entstehendem Aufruhr und Mordgeschrei follte bort vom Burgturm durch einen Falkonetschuß bas Alarmfignal gegeben werben. Würden die Stadtwächter es eber gewahr, fo follten fie "ettlich mal mit ben großen rohren Signalbornern] lange zeichen blagen und zugleich mit ber burgerglock eingeleubet werben". hierauf hatten fich bestimmte benannte Bürger "mit ihrer gefatten wehr" an den vier wichtigsten Punkten der Hinamauer, nämlich auf und unten an den Thorturmen und auf ben anderen beiden Wehrturmen alsbald einzufinden. Diese vier Abteilungen werden "Leten" genannt und unterstanden dem Befehle von vier "Letmeistern". Die Leten an ben Pforten maren elf (bezw. breizehn), die auf den Wehrturmen fünf (bezw. feche) Dann ftark. Die übrigen, nicht benannten "geschworenen und angelobten Bürger" follten fich auf das Lärmzeichen geharnischt auf ben Markt begeben und sich dem Amtmanne und dem Schultheißen zur Berfügung stellen. In Butbach scheinen gewisse Ratmannen Die nämliche Befugnis gehabt zu haben wie die Letmeifter in Babenhausen.

<sup>42)</sup> Ueber bieje Burg vgl. Rraft, Bejdichte von Biegen und Ilmgegend. Darmftabt 1876, G. 275 ff.

<sup>43)</sup> Die folgenden Angaben entnehme ich der im Darmftädter Archiv aufbewahrten Fenerordnung der Stadt Babenhaufen.

Die Mauern, Türme und Zwinger waren anfangs spärlich, später in ausreichendem Maße mit Geschützen bewehrt. Es waren meist auf muldenförmigen "Laden" oder "Bänken" ruhende gegossene Geschützohre [bußen] \*4). Außerdem werden genannt "eiserne Kammerbüchsen" (Mehrlader!) \*5), sowie langrohrige "Schlangensbüchsen" und "Falkonete" [falckenetlin]. Zum Schutze dieser Geschütze und ihrer Bedienungsmannschaft waren da, wo sie nicht in Schießsicharten der Mauern und Türme hineingeschoben waren, sondern frei standen (im Zwinger und vor den Pforten) Verschläge [slege], Schirmdächer [schirme, hotten] oder gar "Büchsenhäuser" errichtet. Das hölzerne Laffettenwert und die Holzkeile, die hinter den Geschützen von den heimischen Wagnern gefertigt. Sie lieferten auch die sahrbaren Laffetten [reder, boßenkarn] für die Schlangenbüchsen und Falkonete, wenn sie mit ins Feld geführt wurden.

Die Beschäffung und das Instandhalten des Geschützes kostete der kleinen Stadt manches Stück Geld. Es wurde zum Teil von außen bezogen, zum Teil in der Werkstatt des städtischen Stückgießers [kannengußers, bußenmeisters] gegossen. Die Kosten für eine 1416 gegossene Büchse beließen sich auf 18 fl., 1 tor., 2 hlr., worunter 7 fl. Gießerlohn. Für das Gießen von 66 Pfund Bleigeschossen [geschrodde, boßen cloßern] zahlte der Rat 1476 einen Gulden 46).

Die Bedienung der Geschütze sett naturgemäß eine gewisse Ubung voraus. Die Anleitung zur artilleristischen Technik gab der städtische Stückgießer, dem zuweilen der Armbruster als Gehilfe zur Seite stand. Zugleich mit dem Harnisch und mit der Wehr wurde "daz geschutz gesaft", d. h. von Zeit zu Zeit wurden gewisse Bürger sur die Bedienung der Geschütze bestimmt. Sie werden wie der von der Stadt angestellte Stückgießer als "bußenmeister" bezeichnet 47).

<sup>44)</sup> Jahns, Beichichte bes Ariegemefens, G. 793.

<sup>45)</sup> Ebendafelbft G. 781, 788, 798.

<sup>49)</sup> Es mögen hier noch einige weitere Preisangaben Plat finden: für zwei Handbildfen (1461) 2 fl., für eine Hafenbildfe (1467) 2 fl. 1 tor., für eine Buchje (1398) 2 fl. 9 tor. 16 hlr., für zwei Hafenbildfen im Gewicht von zusammen 75 Pfund (1476) 11 fl.

<sup>47)</sup> Ein gleichlautender Titel für verschiedene, aber verwandte Berufe begegnet in Bupbach verschiedentlich. So ift "Waldmeister" jugleich die Bezeichnung für die städtischen Förster [forestarii, lucarii] und für die Stadtmartbeamten (Ratmannen), denen die Aussicht über den Markwald und die Berwaltung der Markbufie [ennwart] obliegt. Sie heißen freilich auch "ennwarter".

Unter Aufsicht der Burgmannen (später der Kellner) und der Stadtbehörde und nach Anweisung des Stückgießers pflegten diese dann zuweilen die "boßen vor den porten und vis den torn zu ledigen [vßzuschießen]". Neu angeschaffte oder ausgebesserte Geschütze wurden bei dieser Gelegenheit "beschossen", d. h. eingeschossen. Mit solchen Geschützbungen war zuweilen eine Besichtigung der Festungsanlagen, namentlich der Wälle und Gräben verbunden. Die Buthacher Geschütze, namentlich die "Karrenbüchsen", wurden von den Stadtherren und zwar besonders häusig von den hessischen Landgrafen leihweise eingefordert und zur Bewehrung gefährdeter Städte und Festungen (z. B. von Gießen) verwendet, wogegen sich der Rat aus Besorgnis um die Sicherheit der eigenen Stadt begreislichermaßen eifrig, doch meist ohne Erfolg, verwahrte.

Die Geschütze waren nicht die einzigen Wassen, womit man den Angriff des Feindes auf die Stadt abzuwehren suchte. In der Mauer waren für die im Wehrgange aufzustellenden Verteidiger Schlitze für Armbrüste und "Schießlöcher" für Handbüchsen angesbracht. Die gleiche Sinrichtung bestand an den Wehr= und Pforten=türmen, sowie in den hölzernen Erkern und "Hütten", die hier und anderwärts an der Außenseite der Mauer angebracht waren. Die Munitionsvorräte (Bleigeschosse, Pfeile und Pulver, auch Salpeter und Schwefel) wurden in den Türmen ausbewahrt.

Bevor fich hinter dem proviforischen Ballisadenwalle und einfachen Baffergraben die stattliche Ringmauer erhob, waren die Bürger ohne Zweifel häufig und in großer Angahl zum Wachtdienste herangezogen worden. Bald nach Vollendung des Mauerbaues aber zeigt fich beutlich bas Bestreben ber Bürgerschaft, nicht nur ben täglichen Dienst an Pforten, auf Mauern und Türmen, sondern auch die Scharmacht mabrend ber Frantfurter Meffen und bes beimischen Sahrmarktes auf besondere aus der Stadtkaffe befoldete Lohnwächter ober auf die Stadtichugen abzuwälzen. Gleichwohl wurde die allgemeine Berpflichtung ber Burger jum Sicherheitsbienft von Stadt: herrichaft und Gemeindebehörde ftreng festgehalten und namentlich in ben letten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts durch die Aufstellung von Liften ber Wachtpflichtigen nachdrücklich in Erinnerung gebracht. Saumige ließ man burch ben Beimburgen an ihren Dienft mahnen und nahm fie in Strafe. Dieses Festhalten des Prinzips war um fo mehr geboten, als bei der in der zweiten Balfte des 15. 3ahr= hunderts rasch abnehmenden Bevölkerungsziffer 48) im Ernstfalle das

<sup>\*\*)</sup> Dtto, Bevölterung, S. 29 f.

Bürgeraufgebot zur Verteibigung ber ausgebehnten Befestigungswerke nur eben ausreichte. Gine Aufstellung bes Jahres 1461 zeigte, baß sich die Zahl berer, "die wachen mussen, geergert" (verringert) hatte. Es ergaben sich damals 360 Wachtpflichtige, wobei "ie zwa widwen por eine wacht" gerechnet murben. Dabei handelte es sich um Witwen, die eigen Feuer und Rauch hatten. Schon die Zuziehung ber ursprünglich wachtfreien Witwen, die sich natürlich durch einen Knecht ober Mitburger mußten vertreten laffen, beutet auf eine gemiffe Berlegenheit der Stadtbehörde. Die Verpflichtung zur "halben Wacht" ist wohl so zu benken, daß je zwei solcher wachtpflichtigen Witwen, so oft fie die Reihe traf, auf gemeinsame Kosten einen Bächter zu stellen hatten. Die erneute Ginschärfung ber Bachtvflicht und die deutlich hervortretende strenge Ahndung der Verfäumnisse scheinen bei ber Gemeinde geringe Zustimmung gefunden zu haben. Durch ihr Drangen fab fich die Stadtbehörde im Sabre 1477 veranlaßt, eine Maximalziffer ber jährlichen Bachtbienste bes einzelnen Bürgers festzuseben. Es sollte hinfort jeder Wachtpflichtige "16 wacht ju finer macht bon ond nit mer". Die Abnahme ber Bevölkerung und die Gefahren, denen die Politit des wichtigsten der Stadt= berren, bes hessischen Landgrafen, die Stadt häufig aussette, führten im Laufe des 16. Jahrhunderts ju dem Ergebnis, daß das ftolze Recht der Selbstverteidigung zuweilen als drückende Pflicht empfunden ward. Während früher die maffenfrohe Burgerschaft sich als allein= berechtigte Garnison fühlte, ergeht im 16. Jahrhundert manchmal an die Stadtherren ihre bringende Mahnung, "die Stadt Bugbach mit ihrem Schutz und Schirm nicht zu vergeffen".

Mit der Verpflichtung der Bürgerschaft zur Bewachung und Verteidigung der Stadt verknüpfte sich die weitere des kriegerischen Auszuges in gewissen Fällen. Forderte doch der Festungscharakter der Stadt, der Wacht= und Sicherheitsdienst mit Notwendigkeit eine kriegerische Organisation und militärische sibung der Gemeindeglieder, die der ländlichen Bevölkerung seit Jahrhunderten fremd geworden war 48). Hieraus erklärt sich am einsachsten die Erscheinung, das die Landesherren den Bürgerschaften gegenüber auf die aus der hinterlassenschaft der ulten Grafengewalt übernommenen militärischen Hoheitsrechte mit aller Entschiedenheit zurückgriffen, während sie den ungeübten däuerlichen Heerbann ("die lantsassen") kaum je anders

<sup>49)</sup> D. Balger, Bur Geschichte bes beutschen Kriegemefens, Leipzig 1877, G. 1 und 2.

als in Källen bringender Landesnot aufboten. Die Forberung des Stadtherrn in dem Privileg von 1368, ibm bei feinen Kriegen "getreulich zu helfen", war, wie wir faben, in fo unbestimmter Kaffung gegeben, daß er über die ftabtische Wehr- und Steuerfraft für seine Kriegszwecke fast beliebig perfügen konnte, ohne sich zu den Bestimmungen des Freiheitsbriefes in offenen Widerspruch ju feten. Das ist benn auch nach bem Tode des Verleihers jener Urfunde. Philipps VII von Kalkenstein (1409), alsbald geschehen. Schon unter ber Herrichaft seines Erben, bes Erzbischofs Werner von Trier. bes letten Kalkensteiners, find Auszuge ber gesamten ober eines beträchtlichen Teiles ber städtischen Mannschaft ziemlich bäufig. mehren sich unter der Herrschaft der Eppensteiner, die 1419 die Herrichaft über Busbach antraten. Böllig unerträglich werden bie Rriegelaften unter ber landgräflichen Berrichaft.

Bon Anfana an icheint fich ber Stadtherr feine wesentlichen Beichrantungen in Bezug auf die Zeitdauer und die örtlichen Grengen aufzulegen 50), innerhalb beren er ben ftäbtijchen Beerbann für seine 3mede verwendet 51). Den anderwärts bestehenden Brauch, das Bürgeraufgebot "bei Sonnenschein" wieder beim zu schicken ober boch für ben Kall längeren Buruchaltens feine Berpflegung und Entschädigung zu übernehmen, übte er nicht. Richt nur Bruchteile bes städtischen Beerbannes, fondern fogar die gefamte Dannschaft wurde oft mehrere Tage im Feld behalten. Bu einem Ruge por Buttengefäß 3. B. rudten die Burger im Dienste ber Eppensteiner am Morgen bes 1. November 1420 aus, um erft am Abend bes 3. beim zu kehren. Gin anderer Auszug mährte vier Tage. Dabei aab der Berr weder Roft noch Entschädigung. Wenn überhaupt eine Beschränkung hinsichtlich ber Zeitdauer bestand, so mar die lettere ficher nicht zu furz bemeffen. Dasselbe gilt von ber Entfernung, bis zu ber das Bürgeraufgebot dem Herrn folgen mußte, wie die Teil= nahme an Zugen vor Wiesbaden, sowie in bas Gebiet von Baben= hausen und Michelftadt beweift. — Auch bietet ber Stadtherr Die burgerliche Mannschaft nicht nur in Källen gemeiner Landesnot auf, wie sie das Brivileg - wiewohl mit unklaren Worten - anzudeuten scheint. Buge gegen die räuberischen Ganerben ber Burgen

<sup>•)</sup> Bgl. v. Maurer, Geichichte der Städteverfaffungen, I. Bb., G. 488. 1) 3m Brivileg von 1368 menigstens verlautet von folden Beidran.

fungen nichts, mobl aber tonnen fpatere Privilegien bergleichen enthalten haben.

Betberg, Lindheim und Hüttengefäß mogen immerhin noch unter ben Gesichtspunkt ber Landesverteidigung fallen; allein Auszüge gegen Wiesbaden, gegen Babenhaufen und bergl. verdanken ihren Unlag sicher einer Offensive, einem auf Beute und Verwüstung feindlichen Gebietes gerichteten Unternehmen des fehdelustigen Stadtherrn. Der Bugl, ben eine Bürgerabteilung im Januar des Jahres 1416 "von ber Stadt wegen" unternahm, um "die wart ber von Franckenfort abe zu brechen", ift nicht auf die Initiative ber Burgerschaft gurud: zuführen, die zu Frankfurt soust immer in freundlichem Verhältnisse stand, sondern auf die des Erzbischofs Werner von Trier, den sie schon einige Jahre vorher (1411), als er vor Frankfurt lag, durch Broviantlieferungen hatte unterstüten muffen. Die Frankfurter hatte sich nämlich erfühnt, auf bem Gebiete ber weltlichen Herrschaft [intra limites dominii temporalis] Werners, also auf Falkensteinischem Boden, Wartturme [turres sive specula] zu errichten und dadurch ben Erzbischof gereizt, ber mit einem starten heere vor Die Stadt zog und die betreffenden Wartturme dem Erdboden gleich machte 32). Ein mit städtischen Söldnern im Jahre 1420 für Die Eppenfteiner unternommener Streifzug ins Freigericht Raichen ftellt sich als reiner Beutezug bar. Die hierbei erbeuteten Rube fielen offenbar bem Stadtherrn zu, benn fie find im ftädtischen Ginnahmeverzeichnis nicht aufgeführt. — Auch für Beerfahrten, Die die Stadt= berren im Interesse eines ihrer Lehensherrn unternahmen, wurden von der Stadt Leistungen geforbert. So stellte sie 3. B. bem Grafen Otto von Solms 1488 einen Beerwagen "bem paltgrauen zu binfte". In bem nämlichen Jahre ichiette fie auf Erfordern bes Landgrafen zu bem "Kenservogt, den romischen konigk zu entledigen, des kensers fone Friderici, der zu Brucken gefangen lag", nach längerem Wiberftreben zwölf Urmbruft- und Büchsenschützen zu bes Landgrafen "rensigem gezuge und anderm fußfold" nach Driedorf ab. Diefe Schüten heischte ber herr auf "feine Roften", b. h. er gemahrte ihnen Verpflegung, mälzte aber die Pflicht der Löhnung den Bürgern Unter den Gesichtspunkt des Reichsdienstes fällt auch die mehrfache Erhebung ber von den Reichsständen bewilligten Türkenstener. Leder durkischen anlage, so vom reich bewilliget ware"], von ber unten noch die Rede sein wird.

Die Kopfzahl ber Mannichaft, welche ber Stadtherr bem Gemeinwesen zu stellen gebot, mar naturlich in ben einzelnen Fallen,

<sup>52)</sup> Wyttenbach und Müller, Gesta Trevirorum II, G. 297.

verschieben. Manchmal, namentlich zur Belagerung benachbarter Raubnester, rudte die gesamte Mannschaft aus; häufiger beanugte man fich mit ber Aufbietung ber "halben Stabt". Die Gliederung der Bürgermehr beruhte junachft auf Stadtbegirken, nicht auf Personalverbänden, und zwar scheint es dem geringen Umfange ber Stadt entsprechend nur zwei folder Bezirke gegeben zu haben. Die "erfte halbe Stadt", b. h. der erfte Wehrbegirf reichte nach ber Angabe ber Stadtrechnung von 1543/4 vom "bunten Löwen", einem Saufe am Markte, bis an "Bolf Echzels Saus". Es mar dies die nämliche topographische Ginteilung, die sich in den Steuerliften aus ben letten Jahrzehnten bes 15. Jahrhunderts zuerst findet 53). Diefer topographischen Glieberung bes Aufgebots Scheint freilich die Bedeutung der Zünfte bei den Wehrbesichtigungen bes 16. Sahrhnnberts zu widerstreiten 54). Die "Sandwerke" treten nämlich in ben Stadtrechnungen ba, wo die bei folchen Belegenheiten übliche Weinspende verzeichnet wird, offenbar als geschloffene militärische Körper auf. Es ergeben sich darnach für das 16. Jahr: hundert sieben Abteilungen der städtischen Mannschaft, nämlich: 1. die "Gemeinde" [ die gemein burgerschafft ober bie gemeinen, fo nicht zonfftig fint]; 2. das "Wollenhandwert" (Wollweber); 3. die Bäcker; 4. die Schuhmacher; 5. die Schmiede (b. h. alle Handwerker, "die mit dem hammer arbeiten"); 6. die Metger; 7. die Schneider. Eine jede diefer Gruppen erhält ihr besonderes Quantum Bein nach Makaabe ihrer numerischen Stärke. Die Keuerordnung 55), die ja in kleineren Städten des Mittelalters mit der Wehrordnung in engem Busammenhange steht, weist die gleiche Ginteilung auf. Sie bestimmt die Anzahl der von den einzelnen Bunften zu stellenden Simer, Feuerleitern und Feuerhafen nach dem Bahlenverhältnis ihrer Mitglieder. Diefes Hervortreten der fozialen Vereinigungen als Wehr= körper entspricht durchaus ber steigenden Bedeutung der Zünfte, Die sich um die Wende bes 15. und 16. Jahrhunderts in Butbach beutlich beobachten läßt. Man wäre bemnach versucht anzunehmen, daß im 16. Jahrhundert die alte Ginteilung nach Stadtbezirken der Blie-

<sup>53)</sup> Bahrend in den früheren Bedeverzeichniffen fein Abfat gemacht ift, zerfallen die späteren in zwei Hallen, deren zweite mit "alia medietas cinitatis" überschrieben ift. Eine Abteilung nach Gaffen, wie fie in anderen ftädtischen Steuerliften (z. B. auch in Friedberg) üblich war, findet sich in Butbach leiber nicht.

<sup>64)</sup> Dagu v. b. Rahmer, Die Wehrverfaffung ber beutschen Städte, G. 11 ff. und 29 ff.

<sup>56)</sup> Ein Auszug daraus ift enthalten in der Stadtrechnung von 1572/3.

berung nach Versonalverbänden gewichen sei, wenn nicht auch in diesem Zeitraum die Berrschaft mehrfach den Auszug der "halben Stadt" geforbert hatte. Da die Beobachtung, daß in gemiffen Städten die Angehörigen des nämlichen Gewerbes in bestimmten Gaffen zusammenwohnten, für Butbach durchaus nicht zutrifft 56), so scheint hier ein schwer erklärlicher Widerspruch zu bestehen. Und doch findet er durch eine Betrachtung der sozialen Gliederung der Ginwohnerschaft seine Lösung. Die Buybacher Zünfte sind eben auch im 16. Jahrhundert noch feine "politischen" Bunfte, sondern gewerbliche Verbände. Demgemäß ist denn auch nicht wie anderwärts bie gesamte Gemeinde gunftig geworben, sondern den Bunften fieht noch immer die "Gemeinde" im engeren Sinne, d. h. die unzünftige und vorzugsweise in der Landwirtschaft thätige Bürgerschaft gegenüber 57). Sie hatte im 15. Jahrhundert die hauptmaffe, ben Kern der Stadt= gemeinde gebildet. Neben ihr hatten die Zünfte — mit alleiniger Ausnahme bes Wollenhandwerks - infolge ihrer unbedeutenden Mit= aliederzahl eine sehr untergeordnete Rolle gesvielt. Man hatte sie bementsprechend wohl in die topographischen Bezirke einfach eingegliedert. Das Ende des 15. Jahrhunderts aber ift für Butbach die Zeit des beginnenden Niedergangs der Landwirtschaft, des Verfalls des bürgerlichen Grundbesitzes gewesen. Diesem Auflösungsprozesse entfprach ein allmähliches Emporkommen nicht nur des ichon im 15. Jahrhundert bedeutenden Wollenhandwerks, sondern auch der übrigen Zünfte. Die 1513 und 1525 ausbrechenden Zunftunruhen verschaffen ben Bunften einen größeren Ginfluß auf bas Stabtregiment, der sich in der häufigen Augiehung der Kerzenmeister und zünftiger Ausschüffe bei Beratung wichtiger Angelegenheiten beutlich Nun treten die Handwerfe auch als eigene militärische Körper innerhalb des städtischen Aufgebots hervor. Das Brinzip der topographischen Gliederung wurde damit durchbrochen, aber es wurde baburch nicht beseitigt. Die alte Ginteilung blieb wenigstens für die nichtzünftige Gemeinde auch ferner bestehen, zumal sie alle einzelnen Zünfte mit Ausnahme des Wollenhandwerks an Mitaliederzahl noch weit übertraf 58) und erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts

<sup>56)</sup> Die offenbar nach topographischen Bezirten aufgestellten Bedeliften führen die Mitglieder der einzelnen Gewerbe an fehr verschiedenen Stellen auf.

<sup>57)</sup> v. d. Rahmer, Behrverfaffungen, S. 37.

<sup>58)</sup> Einen gemiffen Anhalt für die Beurteilung des Zahlenberhältniffes geben die Mengen des bei Wehrbesichtigungen gespendeten Beins. 1534 und 1537 erhalten Gemeinde und Wollenhandwert je 6 Biertel, die Schneider nur 11/2 (bezw. 2), die übrigen Zünfte je 2 Biertel Beins. 1579 erhielten

von der Wollweberzunft überflügelt wurde. Die lettere nahm im Rreise ber Zünfte eine Sonberftellung ein. Sie mar einerseits im Bergleich zu den übrigen außerordentlich zahlreich (sie zählte 1597, wo ihre Frequenz bereits wieder im Sinken mar, nicht weniger als 93 Personen 59)), andererseits stand sie zur "Gemeinde" und zur Stadtbehörde in engerer Beziehung als die übrigen Bunfte. hielt grundsätlich, trot aller Wandlungen, die alte Bezirkseinteilung fest. Wie man damit die personalen Verbande in Ginklang brachte, läft sich aus den vorliegenden Quellen nicht erkennen, doch konnte es schwerlich anders geschehen als badurch, daß man gewiffe Zünfte bem einen, andere bem anderen Stadtbegirk zuwies.

Die nur einmal auftauchenbe Forberung der "dritten Mannschaft" kann nicht wohl auf einer topographischen Ginteilung beruhen, da fie mit der ficher bezeugten Zweiteilung der Stadt nicht in Ginklang zu bringen ift. Sie kann nur eine numerische Bedeutung gehabt haben. Dagegen ließe sich die gelegentlich erwähnte "vierte Mannschaft" sehr wohl als eine Unterabteilung jener zwei Bezirke benken. Doch tritt auch sie nur ein einziges Mal und verhältnis: mäßig spät auf.

Am Ende des 16. Jahrhunderts (1586) hören wir bei Gelegen= heit einer Mufterung, daß die gesamte Mannschaft "rottenweis Diese Einteilung in Rotten zu je gehn Mann gesast" 60) wurde. erscheint als etwas neues 61) und bedeutet offenbar die Auflösung ber zünftigen Wehrkörper, wie fich schon baraus ergiebt, daß ber Rat nicht wie seither der "Gemeinde" und den einzelnen Zünften einen besonderen Geldbetrag auszahlt, sondern das Weingeld unter bie gesamte Bürgerwehr verteilt und dabei die Bürger besonders berudfichtigt, "fo uff ben nothfall aufziehen follen". Db biefe neue Ordnung die alte Einteilung irgendwie berücksichtigte, läßt sich nicht ertennen.

Die Aufforderung zum Auszug [vßzoch, renße] erging durch Schultheiß und Burgmannen (fpater burch bie Rellner) an Burger= meister und Rat. War die Aufstellung der gesamten Mannschaft verlangt, so konnte die Stadtbehörde die Burger sofort aufbieten

bas Bollenhandwert 3 fl. 4 tor., die Gemeinde 21/2 fl., die übrigen Bunfte gufammen 4 fl. 4 tor. Weingelb.

<sup>50)</sup> Rach bem in Brivatbefit befindlichen Rechnungsbuch des Sandwerts von 1597/8.

<sup>••)</sup> Bal. v. d. Rahmer, Behrverfassungen, S. 23 u. 41.

<sup>1)</sup> Daber ber umftanbliche Gintrag ber betreffenben Stadtrednung.

[verbieden]. Wurde nur ein Teil des Heerbannes beliebt, so mußte fich ber Rat vorher barüber schluffig machen, welche Burger für Die Beerfahrt zu bestimmen feien. Es wurden dann in dem einzelnen Falle "die gefellen gefaft, bij ba julden vfzciehen". Dann mußten die "gesetten Gesellen" durch Stadtfnechte besonders beschieden werden. Die Stadtrednung von 1461/2 berichtet, daß die herrschaft= lichen Beamten und ber Rat "vbergwamen, das die halppe stat uß fulde ziehen, und in der nacht knecht umb schichten, menlichen zu beschenden, wer uß sulde giehen ader nit zur selben gijt." Zweifellos wurde beim Aufgebot der "halben Mannschaft" mit beiden Bezirken abgewechselt. Zu Ende des 16. Jahrhunderts pfleate man bei ber Musterung vier Rotten (also 40 Mann) zu bestimmen, die "für ben Notfall" ausruden, alfo auf ein gegebenes Beichen fofort unter bie Waffen treten mußten. Dieje Bestimmung bezweckte möglichste Schlag= fertigkeit und ichloß das nachträgliche Aufbieten weiterer Rotten natürlich nicht aus.

Bor dem Antritt der "Reise" mußte man womöglich für Pro= viant und Fuhrwert forgen. War Zeit genug vorhanden, fo kaufte der Rat einige Achtel Korn und ließ sie unter Aufsicht der Bürgermeister ober einer Ratskommission vermahlen und verbacken. Das Brod wurde alsbann in Fässer verpackt und mit anderem Mundvorrat wie Giern, "Schmelzfleisch", Burft, Erbsen, Beringen, auf einen oder mehrere Proviantwagen verladen. War die Zeit bis jum Auszuge zu furz bemeffen, fo murbe das Brot bei ben eingeseffenen Badern gekauft. Der übrige Mundvorrat wurde bann mahrend des Buges auswarts beschafft. Bei einem Buge nach Bilbel bezog man beispielsweise seinen Proviant aus Frankfurt. den Wein vom Pfarrer zu Dortelweil. Schweine und Schafe wurden bann im Lager gestochen. — Für bas mannigfache Beergerate, für Zelte, Buchjen, Buchjenklöger (Gefchoffe), Bufeifen, Blafebalge, Lichte, Seile und - wenn man es auf eine Belagerung abgeseben hatte - für Arte, Beile, Spithaden, Schellhammer, Reile, Brecheisen, Leitern u. deral. brauchte man weiteres Fuhrwerk. Der Urm= brufter und der Buchsenmeifter sowie die Schützen genoffen bas Borrecht zu Wagen befördert zu werden 62). Diese ziemlich zahlreichen Fuhren wurden den einzelnen Bürgern, die sie übernahmen, und ihren "Aderfnechten", die als Fuhrleute bienten, aus bem Stadt= fadel vergütet. Die Transportkoften bei einem Auszuge ber gefamten

<sup>62)</sup> Benigftens zu Anfang bes 15. Jahrhunderts.

Mannschaft waren nicht unbedeutend. Sie betrugen im Rechnungs= jahre 1401/2 für die Beerfahrten nach Wiesbaden und Suttengefäß 60 Gulben. Was diefer Ausgabeposten im Saushalte ber fleinen Stadt bedeutete, wird flar, wenn man bebenft, bag ihre Saupteinnahmequelle, die Berd: und Vermögenssteuer, zu diefer Zeit nur etwa 700 fl. abwarf. Dazu kommen noch die Kosten für Proviant und Munition.

Waren alle Vorbereitungen getroffen, so versammelte sich bie enthotene Mannschaft "bei läutender Glocke" vor dem Rathause auf bem Markte, mabrend Schöffen und Ratmannen mit ben "gewalbigen ber statt", b. h. mit ben herrschaftlichen Beamten, sich burch einen Imbif in des Rats Trinkstube für fünftige Stravagen ftarkten. Dann erfolgte nach furzer Wehrbesichtigung auf Kommando bes Schultheifen ber Abmarich. Gine militärische Befehlshaberstelle hatte auch der Zentgraf [zincgrebe], der Vorsitende des städtischen Schöffenkollegs. Er scheint, nachdem bas Amt bes Schultheißen um die Mitte des 15. Jahrhunderts eingegangen mar, und die Burgmannen ihren Wohnsit ausschließlich außerhalb ber Stadt genommen hatten, beffen friegerische Befugniffe zum Teil übernommen zu haben. In den Bedelisten des 16. Jahrhunderts erscheint er als "conturio vel dux belli". Er ift also in ber fpateren Zeit ber Stadthaupt= mann, mahrend die Rellner 63) im Namen der Berrichaft über die Wehrtraft und Wehreinrichtungen ber Stadt die Aufficht führen. Die Führung der zünftigen Wehrkörper mag, wie anderwärts, so auch in Butbach den Kerzenmeistern obgelegen haben 64). Von Rottmeistern 65), die in anderen Städten (3. B. auch in Friedberg ichon im 14. Jahrhundert) bei Auszügen der Bürgerschaft, namentlich auch beim Feuerlöschwesen, als Unterführer thätig waren, verlautet in den Butbacher Quellen des 15. Jahrhunderts noch nichts. Erst im 16. werben sie erwähnt. Doch mag dieses unbezahlte Shrenamt, zu beffen Erwähnung die Stadtrechnungen wenig Veranlaffung hatten, bereits früher bestanden haben. Bur Zeit der Landsfnechte werden bann die unteren Führer ber Mannschaft als Feldwaibel, Fouriere ober schlechtweg als "Kührer" bezeichnet. Auch die Spielleute und

<sup>48)</sup> Die Rellner, nriprünglich nur Finangbeamte, ericheinen in ber zweiten Salfte bes 15. Rabrhunderts ale Die oberften Bertreter der ftabtberrlichen Bewalt in ber Stadt, als "bie gewelbigen" ober "bie machtigften ber ftat".

<sup>\*4)</sup> v. d. Rahmer, Behrverfaffung, G. 41.

<sup>68)</sup> Ebenbaf. S. 23 u. 41. Beitidrift für Qulturgefdicte. IV.

"drummenschlager" werden als Chargen angesehen und erhalten eine böhere Löhnung.

Gine gewiffe charafteristische Bleichmäßigkeit hinfictlich ber Bewaffnung bestand bei bem bürgerlichen Aufgebot ber früheren Beit nur infofern, als alle Burger Tartichen trugen, die, mit bem Stadtwappen bemalt, als ihr gemeines Rennzeichen dienten. Saupt= waffen waren im übrigen, wie wir gesehen haben, die Armbrust, baneben seit der Mitte des 15. Jahrhunderts die Handbüchse und im 16. Jahrhundert Spieß und Bellebarte. Der Träger bes Stadt= banners war in ber früheren Zeit stets mit einer Streitart bewehrt. Das Banner felbst war von brei Ellen langem schwerem Seiben= stoffe (Taffet). Die Rüftung der einzelnen war je nach ihren Vermögensverhältnissen verschieden. Nur die vermögenderen Bürger trugen "gangen Sarnafch", alle aber wenigstens ben Gifenhut. Aus der im übrigen verschieden gekleideten Masse hoben sich nur gemiffe städtische Beamte und Diener (Bürgermeifter, Bentgraf, Beimburge) sowie die Schützen durch gleichmäßige, mit farbigen Abzeichen auf den Armeln geschmuckte Waffenrocke bezw. durch gleichartige Rogeln (kapuzenartige Kopfbedeckungen) scharf ab.

Die Ordnung bes Feldbienftes ging natürlich mit ber bes Wacht- und Sicherheitsdienstes Band in Band. Von Zeit zu Zeit wurde "ber harnasch", wurden "armbrost, hantbogen und geschut gesaft", b. h. unter Mitwirfung ber herrschaftlichen Beamten bestimmte der Rat für die einzelnen Bürger, namentlich die Neuburger [nouitii], die Art der Rustung und Bewaffnung und gab die der Stadt gehörigen Armbrufte, Sandbuchsen, Spieße, Bellebarten an Diejenigen Bürger aus, die vorschriftsmäßige eigene Ungriffswaffen nicht besaßen. Auch die Tartschen wurden, wie es scheint, bei dieser Gelegenheit den Neuburgern geliefert. Ferner fanden von Zeit ju Beit — im 15. Jahrhundert meist auf St. Balentinstag — Behr: besichtigungen und Mufterungen ftatt. Die burgerliche Mann= schaft trat bann gewöhnlich auf der großen Gemeinweide vor der Als sachverständige Gehilfen der besichtigenden Bürger= meister und Ratsmitglieder dienten hierbei der Armbruster und der Büchsenmeister. Vielfach waren auch die mit der Aufsicht betrauten "Gewaltigen" (meist bie Kellner) zugegen, benen im 16. Jahrhundert häufig sachkundige Offiziere ber Landgrafen an die Seite traten. Die Wehrpflichtigen zeigten bei dieser Gelegenheit ihre Waffen vor, die, wenn sie schadhaft befunden wurden, dem Armbrufter und Buchfenmeister bezw. anderen Sandwerfern zur Ausbesserung übergeben wurden. Der Musterung folgten Zechgelage der einzelnen Wehrstörper und Gruppen sowie der besichtigenden herrschaftlichen und städtischen Beamten, zu deren Gesellschaft "die, so beamt", d. h. die Chargen (Führer, Fouriere, Feldwaibel), die "Musterschreiber", zusweilen auch die Spielleute und Trommelschläger zugezogen wurden.

Für die Rriegstüchtigfeit bes Butbacher Aufgebots besiten wir ein frühes und intereffantes Zeugnis in einem Berichte der Limburger Chronif 66). Darnach hatte im Jahre 1374 Graf Johann von Solms mit etwa 100 Pferden einen Beutezug vor Friedberg unternommen. Die Friedberger aber griffen zu den Waffen, vertrieben und verfolgten die Feinde bis unter die Mauern der Butbacher Burg, die bamals wie die Stadt noch bem Kalkensteiner gehörte. Da begab es fich, daß ein Sbeltnecht Philipps von Falkenftein, namens Frit Orthe von Saselstein, ber selbbritt ungewappnet vor bas Thor ritt um dem Kampfe zuzuschauen, von den ergrimmten Friedberger Bürgern erschlagen ward. Run rudten die Butbacher Wehrmanner, die wohl schon auf die Melbung von der vor ihren Thoren sich abspielenden Kehde bewaffnet auf ihre Bosten geeilt waren, zur Stadt hinaus und tamen bem Solmfer Grafen zuhilfe. Sie, erschlugen acht Feinde und nahmen ihrer mehr benn 200 gefangen, die nachher über 6000 fl. Löfegeld geben mußten 67). Was nun freilich die Rahlenangaben der Quelle betrifft, so sind sie wie alle Zahlenangaben mittelalterlicher Chroniken mit Vorficht aufzunehmen. Es scheint vor allem unwahrscheinlich, daß die Friedberger Bürger imftande gewesen sein sollen, eine 100 Mann ftarte berittene Truppe des Solmiers bis nach Bubbach zu verfolgen, da sie sicherlich zu Juße fochten und höchstens über ein paar Dutend Reisige verfügten 68). Die Schar des Grafen wird also wohl zum Teil aus Fußtnechten bestanden haben. Auch die Menge der gefangenen Friedberger ift schwerlich richtig angegeben. Das ältefte Friedberger Bedeverzeichnis (vom Jahre 1368)69) weist nur etwa 630 Haushaltungsvorstände auf, worunter 150 weibliche. Die Thatfache eines in seiner Art glänzenden Waffenerfolges aber, die dem

60) 3m Darmftabter Archiv.

<sup>••)</sup> Ausg. von Wyß, S. 65 u. 66.

<sup>•7)</sup> Diefes tam freilich nicht ber Stadt, sondern bem Stadherrn jugute. Bgl. Die Bergleichsnrtunde bei Baur, heffische Urfunden, I. Bb., Rr. 1075.

<sup>\*\*)</sup> Gine mirtfame Berfolgung ber graflichen Truppe mar felbft bann unmöglich, wenn wir annehmen, bag bie Burger auf Bagen beforbert murben.

Chronisten ziemlich ausführlicher Erzählung wert schien, bleibt bestehen. Sie erhält durch die Urkunde, worin sich der Falkensteiner mit den Friedbergern vergleicht, ihre Bestätigung 70). Andere Waffensthaten der Butdacher Mannschaft sinden in den Stadtrechnungen beiläufig slüchtige Erwähnung. So gedenkt die Rechnung von 1463/4 eines Juges, auf dem "die durger die Fontberger und die Hanawsen singen". Daneben sind viele erfolgreiche kriegerische Unternehmungen städtischer Söldner bezeugt.

Much in bem fleinen Butbach haben bie Söldner nicht gefehlt. Die starten Anforderungen, die an die Wehrtraft der Stadt gestellt wurden, lassen es fehr natürlich erscheinen, daß die Gesamtburger= schaft die Pflicht der Heerfahrt, wo es anging, auf bestimmte Wehrkörper abzumälzen fuchte. Undererseits machen es die geringen Geldmittel, über die das kleine Gemeinwesen verfügte, von vornherein unwahrscheinlich, daß in Butbach eine teilweise aus Fremden gebildete, stehende Soldtruppe bestand, beren Mitglieder bas Waffenhandwerk als ausschlieklichen Beruf geübt hatten. Große Reichsstädte bedurften solcher stehenden Truppen schon wegen ihrer selbständigen Politik und ihrer ausgebehnten Sandelsverbindungen. In einer kleinen landfäßigen Stadt lagen die Verhältnisse wesentlich anders. Wohl suchte auch bier ber wohlhabendere und namentlich ber gewerbtreibende Bürger eine gewisse Erleichterung des Waffendienstes durch die Entwickelung bes Söldnermefens herbeizuführen. Dieses aber beruhte nicht auf ber Anwerbung auswärtiger Berufssoldaten auf bestimmte Zeit ober ju bauernbem Militärdienst, sondern auf der Verpflichtung heimischer Freiwilliger, in gewissen Fällen gegen Gewährung eines nach der Dauer des Dienstes bemessenen Soldes bestimmte triegerische Leistungen anstatt ber Bürgerwehr zu übernehmen 71).

Als städtische Söldner in dem eben angedeuteten Sinne spielen die Hauptrolle die Schützen. Die kunstgerechte Handhabung der Armbrust, die im 14. und 15. Jahrhundert die Hauptwaffe des städtischen Heerbannes war, erforderte häusige Übung. Daher hat sich wohl schon bald nach Erhebung Butbachs zur Stadt innerhalb der Bürgerschaft eine Gesellschaft gebildet, die sich die Übung im Armbrustschießen zur Aufgabe machte. Es geschah dies vielleicht nicht ohne Zuthun der Stadtbehörde, der das Bestehen einer Schützengilde nur erwünsicht sein konnte. Wenn auch der Schutz der Stadt

<sup>70)</sup> Baur, Beff. Urt., I. Bb., Rr. 1075.

<sup>71)</sup> Bal. bagu Jahns, Gefc. bes Rriegsmefens, G. 924.

und ihrer Feldmark zu ben Pflichten eines jeden wehrfähigen Bürgers gehörte, so mochte sich boch in Källen bringenber Gefahr bas Bürgeraufgebot zuweilen als zu schwerfällig erweisen. Lielfach erschien auch bie Aufbietung ber gesamten Mannschaft ober eines Stadtbezirks und die hierdurch verursachte Störung der gewerblichen Thätigkeit völlig zwecklos; bie Entsendung einer fleinen Soldtruppe reichte in manchen Fällen vollständig aus. War also die Stadtbehörde nicht icon bei ber Gründung ber Schütengesellschaft beteiligt, so hat fie doch sehr bald ihren Vorteil wahrgenommen 72). Bereits 1374 werden Schützen erwähnt, die ber Rat nach Grüningen ausschickte, und die Stadtrechnung von 1389/90 verzeichnet bereits "11 flor. balestariis pro vestimentis". Ginen noch greifbareren Ausbruck findet bas zwischen Rat und Schützengesellschaft bestehende Vertragsverhältnis jowie ber halböffentliche Charafter ber letteren in ber Gepflogenheit bes Rates, ben Schüten für ihre fonntäglichen Schiefübungen eine bestimmte Menge Weins zu liefern. Nach der Stadtrechnung von 1407/8, die diese Gewohnheit zuerst erkennen läßt, betrug die jedesmalige Beisteuer ein halbes Viertel, also zwei Dlaß. Die Rahl ber Sonntage, an denen folche Übungen ftattfanden, belief fich im Jahre 1416 erscheint die sonntägliche Spende des Rates 1408 auf 23. - offenbar der wachsenden Mitgliederzahl der Gilbe entsprechend auf drei Daß erhöht. Die übungstage fielen naturgemäß in die beffere Jahreszeit: ins Frühjahr, in den Sommer und Berbst. Um 7. Marg 1408 murbe bas Berhältnis ber Schüten gur Stadtbehörde burch einen neuen Bertrag fester geregelt. Hatten die Armbruft= ichugen feither in einzelnen Fällen vom Rate "vestimenta" erhalten, jo wurde ihnen jett außer dem von zwei auf drei Dlaß erhöhten Schiefwein die jährliche Ausstattung mit Baffenroden [fairroden] zugefagt.

Auf Grund dieses Vertrages werben die Schützen seitbem all= jährlich von Bürgermeistern und Rat aufs neue gedingt und erhalten hierbei einen bestimmten "Beintauf". Die von Jahr zu Sahr erfolgende Erneuerung der Übereinkunft bezeugt, daß die lettere eben

<sup>72)</sup> Ueber ben Busammenbang ber Schütengilbe mit ber ftabtischen Bebrverfaffung vgl. Eb. Jacobs, Ueberfichtliche Beichichte bes Schutenwelens in ber Grafichaft Bernigerode, S. 5 ff. Eine fo ftrenge Abhangigfeit ber Schützengilde bon ber Stadtbeborde, wie fie Jacobs für Duderstadt nachweift, beftand jedoch in Bugbach nicht. Daß bier ju Beiten eine zweite Armbruftichitbengilde bestand, die des offiziellen Charafters gang entbehrte und eine reine Brivatgefellichaft mar, wird unten gezeigt merben.

nur für ein Jahr Geltung hatte und nach Ablauf biefer Frift vom Rate und von der Gilbe gefündigt werden konnte. Von biesem Rechte hat der Rat beispielsweise im Jahre 1480 Gebrauch gemacht, indem er einfach beschloß, "dieses Jahr teine Armbruftschüten zu halten." Gine gewisse Spannung, die feit einigen Jahren zwischen ben Armbruftschüten und ber Stadtbehörde bestand, scheint die lettere au biefem Schritte veranlaßt zu haben. 3m Jahre 1477 ichon hatte fich nämlich ber Hat ber Dienstwilligkeit einer zweiten Gefellschaft versichert, die sich innerhalb der Burgerschaft gebildet hatte. Diefe Urmbruftschützengilde wird nach dem Orte, an dem sie ihre Schießübungen abzuhalten pflegte, die "ichuten in der leumenkutten" ober "die leumenkutter ichuten" genannt. Nachdem ihnen bie Stadtbehörde zweimal einen Schiegwein gespendet, heißt es von ihnen. bak sie sich "uff divisionis apostolorum" (1477) "zu noben auch vnih ber frundschafft wiln bem rabe verplicht han gewertig zu fin glich ben andern schuten". Daß diese "Schüten in der Lehmkaute" fich "aus Freundschaft" und nicht wie die andern "omb vern lon" bereit erklären, dem Rate im Notfalle sich zur Verfügung zu stellen, mag barauf hinweisen, daß sie zu den wohlhabenderen, den Ratsfreunden näher stehenden Bürgern gehörten, mahrend die anderen Schuten nachweislich geringe Leute waren 73). Daß übrigens jenes 1477 abgegebene Versprechen kein eigentliches Vertragsverhältnis begründete. wie es zwischen der anderen Gilbe und bem Rate schon lange bestand, erhellt baraus, daß von einer regelmäßigen Weinspende an die "Schüten in ber Lehmkaute" nicht die Rebe ift. Dem Rate kam es offenbar nur barauf an, ber ihm verbundenen Gesellschaft gu zeigen, daß sie nicht unentbehrlich war, um sie hierdurch gefügiger zu machen. Diefes Verfahren scheint sich benn auch bewährt zu haben. Gegen Ende des Jahrhunderts aber fam es wieder zu einem Zerwürfnis. Als nämlich auf Pfingften 1498 bie Schüten ben Burgermeistern Die Schlüffel zum "Schießberge" (Scheibenstande) "durch ihre Selbstgewalt" vorenthielten, stellte ber Rat die Schenfung bes Schiefmeines jolange ein, bis fich die Gesellschaft ben Anordnungen bes Rates wieder fügte. Neben der Verpflichtung, den Schießstand in rechtem Wesen zu erhalten, hatte ber Rat wohl das Recht, jederzeit die Schlüssel bazu zu verlangen, um sich von dem Zustande ber Ginrichtungen zu überzeugen. Solche Zerwürfnisse find indessen felten gewesen. Meist bestand zwischen beiden Teilen ein gutes Ginvernehmen.

<sup>73)</sup> Bgl. meine Bevölferung ber Stadt B., G. 55.

Häufiger tam es vor, daß im Schofe ber Gesellschaft selbst Zwietracht entstand. Der Gefahr ihrer Auflösung pflegte bann ber Rat burch die Stiftung eines gutlichen Vergleiches zuvorzukommen. Auch Streitigkeiten ber Schüten mit bem Schütenmeister ober mit bem Büchsenmeister mußte die Stadtbehörbe zuweilen beilegen. - In ber Regel wurde der Vertrag mit der Gesellschaft nach Ablauf des Jahres einfach erneuert. Die Schüten empfingen die Bufage ber üblichen Unterftühung aus städtischen Mitteln (Schiefwein, Kleidung und Inftandhaltung bes Scheibenftandes) und gelobten bafür, "bas fie pmb pern lon gewertigt fine ben burgermeistern, abe man ir bedorfft." Sie empfingen also jene Unterstützungen aus ber Stadtkasse lediglich für ihre stetige Waffenbereitschaft und Bereitwilliakeit, zu Ameden bes Sicherheits- und Verteidigungebienstes fich bem Rate gur Berfügung zu stellen. Für die einzelnen Dienstleiftungen felbst batten fie außerdem einen entsprechenden Sold zu beanspruchen. Anspruch bestand freilich nur in Fällen, wo fie allein ober neben anderen Söldnern (Reifigen!) die Waffenpflicht ber Gefamtburger= schaft auf sich nahmen. Sobald die ganze Bürgerwehr aufgeboten wurde, hatten die Schüten der allgemeinen Wehrpflicht zufolge wie jeber andere wehrfähige Bürger unentgeltlich zu bienen, wenngleich fie wohl auch in diesem Falle innerhalb bes Burgeraufgebots ein besonderes Kontingent bilbeten.

Anfangs ift nur von "ben Schüten" ichlechthin bie Rebe. Im Jahre 1446 erft findet sich die Unterscheidung zwischen Armbruft = und Buchsenschüten. Der gunehmenden Bedeutung der Reuermaffen entsprechend hat sich also noch in der ersten Hälfte bes 15. Jahrhunderts neben der Armbruftichützengilde eine Gefellschaft pon Büchsenschüten gebilbet. Beibe Genoffenschaften benutten ben nämlichen Schießstand, fie blieben, wie es scheint, in stetiger organischer Berbindung und haben bis jum Ende bes hier behandelten Beitraums neben einander bestanden. Über die Entstehung eines Bertragsverhältnisses zwischen bem Rate und ber neuen Gesellschaft belehrt uns bas in der Stadtrechnung von 1452/3 enthaltene Berzeichnis ber Buchsenschüten 74). Darnach wurden ben Schüten ihre Buchfen nebst Bugehörden vom Rate geliefert. Jeder follte an dem Tage, wo er feine "Rogel" empfing, ben Burgermeistern feine Buchfe

<sup>74)</sup> Abgedrudt in ben Quartalblattern bes hiftorifchen Bereins fur bas Großherzogtum Beffen, 1890, G. 55. (Es ift jedoch bort gu lefen: "wer ban nit bliben will" für: "wer ban bliben will".)

porzeigen. Wollte er nicht langer an ben städtischen Dienst gebunden fein, fo hatte er bei biefer Gelegenheit fein Gewehr abzuliefern. Da bie fast burchweg wenig bemittelten Buchsenschuten nur ausnahmsweise eine eigene Schufwaffe ober ein eigenes "Labeeisen" befagen, fo bedeutete bie Ablieferung ber von ber Stadt gelieferten Büchse in ber Regel ben Austritt aus der Gesellschaft 75). Bürgermeister sollten sich bann nach einem anderen in die Gilde aufzunehmenden Schüten umfehen. Überhaupt bedingte der Umftand, baß bie Stadtbehörde biefen Buchsenschützen Baffen und Munition lieferte, für die letteren einen Grad von Abhanaiakeit, wie ihn die Urmbruftschütengilbe zur Zeit ihrer Entstehung nicht gekannt batte. Ja, es ift unzweifelhaft bie Grundung einer Buchfenschützenaefellschaft bem Rate zuzuschreiben. Um Tage bes Kogelempfangs erhielten Diejenigen Buchsenschützen, die in bem alten Dienstverhältnis verblieben. insgesamt einen Beintauf von vier alten Tornofen. Das Berzeichnis pon 1452/3 enthält wie bas bes folgenden Jahres zwölf Namen. Dagegen weist ein früheres Verzeichnis (1446/7) die Namen von jechzehn Versonen auf, die fast sämtlich der mindestbesteuerten Rlaffe ber Bürgerschaft angehören und unter benen fechs als Sandwerker (nämlich zwei als Rarber, einer als Schmied, einer als Sattler, einer als Schneider und einer als Zimmermann) kenntlich find. Die Rahl ber Buchsenschützen stand so wenig wie die ber Armbruftschützen Die Angaben ber Stadtrechnungen find fehr verschieben. weilen beläuft sich die Bahl der im Sicherheitsdienst verwendeten Schüben auf 30, zuweilen ift fie geringer, boch scheint fie im 15. Sahr= hundert nicht unter die Ziffer 20 herabgesunken zu sein. In der Regel überwog aufangs die Anzahl der Armbruftschüten. feststehende Mitaliederzahl ist bei dem halbprivaten Charafter dieser Gefellichaften überhaupt nicht anzunehmen.

Während die Schießübungen der Armbrustichützen im Frühzighr, Sommer und Herbste allsonntäglich stattsanden, beschränkten sich die der Büchsenschützen mit Rücksicht auf die kostspieligere Munition anfangs auf wenige Übungstage, für die auch ihnen eine bestimmte Beisteuer gewährt wurde. Un die Stelle des "Schießweins" war mitterweile das "Schießgeld" getreten, das jedoch zuweilen noch mit dem erstgenannten Namen genannt wurde, und das — anfangs nach

<sup>74)</sup> Das Bergeichnis von 1446/7 erwähnt immerhin unter ben 16 Mitgliedern zwei, die eine eigene Buchfe, das Bergeichnis von 1452/3 unter zwölf Bersonen zwei, die ein "engen labeisen" befagen.

ben jeweiligen Beinpreisen bemessen - schlieklich für die Armbrustiduken auf 28 Seller festaefest murbe. Das Schiekgelb ber Buchieniconsen betrug im Anfange (wohl ihrer geringeren Anzahl wegen) nur 16 Beller 76). Die stetig sich steigernde Bebeutung ber Reuer= waffe für die Kriegskunst iener Tage sprach sich bald in den erhöhten Forberungen ber Büchsenschüten aus. Ginmal mußte ihnen mit ber Reit die geringe Rahl der Übungstage unzureichend erscheinen, zum andern glaubten fie fich zur Forderung eines höheren Schiefigelbes berechtigt. 3m Jahre 1535 traf ber Rat folgende Entscheidung: Die Schiekübungen der Armbruftschüßen und der Buchsenschüßen jollen abwechselnd einen Sonntag um den andern stattfinden. ersteren wird - ber sinkenden Bedeutung ihrer Maffe und bem Ruckaana ihrer Mitaliederzahl gemak - ihr Schiekaeld von 28 Kellern auf 20 Heller (einen alten Tornos) herabgesett; ben letteren - ber steigenden Bedeutung ihrer Waffe und ihrer machfenden Mitalieberzahl gemäß — das ihrige von 16 Hellern auf einen alten Tornos (20 Beller) erhöht. Allein die Buchsenschützen aaben fich mit biefem Ausgleich nicht gufrieden und fündigten bem Rate ihren Bertrag auf. Erft 1560 erfolate eine Berföhnung. Der Rat verwilligte ben Buchfenichüten "auf ihr vielfältiges Bitten und Ansuchung, auch ihr Erbieten. ben Bürgermeistern, fo fie bei Tag und Nacht angesprochen murben. mit ihren Buchsen gehorfamlich zu folgen", einen allsonntäglichen Schienwein von einem alten Tornos, der für ben letten Übungstag im Sahre verboppelt marb. Die gleichen Bedingungen galten für Die Armbruftschüten. Ge fanden bemgemäß in bem genannten Jahre pon Oftern bis einschließlich Allerheiligen 31 Schiekübungen ber Buchlenichuten ftatt, mabrent die Armbruftschuten innerhalb biefes Reitraums 33 übungen abhielten 77). Das mitgeteilte Bermurfnis ber Buchsenschlie mit ber Stadtbehörde zeigt, daß es ber ersteren gelungen war, ber letteren gegenüber mit ber Beit eine meniger abhängige Stellung zu erringen. Offenbar mar um die Mitte bes 16. Jahrhunderts die Mehrzahl ihrer Mitalieder in der Lage, eine eigene Schufwaffe zu halten, benn nur fo läßt fich bas Weiterbestehen der Gesellschaft von 1535-60 erklären. In der

<sup>76)</sup> Im Jahre 1480 erhielten die Armbruftichuten an 30 Uebungstagen je 28, die Buchfenichuten an brei Uebungstagen je 16 Beller.

<sup>77)</sup> Bei biefer Angabe von "Sonntagen" ift zu bedenten, bag hierzu mehrere Feste zu zählen find, die auf Wochentage fallen, und an benen Uebungen stattsanden, 3. B. Frohnleichnam, Allerheitigen u. a. m.

That verpflichten sich benn auch im Jahre 1560 die Büchsenschien, mit ihren (eigenen!) Büchsen ben Bürgermeistern zu dienen. Die städtischen Büchsen wurden (wahrscheinlich seit der Kündigung der Schützen) zur Bewehrung eines Teils des Bürgeraufgebots verwendet.

Neben bem Schiefgeld erhielten die Armbruftichuten jährlich Waffenrode, die Buchsenschüpen Rogeln. Das Tuch ju biefer Rleidung pflegte ber Rat in der früheren Zeit auf der Frankfurter Dleffe zu taufen. Der Stoff zu ben Waffenroden wird feiner Bestimmung gemäß gewöhnlich geradezu als "sarrag" ober "sarruct" bezeichnet und mar ein aus Baumwolle und Leinen gewebtes ftarkes Reug (Barchent) 78). Bezüglich der Farbe liebte man die Abwechse= lung. Bald wird ichwarzes, bald weißes, rotes, blaues oder grunes, bald "swißer gra" Tuch "zu ber Stadt Kleidung" geliefert. Bergierung der Armel [zeichen in die arme, farben] mablte man feineres Tuch, bessen Farbe von der des Rockes grell abstach, also grünes, gelbes, weißes, rotes oder blaues "lundisches" Tuch oder farbigen "Arras" [arreß]. Zuweilen waren biefe "Zeichen" mehr= farbig, weißerot, rot-gelb, weißegrun. Dabei hielt man barauf, baß Die Schütenröcke fich burch die Farbe ihrer Verzierung von ben Röden der städtischen Diener (des Zentgrafen, Beimburgen u. f. m.) unterschieden. Gegen Ende bes 15. und mehr noch im 16. Sahr= hundert pflegten die Stadtherren im Interesse einer Uniformierung ihres Beeres ber Stadt die Farbe ber Schützenrocke ober boch ihrer Urmelverzierung vorzuschreiben, wenn sie von ihr die Stellung von Schüten verlangten. So muften die Schüten, die 1474 ber Köniasteiner bem Landgrafen Beinrich III von Bessen zu seinem Zuge gegen ben Erzbischof Ruprecht von Köln und beffen Berbundeten Rarl von Burgund zur Verfügung stellte, weißerote Abzeichen tragen. Die 14 Schüten, die der Landgraf von Seffen 1499 jum Rriege bes Raifers Max gegen ben Bergog Karl von Gelbern forberte. follten rote Röcke tragen und werben daher als "bas rote Geleite" bezeichnet. Für den schwäbischen Bund verlangte Philipp ber Groß= mütige 1523 vier mit gelben Höcken gekleidete Bewaffnete. Trabanten, welche die heffischen Städte bemfelben Landgrafen 1534 zu seinem Feldzuge gegen ben schwäbischen Bund im Interesse Ulrichs von Württemberg stellten 79), war gleichfalls eine bestimmte Uniform porgeschrieben. Die beiden Bubbacher, die damals "trabanteneiweiß

<sup>78)</sup> Grimm, Deutsches Wörterbuch, VIII, G. 1802.

<sup>10)</sup> Rommel, Geschichte von Beffen, IV. Bd., G. 142,

mit finer furftlichen gnaben zogen", waren ausgestattet mit "pareten, fedbern und hosenbendeln, wie andere stede ire drabantten becleidt haben". Die Schüten ber Stadt Butbach, die bem hessischen Landgrafen 1488 in dem "Kaiserzug" dienten, als Kaiser Friedrich III fich anschickte, seinen zu Brügge gefangenen Thronerben Mar zu befreien, murben vom Rate mit Kitteln aus Zwillich ausgestattet. In ber letten Sälfte bes 15. Jahrhunderts verwandte man zur städtischen Rleibung nicht mehr bas teuere in Frankfurt gekaufte, sondern bas billigere, in Butbach felbst gefertigte schwarze "Kerntuch" 80). Auch lieferte man nur noch Tuch, nicht mehr wie vordem fertige Kleider. Rach einem Eintrage ber Stadtrechnung von 1476,7 gab man von ben Armbrustschüßen je zweien neun Ellen Butbacher Tuchs. Waren swölf Armbruftichugen vorhanden, fo verteilte man "anderthalb Butbacher" zu gleichen Teilen unter fie. Die übrige Sälfte bes einen Butbacher Kerntuches gab man ben Buchsenschützen zu Kogeln. Sväter pflegte ber Rat ben vierten Teil bes Schneiberlohns 81) für biefe Ropfbebedung, sowie bas nötige Barn zu gewähren.

Un der Spite der beiden Schützengesellschaften erscheinen in der zweiten Sälfte bes 15. Jahrhunderts zwei Werkmeister, Die, obwohl fie ursprünglich Stadtbeamte [ftebe fnechte, des raides byener] waren, ihr Sandwert und ihr Beruf mit diesen halbprivaten Genoffenschaften in häufige Berührung brachte und mit ber Zeit immer enger in beren Kreis verflocht, die aber andererseits, sowie sie einmal als ständige Mitglieder in biefe Gesellschaften eingetreten maren und darin eine maßgebende Stellung gewonnen hatten, bas ihrige bagu beitrugen, fie mehr und mehr in die Intereffen ber Stadtbehörde hineinzuziehen. Diese Wertmeister sind ber Armbrufter und ber Buchsenmeister.

Da es im Interesse ber öffentlichen Sicherheit lag, daß die Armbrufte bes städtischen Aufgebots in friegstüchtigem Stande gehalten murde, fo bedurfte ber Rat eines Armbrufters, der die bei ber Wehrmusterung schadhaft befundenen Armbruste ausbessern |ber armbrost marten] bezw. neue Gewehre anfertigen fonnte 82). Gin jolder mußte aus ber Stadtkasse besoldet werden, weil er als Privatmann in einer so kleinen Stadt wie Buybach schwerlich sein Ausfommen gefunden hatte. Der erste Armbruster, von dem wir er=

<sup>•0)</sup> Dafür findet fich auch ber Rame "prube duch", mas mohl ein Ench bedeutet, das die Brobe icon bestanden hatte.

<sup>1)</sup> Er betrug 1500 für bie Rogel gwolf, 1502 elf Beller.

<sup>\*3)</sup> Bal. Jahns, Beidichte bes Rriegsmefens, G. 764.

fahren, wurde auf himmelfahrt 1411 angestellt. Sein Jahreslohn bestand in vier Maltern Korn, einem Rock, einem Wagen von Brenn= holz und freier Wohnung. Auch gewährte man ihm "frei zu siten", b. h. man befreite ihn von ben allgemeinen städtischen Lasten, von Bebe, Bacht, "gemeinen Diensten" und "Mahlzeichen". Daraus er= wuchs ihm nicht etwa bie Verpflichtung, "ber Stadt Armbrufte" unentgeltlich auszubeffern ober gar neue unentgeltlich zu liefern, fon= bern er mußte nur geloben, ber Stadt stets bienstbereit ju fein. jobald sie seiner bedürfe: "Auch so sal he ber stad armbruste begern und nut oberseten und gerend fin der staid, welche gut man fin dorff". Mit anderen Worten: fo oft ber Rat zur Befferung von Gewehren seine Dienste erheischte, hatte er diese Arbeit unverzüglich in Angriff zu nehmen und für einen mäßigen Preis fertig zu stellen. Rücksicht auf etwaige Aufträge von Privaten hatte er in diesem Kalle hintanzuseben. Für die im Dienste ber Stadt geleiftete Arbeit empfing er über sein ständiges Jahrgehalt hinaus einen ent= iprechenden, nach festen Taxen zu berechnenden Lohn. Wenn feine besonderen Bestellungen an ihn ergingen, so hatte er ber Stadt jähr= lich eine neue Armbruft zu liefern. Manchmal wird bei Gelegenheit ber Abrechnung mit dem Armbrufter angemerkt, er habe in diesem Jahre bem Rate feine neue Armbruft geliefert, noch Reparaturen In solchem Falle erhielt er eben nur seinen Sahrlohn. Für drei neue Armbruste erhielt er 1436 71/2 fl. Bon der Berpflichtung, alle Jahre ein neues Gewehr zu liefern, wurde er 1488 bis auf weiteres entbunden, da bem Rate der Vorrat an neuen, nicht an Burger ausgegebenen Armbruften (ber im Jahre 1461 36 Stud betrug) vorläufig ausreichend buntte, zumal diese Waffe mehr und mehr von den Feuerrohren an Bedeutung übertroffen wurde. Natur= gemäß gehörte zu den Amtspflichten des Armbrufters auch die Beichaffung ber nötigen Pfeile. Zuweilen mar er selbst "vijlsticker" und als folcher imstande, aus den vom Rate gelieferten Bfeilfpigen und schäften die Munition selbst herzustellen. Die Thätigkeit des Pfeilftidens bestand barin, bag er die Schäfte an ben Pfeilfpipen befestigte und bie Schäfte mit Febern verfah, ein Berfahren, bas bie Quellen mit "ichefften ober ftiden vnd fiddern" bezeichnen. als Gehilfen des Buchjenmeisters finden wir ihn manchmal thatig. Bei allen Auszügen ber städtischen Mannschaft mußte er auf bem Blate fein. Bis zum Jahre 1417 zinfte ihm ber Rat eine Bohnung. In biefem Sahre ließ er jedoch ein verfallenes öffentliches Bebaube wieder herrichten und wies dies "gemeine Werkhaus" bem Arm=

brufter und bem Büchsenmeister an. Später wohnte er bann wieder auf Miete und murbe bafür vom Rate mit 3 fl. jährlich entschädigt. (Das städtische Werkhaus verblieb berweilen bem Büchsenmeister allein.) In der Stadtrechnung von 1483/4 hingegen findet sich bie Anmerkung, es sei bem Armbrufter vergönnt, "ber Stadt haus in ber Jubengaffe zu verleihen und ben Bins zu heben". Die Gehalts: verhältnisse bes Armbrufters unterlagen im Laufe ber Reit manchen Underungen. Bereits 1430 erscheint seine Korngulte von vier auf jechs Malter erhöht. Das Korn (bezw. Kornmehl) wurde ursprünglich in natura geliefert, später mit Geld abgeloft. Die Bobe bes Gelbbetraas bemaß sich dann nach dem jeweiligen Marktyreise des Korns. Dadurch, daß auch nach ihrer Ablösung durch Geld die Natural= leiftung unter allen Umftänden bas Regulativ bes Jahresgehalts blieb, war der Teuerungezuschuß, zu dem sich der moderne Staat häufig gedrängt sieht, in einfachster Form gegeben. Die Stadtrechnung von 1483/4 verzeichnet einen Zuschuß von 3 fl. mit dem Zusate, daß ber Armbrufter hierfur bem Rate "in anderen Sachen zu gewarten" Welcher Art biefe neuen Amtspflichten maren, wird nicht gesagt. Vorübergehend wurde bem Armbrufter nebenbei die städtische Wage anvertraut, wofür er einen jährlichen Lohn von 14 fl. empfing. Dagegen verzeichnet die Stadtrechnung von 1489/90 eine Berminde= rung seines Gehalts. Es wurde ihm nämlich die Vergunstigung, jenes Saus in der Judengaffe zu vermieten, entzogen. Im Jahre 1502 treffen wir den Armbrufter als Insaffen eines "gemeinen Werthauses", das ihm ber Rat in Bau und Besserung hält. Außer ber seiner Korngulte entsprechenden Summe erhält er keine weitere Besoldung an Geld. — Seit 1488 führt der Armbrufter vielfach ben Titel eines ftabtifchen "Schutenmeifters". Diefer Umftanb weift beutlich barauf bin, daß er nunmehr bem Berbande ber Armbruftschüten als ständiges Mitglied und Vorstand angehört. pflegte er bei Schütenfesten befreundeter Städte bie Butbacher Schieggesellen zu vertreten. (Schluß folgi.)



## Die deutschen Sumanisten und das weibliche Geschlecht.

Don U. Bomer.

Zwei Segnungen hat die humanistische Bewegung des 15. und 16. Jahrhunderts der Welt gebracht: die Vertiefung der Wissenschaft und die Freiheit des Denkens und des Lebens, aber in beiben Rich: tungen ist sie über das Ziel hinausgeschossen und hat in sich selbst ihren Untergang gefunden. Die einseitige Vergötterung des flassischen Altertums entriß den Männern der neuen Wiffenschaft trot bes wohlgemeinten Patriotismus mancher unter ihnen die notwendige Fühlung mit ihrem Bolke, aber noch verberblicher wurde ihnen die über das Maß gekostete Freiheit des Lebens. Statt ber strengen Vorschriften der Kirche bildete die griechische Philosophie für die jungen Gelehrten die Führerin des Lebens, statt der Religion der Entsagung der heitere Kult der Sinnlichkeit, die Liebesgefänge Ovids statt des Evangeliums Georg Boigt hat uns in feinem flaffischen Werke 1) ein lebendiges Bild von dem zügellosen Treiben der italienischen humaniften entworfen, mahrend wir Deutschen uns trot aller trefflichen Borarbeiten 2) einer folden Darstellung unseres heimischen humanismus noch immer nicht zu rühmen haben. Nun ist es aber eine fast überall ju beobachtende Thatfache, daß ber beste Maßstab für das sittliche

<sup>1)</sup> Georg Boigt, Die Wiederbelebung bes flaffischen Altertums, 2 Bbe., 3. Aufl., beforgt von Max Lehnerdt. Berlin 1893.

<sup>2)</sup> Bgl. außer ben unten zu nennenden Einzelarbeiten besonders: S. M. Erhard, Geschichte des Wiederaufblühens wissenschaftlicher Bildung, vornehmlich in Deutschland. 3 Bde. Magdeburg 1827—1832 und aus neuerer Zeit: Ludwig Geiger, Renaissance und humanismus in Italien und Deutschland. Berlin 1882 (= Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, herausgegeben von Wilh. Onden. 2. Hauptabt., 8. Teil).

Niveau eines Menschen seine Stellung zum weiblichen Geschlechte, seine Auffaffung von Liebe und She ift. Wenn ich in biesem Sinne aus den Schriften und Biographien unserer bedeutenosten humanisten das wichtiaste erreichbare Material zu einem Gesamtbilbe berfelben in der genannten Beziehung zusammenzutragen versuchte, so glaubte ich damit ber deutschen Kulturgeschichte ber Renaissancebewegung nicht unwesentlichen Beitrag liefern zu können. mit Boigt burch ben Schmut bes italienischen humanismus geschritten ist, wird mit Recht erwarten, daß ich ihm auch unter ben Deutschen, auf die ja von Italien her vornehmlich die neue Richtung gekommen, viel Unflat aufzutischen gezwungen bin, aber ich kann boch gleich hier mit Genugthuung versichern, daß die Sohne unseres Baterlandes jum größten Teile nicht so tief gesunken sind als ihre feurigeren Borbilber im Süben. Zwar wird auch uns mehr als einmal eine liederliche Gestalt begegnen, die von der üblichen italienischen Wanderung mit der Begeisterung für klaffische Bildung auch Berfahrenheit und Frivolität mit in die Heimat zurückgebracht hat und bie beiligsten Bande des Lebens voll Abermut gerreißt, aber wir werden boch balb auch, besonders je weiter wir nach Norden und Westen kommen, die reine Luft verspüren, die damals von den Nieder= landen aus zu uns herüberwehte. Außerdem muß ich zugunsten der humanisten wohl zu bemerken bitten, daß wir in eine Beriode all= gemeiner Loderung ber Sitten einzutreten im Begriffe fteben, eine Beriode, die 3. B. in ber gleichzeitigen deutschen Litteratur die derben Fastnachtsstude hervorbrachte und die sicher ein noch viel dunkleres Bild in sittlicher Beziehung barbieten wurde, wenn die übrige Belt, Gelehrte und Nichtgelehrte, uns auch so offen ihre Erlebnisse erzählt hatte, wie die Sumanisten in ihren Briefen und zierlichen Bersen gu thun sich nicht gescheut haben.

Die Verbindungen Italiens mit unserem Vaterlande waren doppelter Natur. Die deutsche Jugend strömte nicht nur über die Alpen an die Quelle der Antike, sondern italienische Gelehrte ließen sich auch herab, als Lehrer der "Humanität" den bardarischen Norden zu besuchen. Die ersten Anknüpfungspunkte doten bekanntlich die Konzilien zu Ansang des 15. Jahrhunderts. Der geseierte Mann, dessen Name unter den humanistischen Aposteln Deutschlands den hellsten Klang hat, Äneas Sylvius, der nachmalige Papst Pius II, ist typisch für die freie Lebensaufsassung der Italiener. Als Student hatte er die Freuden der Liebe dermaßen genossen, daß sie ihm zum überdrusse wurden, und er von dem Dienst der Benus in den des

Bacchus übertrat. Seine erotischen Briefe und Traktate, besonders die rührende Geschichte von Euryalus und Lucretia mit der pikanten Beschreibung ber ichonen Sieneserin, verschlangen bie Deutschen mit Begier. Als Charafteristikun stehe ber Anfang eines Briefes bier, ben Aneas an seinen Vater richtete, als eine Geliebte ihm ein Söhnlein geboren hatte 3): "Du schreibst mir, lieber Bater, Du feiest ungewiß, ob Du Dich barüber freuen ober trauern. follteft, baß mir der Herr einen Sohn geschenkt hat. Ich nun sehe bloß eine Ursache zur Freude, nicht zur Trauer. Denn mas giebt es Angenehmeres im menschlichen Leben, als einen sich selber Ahnlichen zu zeugen und auf biese Beise sein Blut gleichsam auszudehnen? . . . Benn Dir, mein Bater, meine Geburt Freude gemacht hat, warum foll mir mein Sohn teine machen? . . . Aber Du fagft vielleicht, Dich schmerzt mein Vergeben, weil ich in Sunde ben Sohn erzeugt habe. 3ch weiß nicht, was Du Dir von mir für eine Unficht gebilbet haft. Sicherlich haft Du weber einen steinernen noch einen eisernen Sohn gezeugt, da Du selber von Fleisch warst . . . Ich gehöre weder zu ben Kastrierten, noch zu den Frostigen. Auch bin ich kein Beuchler, daß ich lieber aut scheinen, als sein möchte. Ich gestehe offen meinen Fehler, weil ich weder heiliger sein will, als David, noch weiser, als Salomo. Es ift dies ein uralter Fehler, und ich mußte nicht, wer ihn nicht hatte u. f. m." 3ch weise neben Aneas Sylvius nur noch auf den bekannten Poggio bin, der schon vor jenem, im Jahre 1414, eine missenschaftliche Reise durch Deutschland unternahm. Der berüchtigte Facetiendichter erzeugte, nachdem er schon Bater von brei Söhnen mar, mit ein und berfelben Konkubine noch zwölf Knaben und zwei Madden und schritt bann vollends im 54. Jahre feines Lebens zur Beirat mit einer 18 jährigen Florentinerin, die bem 70 jährigen noch ein Söhnlein gebar, "ichoner und größer, als die übrigen." — Solche Beispiele ber Sittenfreiheit konnten natürlich auf die Deutschen nicht ohne Ginfluß bleiben, und es ist nicht zu verwundern, wenn auch unter ihnen viele den Becher der unreinen Liebe bis zur Befe zu leeren sich verleiten ließen. Gbenfo viele find aber standhaft geblieben. Gleich auf bem "ersten beutschen humanisten" ruht unfer Blid mit Bohlgefallen, auf dem lange vernachläffigten frankischen Auristen Albrecht von Enb, dem erst in allerjungster

<sup>\*)</sup> Aeneae Sylvii Piccolominei ... opera quae extant omnia. Basileae (1571), S. 510. Egl. Karl Hagen, Deutschlands litterarische und religiöse Berhältnisse im Reformationszeitalter. 2. wohlseisere Ausgabe. 1. Bd. Franksur a. M. 1868. S. 82 f.

Beit dank ben bahnbrechenden Forschungen eines Meisterbiographen ') der ihm gebührende Chrenplat in der Geschichte unserer Frührenaissance eingeräumt worben ift, einem Manne, ber trot feiner flaffifchen Studien boch ein warmes Berg für fein beutsches Bolf bewahrt hat, und ber für uns von besonderem Interesse ift, weil er nicht mude wird über Liebe und She zu schreiben und zu sammeln. Wir haben gleich feine erste Werkchen, "bas frühfte Beispiel humaniftischer Schriftstellerei eines Deutschen auf beutschem Boben (1452)" ju verzeichnen: einen frischen, mit einer lebendigen Frühlings= schilberung beginnenden "Traftat über bie Schönheit ber jungen Barbara", bem ohne Zweifel eine wirkliche Liebe zugrunde liegt, und eine Satire auf die Franen Bambergs, die fich vor Gericht über ihre Manner beklagen. Die schönste Frucht der Enbichen Muse ift fein beutsch geschriebenes "Ghebüchlein" 5), für bas er sich schon als Student burch Sammeln von Zitaten zu ruften begonnen hatte. Das jum größten Teile in feinem "Boetischen Sbelftein" aufgespeicherte Material verwandte er zunächst zu drei fleinen lateinischen Schriften über die Frauen, die wir als unmittelbare Borarbeiten gum Chebuchlein betrachten konnen. In dem "Lob berühmter Frauen" vom 24. November 1459 werben biese nach ben Haupttugenden, welche fie vertreten, gruppiert. Um Schluffe fpricht ber Berfaffer die überzeugung aus, daß die Frauen in jeder Art der Tugend den Männern, wenn nicht vorangingen, so boch sicher gleichkämen. Diefer Lobrede folgte nach brei Tagen als Gegenstück eine ben Domherrn zu Gichstädt gewidmete Invettive gegen eine Kupplerin. Um wichtigsten und umfangreichsten ift bas britte Schriftchen vom 8. Januar 1460: "Ob ein weiser Mann heiraten foll ober nicht?" Dasselbe umfaßt brei Teile. Nachdem im ersten auf die schwachen Seiten des weib= lichen Geschlechts aufmertfam gemacht, und auch eine bofe Schwiegermutter ine Treffen geführt ift, wird im zweiten die Beirat angelegent= lichft empfohlen, worauf im letten Abschnitt mit vielen Erkurfen eine Sochzeitsfeier geschilbert wird. Das ber Stadt Rurnberg jum 1. Januar 1472 gewibmete beutsche Shebuchlein ift ein mahrhaft goldenes Buchlein, eine Rierde unferer Litteratur, zumal in der Reit

<sup>4)</sup> Mar herrmann, Albrecht von Enb und die Frithzeit bes beutichen Sumanismus. Berlin 1893.

<sup>\*)</sup> Deutsche Schriften des Albrecht von Eph, herausgegeben und eingeleitet von Max herrmann. 1. Bb.: Das Chebitchlein. Berlin 1890 (= Schriften zur germanischen Philologie herausgegeben von Max Roediger., 4. Heft).

seines Entstehens. Dem bamaligen Geschlechte, bas die Gesetze ber Sittlichkeit kühn über Bord zu werfen und in der She nur einen lästigen Zwang zu erblicken gewohnt war, hat es freundlich, ohne Moral= und Strafpredigten, zugeredet und es zu überzeugen gesucht, "daß dem Manne zu nehmen sei ein ehelich Weib". Dem liebens= würdigen Charakter des Werkes entsprach der außergewöhnliche Erfolg, daß es dis zum Jahre 1540 zwölfmal aufgelegt werden mußte.

Eybs Erscheinung wirkt besonders wohlthuend, wenn wir die Männer neben ihn ftellen, ju benen wir uns nun junächst zu wenden haben. Ich bemerke nochmals, daß nur die bekanntesten herangezogen werben sollen. Vielleicht der Liederlichste unter den Liederlichen war Beter Luber aus Rislau, nach seiner eigenen Beschreibung "ein kleiner brauner, struppiger und schmutiger Kerl". Er hatte von seinen jahrelangen abenteuerlichen Wanderungen durch Stalien und weiter nach Often eine warme Begeisterung für die neuen Studien. aber auch ein im Grunde verdorbenes Berg in die Beimat gurud: gebracht. Wir wollen es ihm nicht vergessen, daß er zuerft — es war im Jahre 1456 — einen humanistischen Anschlag an bas ichwarze Brett einer beutschen Hochschule, der Universität Beibelberg, zu heften gewagt hat, aber wir können ihm tropbem seine Sunden nie verzeihen, felbst wenn wir horen, daß ber Digerfolg feiner Bestrebungen, der indessen wohl hauptfächlich auf seine zweideutige Berfonlichkeit jurudzuführen ift, eine Urfache feines tollen Lebens in Beibelberg gewesen fei. Ginen Genoffen feiner Schande fand er bier in dem fürstlichen Kaplane Mathias von Kemnat. Der Briefter und ber Lehrer wetteiferten förmlich in den Ausschweifungen der Liebe und des Bechers. Bur Charafteristif beider genügt ein Brief, den Luder im Jahre 1460 an einen abwesenden Genoffen, ohne Zweifel eben jenen Mathias, geschrieben hat 6): "Sage mir, mein Rivale, wie Du mir jemals Genugthuung wirft leiften konnen, felbst wenn Du Dein Blut für mich vergöffest! Ich bin nämlich durch bas be= ständige Zusammenleben mit unsern gemeinsamen Freundinnen, ben Dirnen, bei Tag und Nacht so heruntergefommen, daß ich am ganzen Rörver erschöpft mich faum noch in ben Knochen zu halten vermag. Rehre deshalb so bald als möglich zurud und unterstütze mich in ben

<sup>9)</sup> Abgedruckt von B. Battenbach, Peter Luder, der erfte humaniftische Lehrer in Heidelberg, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. 22. Bb. Karlsrube 1869. S. 114. Zu den folgenden Stellen vgl. S. 115 und 116.

Schlachten ber Benus, ober Du mirft Deinen treuen Genoffen tot in ben Armen ber Meiber finden. Lebe mohl und ftarte Deine Krafte inzwischen, bamit Du Dich bier, wenn Du wieder bei uns bift, als tüchtigen Soldaten auf bem Rampfplat ber Liebe bemahrft und Deinem Freunde ein Beilchen Rube verschaffest. Lebe nochmals wohl und empfiehl' mich unferm gemeinigmen Berrn!" - Besonders ena scheint sich Luber an eine Geliebte, Die er Thais nennt, angeichloffen zu haben. Um 5. Mai 1460 bietet er fich einer lockeren Gesellschaft als Teilnehmer an und schlieft mit ber Bemerkung: "3ch wollte noch mehr schreiben, aber meine liebe Thais bat mir bie Feber aus ber Sand geriffen und mich herzlich gefüßt und mein Beginnen verhindert." In demfelben Jahre wurde Beibelberg von einer wütenden Best beimaefucht, infolge beren die meisten Studenten die Universität verließen. Auch Luder, welcher durch Brivatunterricht feine ewig gerrütteten Kinangverhältniffe aufzubeffern pflegte, mar geamungen, fortzugiehen. In Ulm, wohin er sich zunächst mandte, pergaß er seine Thais fürs erfte nicht. Er bittet Mathias, sich ihrer liebevoll anzunehmen, ba er ben Gedanken nicht ertragen könne, baß es der schlecht gebe, bei ber er jo viele Tage und Nächte zugebracht. ber er sein ganges Leben anvertraut hatte, selbst wenn sie ihn nie= mals wirklich geliebt. Diefe Besoranis um Thais hinderte ibn aber nicht, an dem neuen Orte wieder neue weibliche Befanntschaften angutnüpfen. In einem Briefe an Mathias, in welchem er zu Anfana den Freund bittet, falls Thais in Berlegenheit fei, ihr Geld gu bringen, fährt er fort: "Wenn Du aber mertft, daß fie fich nichts mehr aus mir macht, fo teile mir bas fo fcmell als moglich mit: bier ift nämlich ein gebildetes, niedliches, anmutiges Dabchen, eine aöttliche Geftalt, so schon wie feine zweite, und erprobt in ben Rämpfen der Liebe. Diese werde ich bann, und wenn ich mir alle Menschen baburch zu Keinden mache, an mich ziehen." - So ftand es mit der Liebe und Treue der humanistischen Wandervögel, andere Städtchen, andere Madchen! Wie hatt' es auch anders fein tonnen! Wir tennen Luder zur Genüge, nach Erfurt und Leipzig und weiter brauchen wir ihn nicht mehr zu begleiten.

Ein würdiges Gegenstück zu Luber bildet ber Schwabe Jakob Locher Philomusus. Locher vereinigt auch in sich so ziemlich alle schlechten Sigenschaften des Humanismus: Charakterschwäche, Leichtfertigkeit, Stolz, Zanksucht, Maßlosigkeit im Urteil und wie sie alle heißen mögen, wobei aber ihm zu Shren hervorgehoben werden soll, daß er in seinem Sifer für die Wiederbelebung der klassischen

Studien auch nur von wenigen übertroffen worden ist. Bon seinem sittlichen Lebenswandel ift natürlich wenig Gutes zu berichten. In seinen Schriften hat er sich zwar, von ein paar feurigen Rugendelegien an eine gewisse Panthia abgesehen, von Obstoenitäten so ziemlich freigehalten, ja fogar zuweilen, wie fo viele, einen ftrengen Sittenrichter zu fpielen versucht, aber wie entsprach fein eigenes Treiben diesen guten Lehren? Als Freiburger Student trieb er es im Umgang mit bem weiblichen Geschlecht fo toll, daß Wimpheling, mit bem er in Kehbe lag, ihn bei bem Senate ber Universität ber Berführung einiger Jünglinge bezichtigen und die Drobung binzufügen konnte, er werbe einen Brief Lochers veröffentlichen, ber bie schmachvollften Beziehungen zu bairischen Frauen offenbare 7). Es ist unerquicklich, diesen dunklen Bunkt weiter zu verfolgen, wir wollen dafür einen Augenblich bei bem glanzenden Sochzeitsmable einkehren, bas am 17. September 1517 in Ingolftabt bei ber Bermählung bes 45 jährigen Locher mit seiner jungfräulichen Braut Urfula gefeiert wurde, und ben Schluß ber Rebe anhören, die damals Lochers jugend= licher Verehrer Mathias Alber von Briren auf die junge Frau ge= halten hat 8). Nachdem Alber sich entschuldigt, daß er es mage, als Rüngling in fo erlauchter Gefellschaft bas Wort zu ergreifen, nach= bem er weiter mit vielen Worten ben Segen ber Che gepriefen, wendet er sich also an Locher: "Ich freue mich von Herzen, gelehr= tefter Philomusus, daß Du Dich heute verbunden haft mit Deiner Urfula, ber reinsten ber Jungfrauen, die an Schönheit ber Geftalt teiner nachsteht und an Sittsamkeit und Tugend alle übertrifft, die Schönste unter ben Schönen, bie Reuscheste unter ben Reuschen und unter beiden die Borzüglichste. Als ein Pflegefind ber Schamhaftigkeit hat sie niemals etwas für angenehm oder nütlich gehalten, was nicht aus der Quelle der Reinheit und Shrenhaftigkeit gefloffen ift. Sie hat ohne Zweifel stets an jenen Ausspruch ber Lucretia gebacht, daß, wenn das Weib die Scham verloren, auch ihre glänzenoften

<sup>&#</sup>x27;) Riegger, Amoenitates literariae Friburgenses, Fasc. II, S. 170 ff. — Bgl. auch hehle, Der schwäbische humanist Jakob Locher Philomusus (1471—1528), eine kultur- und litterarhistorische Stizze. 2 Teile. Gymn.- Programm von Ehingen 1873 und 1874. 2. Teil, S. 7 ff.

<sup>\*)</sup> Matthiae Alberti Brixinensis Legum Licentiati Oratio nuptialis Angelipoli in nuptiis Jacobi Loccher Philomusi habita (ohne Ort und Jabr, nach bem Widmungsbrief 1519). Abgedrudt bei: Zapf, Jatob Locher genannt Philomusus in biographischer und litterarischer Hinsicht. Nürnberg 1803. ©. 153/168.

Sigenschaften in den Schmutz der Schande hinabgezogen werden. Bon der seltenen Schönheit ihres Körpers will ich schweigen. Wäherend ich sie stumm bewundere, wende ich auf sie die Verse des Celtes an:

"Alles, was Ursusa hat, ift voll bezaubernden Reizes: Stirne, haar, Stimme und Bruft, Augen und hande und hals."

Sind dies auch zufällige Guter, fo erhöhen fie doch die Achtung der Sie muffen, um mit Plinius zu reben, ber Reuschheit ber Mädchen gleichsam als Belohnung beigegeben werden. Was foll ich Urfulas ebele Sitten und ihre unermübliche Sorge für bas haus= wesen ermähnen? 3ch weiß teine, die ich ihr in dieser Beziehung vergleichen, geschweige benn vorziehen konnte. Daß eine solche Mitaift von den Bräuten zu fordern ift, lehrt die Matrone bei Blautus, aber noch mehr Aristoteles im zweiten Buche seiner Oeconomica. wenn er jagt: "Richt ber Glanz ber Kleidung, nicht die Vortrefflichkeit ber Gestalt, auch nicht die Menge des Geldes ist so viel wert als gesittetes Benehmen und das Bestreben, ehrenhaft und schicklich ju leben.' Dieses haft Du, mein Locher, wie alles klug erwogen und beshalb nicht auf Reichtum gesehen, sondern auf das reiche Sausgerät ber Tugenden, ba dieses Deinem Sause mehr Zierde bringt als vergoldetes Gerät, leuchtende Sdelsteine und aller weiblicher Schmud. Dioge Dein gludliches Beginnen fein erfehntes Ziel erreichen, das gebe Gott, ju dem ich zeitlebens beten werde, daß er beibe Gatten burch feine Gute schirme und schute, auf baß fie Rinber erzeugen und in Eintracht lebend das Alter Nestors noch über= idreiten."

Auch Lochers Landsmann Heinrich Bebel, seit 1497 Lehrer an der Tübinger Universität, war ein großer Freund des weiblichen Geschlechtes. Um wohlsten fühlte er sich, wie er selbst sagt, da wo er geboren: auf dem Lande, unter den Bäuerinnen. Diesen Umgang verraten auch die vielen Derbheiten in seinen Schriften. Allbekannt sind die vielsch nach Poggio gebildeten Facetien, die die allgemeine Sittenverderbnis der Zeit, der Hohen nicht weniger als der Niedzigen, recht unzweideutig offenbaren und verlachen. Dabei müssen natürlich auch die Schwächen der Frauen gehörig herhalten. Als Probe will ich einige solche Anekdötchen hier wiedergeben ):

<sup>\*)</sup> Dieselben führen die Titel: De rustica Praefecti uxore, Quae non credenda sint mulieri und De duodus in adulterio deprehensis vera historia.
Sie sind sämtlich dem dritten Buche der Facetien entnommen. In der mir



Ein Bauersmann, der zum Bürgermeister gewählt worden mar. taufte seiner Frau ein neues velzgefüttertes Kleib. Als sie nun am Sonntag, stolz auf das Gewand und auf die Würde ihres Mannes. in die Kirche trat, erhobenen Hauptes, ben Belg nach außen gefehrt, standen alle Leute auf, weil gerade das Evangelium gelesen wurde. Die Frau glaubte, das geschehe ihr zu Ehren; weil sie sich aber ihres früheren Loses erinnerte, sprach sie: "Sipet still, ich gebenk wohl, daß ich auch arm war." - In folgenden brei Dingen barf man einer Frau nicht trauen, wie ich neulich von den Weibern felbst gehört habe: 1) wenn sie weint, weil sie Thranen vergießen tann. wann immer sie will; 2) wenn sie saat, sie ware trant, es sei benn. daß man sieht, daß sie tot ist; 3) wenn sie bei Tisch nichts ikt. benn dann hat sie sich entweder vorher in der Rüche gesättigt oder sie hat sich ben besten Teil beiseite gesett. — Gin Tübinger hatte sich nachts heimlich zur Frau eines anderen geschlichen; bald barauf tam auch ein Briefter ebendahin. Bor diesem floh ber erfte oben ins Saus auf den Taubenschlag. Da nun nach einer kleinen Weile der Mann jener Frau nachhause kam, troch der Priester in den Bactofen. Und wie der nichtsahnende Gatte feufzend erzählte, daß er drei Goldstücke im Spiel verloren habe, rief die Frau: "Wer wird bir die guructgeben?" Der Dann antwortete: "Der, ber über uns ist", er meinte nämlich: Gott. Als das der Tübinger hörte, sprang er von dem Taubenichlag herab, weil er glaubte, daß der Mann zu ihm gesprochen, und er fagte: "Der Priefter im Bactofen gablt bie eine Balfte und ich bie andere." Darüber murbe man einig und bie beiben gingen ungeschoren bavon. - Den letten Schwant hat später bekanntlich Lessing in einer Bariation verwertet. Bebel bewegt sich indessen nicht immer in diesen niedrigen Sphären, er hat sich auch zum begeisterten Liebesbichter aufgeschwungen. Sein Zweck bleibt auch hier die Versvottung der verdorbenen Welt. Im "Triumph der Benus" 10) beugt sich alles vor dem Throne der Göttin. Nach ber Schar ber Tiere kommen die Menschen herangezogen, zuerst nach Bölfern geordnet. Alle Stämme find vertreten, nur die Beffen nicht. bie find immer feusch geblieben. Dann erscheinen die einzelnen Stände gruppiert. Allen voran schreiten, stolz auf diesem Vorrecht bestehend.

vorliegenden Ausgabe Nicodemi Frischlini Balingensis Facetiae selectiores: quibus ob argumenti similitudinem accesserunt Henrici Bebelii. P. L. Facetiarum Libri tres... Amstelodami 1651. ©. 221, 253 und 161.

<sup>10)</sup> Opera Bebeliana sequentia Triumphus Veneris sex libris conscriptus Heroico carmine... Phorce 1509. Fol. Aija seqq.

bie Bettelmonche, gleich nach ihnen die fahrenden Scholaren. Dann ericheint ber Bauft mit seinem gangen Gefolge, von ben Karbinälen berab bis auf die niedrigsten Priefter. Der Geiftlichkeit folgen Die weltlichen Stände, Ronige, Grafen, Fürsten, Ritter, Landstnechte, Schweizer, Burger u. f. w. Ihnen schließen fich die Weiber an. unter benen Bebel eine Lange bricht für die Schonen bes Landes gegen die Städterinnen. Den Schluß bilden die Landleute. heer der Tugend, das sich auch gerüstet, muß vor dieser stattlichen Schar schmählich die Flucht ergreifen. — "Daß unfer Bebel perbeuratet gewesen", berichtet sein alter Biograph Bapf 11). "bapon findet fich teine Spur, gleichwohl aber war er tein Berächter bes iconen Geschlechts und bejang dasselbe in seinen Gedichten, 3. B. ein Dladden zu Zwiefalten, Apollonia, und der Manes Retaberin. einer iconen Jungfrau in Tübingen, wie er sie nannte, verfertigte er ein Gebicht auf die Best, worin er beren korverliche Schonbeiten erhebt und fehr naiv beschreibt". "Bielleicht", bemerft Bauf, "haben ihn bie Musen, in beren Umgang er sein thatiges Leben hinbrachte, von bem Chestande, ber nicht jedem Gelehrten behaglich ift, gurudgehalten." -

Der hohe Sanger ber Liebe unter ben humanisten ist der Franke Conrad Celtes. Das ichmächtige Mannchen mit ben großen leuchtenden Augen und dem heiteren Sinn hat felbst auf feinen weiten Wanderungen wie kaum einer der Liebe Luft und Leid er= fahren. An vier Namen vorzüglich fnüpfen sich feine Abenteuer, Die er felbit in den diesen vier Geliebten gewidmeten Büchern der Amores in glübenden Farben geschildert bat. In Krafau ift er von ber polnischen Svelfrau Sasilina begeistert, in Regensburg hat ihn feine icone Hauswirtin Elfula angezogen, in Mainz ist er in die Nete ber gefallfüchtigen Urfula geraten. Die Cimbrerin Barbara, die ihn auf dem Krankenlager gepflegt haben foll, wird wohl eine fingierte Freundin fein. Diese vier Frauen repräsentieren die vier Hauptteile Deutschlands, die Celtes durchwandert hat, und in höchst geschickter Beije hat es ber Dichter verstanden, in feine Liebeserzählungen qu= gleich eine geographische und eine ethnographische Beschreibung ber einzelnen Gegenden hineinzuflechten. Celtes mar ein leichter, lofer Vogel, und es läßt sich denken, daß seine Liebe nicht immer die lauterfte gewesen. Er nimmt feinen Anftand, Die schamlosesten Er-

<sup>11)</sup> Bapf, Seinrich Bebel nach feinem Leben und Schriften. Augsburg 1802. S. 25 f.



lebnisse offen zu erzählen und glaubt damit noch ein autes Werk zu thun. "Auch Jünglinge und anständige Dlänner", schreibt er in der Vorrebe 12), "follen meine Amores lesen. Da nämlich die Liebe ber schmeichelnoste, natürlichste und mächtigste ber menschlichen Triebe ift, da sie die Jünglinge auf mannigfache Beise zum Erfinden und Nachbenken treibt, wer will ihnen da verbieten, in ehrsamer Liebe, ju der uns die Natur selbst ruft, ju tandeln und ju scherzen? Wer wird ihnen nicht erlauben, über die Liebe zu lesen und zu boren, zur Anreaung ihrer Geistesfräfte und zur Erweckung ber beimlichen. fast göttlichen Gedanken der Liebe? Ich meine hier die reine Liebe. burch bie sich Himmel und Erbe und die ganze Natur in ftiller Harmonie verbindet. Anders steht es mit ber niedrigen Liebe, wie sie die Tiere pflegen . . . Aber auch von dieser durfen die Junglinge hören, ba ein jeder leicht sieht, mas er zu thun und was er zu lassen hat . . . Ich warne burch meine Dich= tungen die Junglinge, die von Ratur zur Leidenschaft fo geneigt find, por bem Betrug und ben Schmeicheleien ber ichlechten Frauen, indem ich ihnen Beispiele von Dlännern vorführe, die durch schandliche Liebe in das größte Ungluck geraten find, ja oft den Verstand darüber verloren haben." Dauerndes Blück hat Celtes bei der Art feiner Liebschaften natürlich nie genossen. Er hielt felbst keine Treue und forberte fie beshalb auch nicht. Seinen reichen Erfahrungen mit bem weiblichen Geschlechte hat er jum Teil auch in seinen Epi= grammen 13) Ausbruck verliehen. Er nennt uns die Zeichen, an benen man die Liebe erkennt (I, 30): "Wenn Conthia Dich schweigend anblickt und Auge an Auge hängt, wenn fie Deinen vorgeschobenen Fuß fanft zuruchschiebt, wenn sich ihre weißen Wangen plötlich farben. jo ist fie verliebt. Das untrüglichste Zeichen von Liebe aber ift, wenn bas Mädchen zu Deiner Umarmung schweigt." - Die Liebe wird der Welt gleich offenbar (V, 38): "Bier Dinge giebt es, die nicht verborgen werben konnen: ber Suften, die Liebe, ber Aussat und fade Dummheit." — Die Liebe ift eine verderbliche Leibenschaft (III, 48): "Bögel, Pferbe, Bacchus, Benus, Hunde, Würfel und Sviel fügen unseren Mannern ben meisten Schaben gu." - Der Dichter flagt über die Schwaßhaftigkeit der Weiber (IV, 76): "Drei Ber-

<sup>12)</sup> Conradi Celtis Protucii primi inter Germanos imperatoriis manibus poetae laureati quatuor libri amorum secundum quatuor latera Germanie feliciter incipiunt... (Norimbergae 1502) Praefatio Fol. 3b unb 5=.

<sup>13) 3</sup>ch zitiere nach: Fünf Bucher Epigramme von Konrad Celtes. Herausgegeben von Dr. Karl Hartfelber. Berlin 1881.

sonen glebt es, die niemals verschweigen können, was ihnen an: vertraut: Gin Trunkener, ein Weib und ein geschwätiger Anabe" aber er weiß wenigstens einen Vorteil ihrer Gesprächigkeit (IV, 46): "Geschwätzige Lippen hat die weise Ratur dem Weibe gegeben, auf daß es seine Kinder sprechen lehrt." — Wenn es die Frau zu bunt macht, empfiehlt er Schläge (V, 25). - Er fühlt fich am wohlften. wenn er unter seinen gablreichen Schäten ift (IV, 68): "Du fagft, daß Dich oft die eine Gattin, die Dir rechtmäßig verbunden ist, peinigt, aber ich, o Janus, habe neun Frauen, die mir, wenn ich betrübt bin, viele Freuden bereiten." -- In seiner Liebe und auch wenn er einmal zu tief in ben Becher gesehen, bunkt sich Celtes boch immer noch beffer, als die Italiener (II, 27): "Der Italer behauptet, baß Die Deutschen sich thörichter Trunkenheit ergaben und ihre Sinne im Wein berauschten. Italer! du fröhnst der Knabenliebe und übertrittst die Gesete ber Natur. Ich erwarte sorglos die Freuden bes morgigen Tages, mahrend beinen ruchlofen Leib lebendig bas Grab aufnimmt." - In feiner "Unleitung jum Brieffchreiben" raumt Celtes dem Liebesbrief eine besondere Stelle ein. Als gute Probe giebt er solgende Zeilen an Hafilina 14): "Ich muß mich härmen, wenn ich an Dich bente, wenn Dein Haar, Deine zuchtigen Augen. Dein gutiges Antlit, Dein garter Mund und Deine fußen Lippen por meinen Geist treten und vor allem Dein göttlicher Buchs. Aber Du Graufame borft nicht auf meine Worte, Du haft tein Mitleid mit mir. Du laft mich fterben. 3ch weiß nicht, ob ich es bem Schicksal ober einem Götterspruch ober einem Drakel ober meinem unglücklichen Geburteftern jufchreiben foll, daß, mahrend ich Dich liebe und immer noch lieber gewinne, Du mir gar feine Liebe schenkft. Lies ben von meinen Thranen benetten Brief, sieh diese vom Weinen verzehrte Stelle und laß ab von beiner Grausamkeit und eile ju mir und vergönne mir Deinen Genuß! Denn mas ift füßer und trauter, als daß wir leben, lieben, fuffen und scherzen? Ich bin jung, habe Geschenke, an benen Du beine Freude haben follst, und ein Berg, bas sich für immer Dir gang ergiebt. Leb' wohl und vergiß mich nicht!" — Wir wissen nicht, was wir an diesem Musterschreiben mehr verabscheuen sollen, die Weichlichkeit der Klagen oder die

<sup>14)</sup> De conscribendis epistolis Joannes Lodovici Vivis Valentini Libellus verè aureus. Desiderii Erasmi Roterodami Compendium postremo iam ab eodem recognitum. Conradi Celtis Methodus... Coloniae, Joannes Gymnicus excudebat anno M. D. XXXVII. ©. 112/3.



Charafterlosigfeit bes Schreibers, wenn wir uns erinnern, wie ernst er es mit feinem Lieben nahm.

Unter den Freunden der Geselligkeit muß auch der reiche Patrizier Wilibald Birkheimer genannt werden, "ber luftige Beise von Nürnberg", in beffen gaftlichem Saufe die Dlanner ber neuen Biffenichaft ein= und ausgingen. Leiber verfant auch biefer hochherzige, aber etwas charafterichwache Gelehrte in dem Schmute der sitten= losen Zeit. So lange seine tugendreiche Frau, Crescentia Rieter, lebte, fand er in feinem häuslichen Glücke volle Befriedigung, als aber der Tod die edle Gattin bei der Geburt des sechsten Kindes von seiner Seite riß, verlor er ben ihm nötigen Halt. 3mar ließ er ber Toten von feinem Freunde Albrecht Durer ein Denkmal feten nut der antiken Aufschrift, daß sie ihn nur einmal betrübt, nämlich durch ihren Tod, aber er vergaß die Berftorbene boch bald so weit, baß er sich ben geschlechtlichen Ausschweifungen in vollen Zugen hingab. Die Briefe, Die Durer im Jahre 1506 von Benedig aus an ihn schrieb, werfen ein boses Licht auf seinen Wandel 15). "Ihr habt jo viel' Liebschaften", schreibt Dürer am 28. August, "baß. wenn Ihr einer jeden nur einmal beiwohnen wolltet, Ihr es in einem Monat und länger nicht zu vollbringen vermöchtet." In einem Schreiben vom 8. September heißt es: "Mich bunft, Ihr ftinkt nach Liebschaft, daß ich Guch bis hierher rieche; und man fagt mir hier, wenn Ihr buhlt, so gebt Ihr vor, Ihr seiet nicht mehr als 25 Jahre alt - oho! Multipliziert's! Dann glaube ich bran." Und bann endlich um den 13. Oftober: "Ich merke auch wohl, daß Ihr, als Ihr ben letten Brief geschrieben habt, gang voll hurenfrende gemefen Ihr folltet Euch benn boch schämen, beshalb, weil Ihr alt feid und meint, Ihr feid jo hubich; denn das Buhlen fteht Guch an, wie bem großen zottigen hund bas Spielen mit bem jungen Ratchen." — Das sind natürlich vielfach nur Spage von Dürer, aber sie tonnten boch nicht allen Grundes entbehren. Wir wiffen sicher, daß Birkbeimer noch als hoher Fünfziger mit seiner Dienstmagd einen Sohn erzeugte. Dabei schreibt er entruftet an Beit Bild in Augsburg 18);

<sup>18)</sup> Dürers Briefe, Tagebucher und Reime nebst einem Anhange von Buschriften an und für Dürer übersett... von Moriz Thausing. Bien 1872 (= Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunstechnit des Mittelalters und der Renaissance, herausgegeben von R. Eitelberger von Edelsberg. III.) Bgl. S. 13, 17 und 20.

<sup>16)</sup> Placid. Braun, Noticia historica literaria . . . August Vindel. 1793. IV. S. 190. Bgl. Drews, Wilibald Pirtheimers Stellung zur Reformation. Leipzig 1887. S. 112/3.

"Unfer Schöner" — ein Mathematikprofessor am Gymnasium zu Nürnberg — "hat eine junge Frau genommen. Wie weise er gethan, mag er selbst sehen, der schon Bejahrte, vom Podagra Geplagte! Aber das Evangelium muß der Deckmantel aller Fleischeslust sein. Nicht jeder aber, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird ins Himmelzreich eingehen." Dürers Frau brachte er ohne Grund in den Ruf einer Xantippe. Durch eine Kleinigkeit verletzt, warf er ihr nach dem Tode Dürers vor, sie habe ihren Wann dermaßen gepeinigt, daß er sich desto schneller von hinnen gemacht habe. — Der alte, durch mancherlei Mißgeschick verbitterte Pirkheimer ist überhaupt ein trauriges Bild, ganz anders, als wie Dürer einst seine kräftige imponierende Patriziergestalt gezeichnet hatte.

Ihres Bruders Begeisterung für die klassischen Studien teilte Pirkheimers älteste Schwester Charitas, seit 1503 Übtissin des Clarissenklosters in Nürnberg, die nicht nur die alten Schriftsteller geschickt zu lesen, sondern auch selbst einen regen lateinischen Brief- wechsel mit mehreren Humanisten, u. a. auch mit Celtes, zu unter- halten verstand und deshalb mit Vorliebe von einer Gleichberechtigung ihres Geschlechtes mit den Männern auf dem Felde der Wissenschaft zu reden psiegte.

Bas Virtheimer in feinen bumanistischen Bestrebungen für Nürnberg, mar für Augsburg der faiferliche Rat und Vertraute Conrad Beutinger, freilich ein gang anderer Charafter wie jener, Birtheimer bis zu feinem Alter heiter und witig, Beutinger schon als Jungling gemessen und ernst. Bas für Birtheimer seine Schwester, mar für Beutinger feine Frau, die tugendhafte Margarete Welfer. Solche gelehrte Damen find in unserer deutschen Rengissance-Gesellschaft eine große Seltenheit, mahrend in Italien eine allgemeine lebhafte Beteiligung bes weiblichen Geschlechtes an ber humanistischen Bewegung mahrzunehmen ist 17). Margarete Welfer schrieb nicht nur lateinische Briefe, sonbern auch eine kleine lateinische Abhandlung. Bon ihren Töchtern haben zwei einen Ruf erlangt, die frühverftorbene Juliane, bie im Alter von vier Jahren ben Kaifer Maximilian mit einer lateinischen Anrebe begrüßte und von ihm dafür mit Liebkofungen überhäuft wurde, und Constantia, die Ulrich von hutten bei seiner Dichterkrönung im Jahre 1517 ben Lorbeerkrang flocht und von bem begeisterten Ritter hernach als die schönste und tugendsamste der Augsburger Jungfrauen gepriefen murde.

<sup>17)</sup> Bgl. J. Burdhardt, Die Rultur der Renaiffance in Italien 3. Aufl., beforgt von Ludw. Geiger. 2 Bde. Leipzig 1877/78. Bd. 2, S. 134.



Wir wenden uns von bort junachst zur Universität Erfurt, mo sich ein junges rühriges humanistengeschlecht unter bem Präsidium bes Ranonikus Mutianus Rufus im nahen Gotha eng aneinander geschlossen hatte. In dem kleinen Kreise herrschte ein lebendiges Leben, und die Mitglieder schlugen trot aller Ermahnungen ihres alten ehrsamen Oberhauptes, in deffen stillem Musenheiligtum hinter bem Dome sie sich so oft verfammelten, auch hin und wieder einmal arundlich über die Strange. Der reiche Briefwechsel, ben Mutian mit seinen Freunden unterhielt, offenbart uns die geheimsten Regungen bes Bundes. Um genauesten sind wir über die Verhältnisse bes Cobanus Beffus, jeines gefeierten "Dichterfonige", unterrichtet, und wir geben mit Freuden auf fein Liebesleben näher ein, weil es trot aller Fehler und Schwächen von einem idealen Glanze um: leuchtet ift und wohlthuend absticht von den niedrigen Gesinnungen ber Genoffen. Schon mahrend seiner Erfurter Studentenzeit hatte sich Coban für seine nachmalige Gattin Catharina Spater, feine "Flavia", ein einfaches armes Bürgermädchen, begeistert und mit bieser Neigung einen sicheren Schut vor vieler Kährlichkeit in feiner Bruft getragen. Er fühlte fich bamals fogar bewogen, feinen leicht= finnigen Studiengenossen ein warnendes Spiegelbild vorzuhalten, in einer 1508 veröffentlichten Schrift "Bom Unglud ber Liebenben" 18), gegen welches er als bestes Mittel ben keuichen Dlujendienst empfiehlt. Das in blühender Profa geschriebene und mit zahlreichen Versen und Gedichten durchsette Wertchen ift in die Form einer Erzählung getleidet: Der Dichter trifft im Balbe einen feiner Freunde mit zerriffenen Kleidern, der Verzweiflung nabe. Die Liebe hat ihn schmäh: lich betrogen. Er hat sich in eine schöne Erfurterin verliebt und zu spät erfahren, daß es eine Dirne fei. Coban weiß hilfe. Rachdem er das brennende Saupt des Unglücklichen mit Waffer aus einer nahen Quelle gefühlt, halt er ihm zunächst die Thorheit und die ichrecklichen Verwüstungen ber unreinen Liebe vor, welche die Alten treffend mit einer Chimare verglichen hatten. Wie diefe einen schonen weiblichen Ropf hatte, so fei ber Anfang ber Liebe verführerisch; an

<sup>18)</sup> Eobani Hessi, Francobergii de Amantium infoelicitate Contra Venerem de Cupidinis impotentia & versu & soluta oratione Opusculum Erphordiense... [A. E.] Transformatum est hoc opus Impensis Eobani Anno post communis Christianorum dei natalem DDDVIII. Erphordie ad Divi Severi. In Edib. Joannis Knap... — 2. Ausg. Wittenburgi 1515. (H. Bill. München). — Bgl. C. Krause, Helius Eobanus Hessin Leben und seine Werte. 2 Bde. Gotha 1879. Bd. 1, S. 67 ff.

den Kopf des Ungeheuers sete sich ein Riegenleib, so drücke auch die fortichreitende Leidenschaft ben Menschen jum Dier berab; ber Leib ber Chimare endige in einem Drachenschwang, fo ende die frevelhafte Liebe mit bem Tobe. Rach ber Ausmalung biefes Schrechbilbes preist Coban mit begeisterten Worten Die reine keusche Liebe, wie sie die alten Deutschen gevflegt, von benen Tacitus berichte, daß sie vor bem 20. Rahre überhaupt feinen Umgang mit bem weiblichen Geichlechte hatten vflegen burfen. Rtaliens ichlechtes Beifviel fei an allem schuld. Seine einzigen Retterinnen seien bie Musen. diesen Worten entreift ihm der plöglich geheilte Freund die Leger und preist felbst die mahre Liebe in einem Liebe, bas ber Dichter durch Aufführen mythologischer Beisviele noch weiter fpinnt. Wenn Coban in feiner Schrift auch zweideutige Berhältniffe berührt, fo tommt er in der Vorrede einem Vorwurf mit der Bemerkung entgegen, daß einer, ber mit aller Gewalt die Unteuschheit verdamme, felbst nicht unteusch leben könne. Bon ber Macht ber Liebe bat ber Dichter in Butunft noch viel gefungen, fo gleich barauf in seinen allegorischen "hirtengedichten", von benen man 3. B. Joyll 3, 7 und 10 vergleichen mag. — Als er im Rahre 1509 Erfurt verließ und am preußischen Bischofshofe Riefenburg ein neues Beim fand, begleitete ihn seine Liebe auch nach bort und verließ ihn nicht in ber Stunde ber Berfuchung, ber er nicht immer aus bem Bege gegangen ju fein scheint. Sein Freund Bonaemilius halt ihm einmal vor, daß er verbächtigen weiblichen Umgang pflege. Er aber antwortet in einer Clegie, bak er mit ber Schönen nur fein Spiel treibe, bak tein Wesen die teuere Flavia aus seinem Bergen zu verdrängen im= stande sei. Wenn er sich so in Riesenburg von schlimmeren geschlecht= lichen Berirrungen auch freigehalten zu haben scheint, fo verfiel er dafür einer anderen bortlands ftart verbreiteten Leibenschaft, die ihm höchst verderblich geworden ist: dem Trunke, in welchem er sich in furger Zeit vor seinen Rumvanen berartig bervorthat, baf er einst bei einer Wette einen Rübel Danziger Bier in wenigen Minuten leerte. — Als er nach fünfjähriger Abwesenheit im Jahre 1514, als Dichter berühmt burch feine "Beroiben", nach Erfurt gurudfehrte, war fein erftes Ziel die Beimführung Flavias. Aber auf welchen Widerstand stieß er in seinem Freundesfreise! Dtutian, der Coban ichon früher wegen seiner zeitlebens bewahrten findlichen Offenheit und Liebenswürdigkeit, zu der fein späteres ritterliches Aussehen eigentlich gar nicht paßte, besonders ins Berg geschlossen hatte, war außer fich, wie ber Schütling folch' aussichtslofe Beirat einzugehen gewillt fein konnte. Er ichreibt im September 1514 an ben Erfurter Rechtsgelehrten Herbord von der Marthen 19), er möge alles auf: bieten, um Coban von seiner Reigung abzubringen, er moge eine reiche Witwe für ihn aussuchen. In einem Brief an ben Ciftercienfer Beinrich Urban 20) heißt es: "Coban hat durch eigene Schuld feine Freiheit verloren, alle migbilligen die Verlobung. Ich habe ihm gesagt, er hatte Frankenberg, ber zum zweiten Dale verheiratet ift, um Rat fragen und eine reiche Witwe heiraten follen. Er antwortet mir, er wolle von den alten abgebrauchten Frauen nichts wiffen. Aber, mein Gott, seine Frau foll ja auch schon geschändet sein, und bazu ist sie arm und ohne Mitgift. Doch es ift ja allerbings beffer, wenn einer eine rechtmäßige Frau bat, damit er Schlimmerem aus bem Wege geht." - In einem anderen Briefe 21) wiederholt Mutian Urban gegenüber feine Beforgnis: "Der gute Coban fagt, feine Braut fei schön, reich und teusch; aber ach, er ift ber einzige, ber bas fagt. Aber immerbin ift es ja beffer, umfonst feine Luft zu befriedigen, als eine hure oder Concubine unterhalten zu muffen. Dloge er mit feiner Corinna gludlich fein; moge er fie genießen! Last uns beten für die armen abgestorbenen Seelen!" Diese Stelle zeugt übrigens beutlich von einer niedrigen Auffassung der Ghe seitens Mutians. Er fühlt sich wohl in feinem Cölibat. "D wir glücklichen Kleriker!" ruft er einmal aus 22), "was giebt es nämlich Angenehmeres als ein freies Bett?" Den Gedanken, daß Coban burch feine Beirat ins Unglück geraten werde, kann er nicht los werden. Am 9. Januar 1515 schreibt er nochmals an Urban 23), es sei nichts unvorsichtiger, als sich an ein Mädchen zu binden, ohne porher die Mitaift festaestellt zu haben. In der That hat sich Coban durch seine frühe Seirat eine Last von Not und Entbehrungen auferlegt, aber er hat alles standhaft getragen. Befonders von den Schwiegereltern hat er, wie es scheint, viel auszustehen gehabt. Um 20. März 1515 schreibt Mutian in poetischen Worten an Dr. Cherbach (4): "Coban fegelt mit widrigen Winden und ift weit vom Safen entfernt. Simmel

<sup>19)</sup> Der Briefwechsel bes Mutianus Rufus. Gesammelt und berarbeitet von Dr. Karl Krause, Raffel 1885 (:= Zeitschrift für heffische Geschichte, Suppl. R. F. 9) Nr. 422.

<sup>20)</sup> Cbendaf. Rr. 432.

<sup>21)</sup> Nr. 434.

<sup>22)</sup> Nr. 465.

<sup>28)</sup> Nr. 445.

<sup>24)</sup> Nr. 467.

überall und überall Meer. Es seufzen die Segel und Taue. Border= und Hinterschiff zittert, schwarze Nacht hat die Sonne entrissen. Woher, mein Doktor, folder Sturm? Wer ift ben Mufen fo feind, daß ihn die ungludliche Kahrt bes Dichters nicht schmerzt? Webe, die Engelsburg (die Besitzung des Schwiegervaters) ist zu einer Burg ber Dämonen geworben. Un die Stelle des Engelfriedens ift teuflische Verleumdung getreten, ich weiß nicht, ob ber Mann ober die Frau schuld hat; ich glaube aber, daß nicht die junge Frau gefehlt hat, sondern die schamlose Schwiegermutter. Leb wohl!" Mutian macht Coban felbst wieder die schlimmsten Borwurfe 25). Crotus Rubianus hatte an ihn einen fo biffigen Brief über Cobans Frau geschrieben, daß er ihn zerriffen. "Alle mundern sich", ichließt Mutian, "wie du eine jo langnafige, blaffe und magere Frau lieben kannst. Ach, ja und weh! Ich füge noch hinzu, was ich nicht verschweigen barf: Du bist ein Spieler und Trunkenbold!" Solch' bitterer Spott frankte Coban tief und Mutian fühlte fich feinen Borftellungen gegenüber zu einem Rechtfertigungsichreiben veranlaft 26). Er ichiebt alle Schuld auf Crotus. Deffen vier Seiten langer Brief jei voll Gift und Galle gewesen. "Du hättest Deine Frau viel zu teuer erkauft, da es billiger sei, anderweitig seine Lust ju befriedigen." Er fügte bingu: "Wenn ich brei Blite in ber Sand hätte, so wurde ich den ersten auf das langnasige, häßliche Weib des Coban ichleubern, ben zweiten auf die Bochstratianische Sette, ben dritten wurde ich mir für irgend einen anderen notwendigen Gebrauch aufsparen." Mutian sucht ben armen Dichter bamit zu tröften, baß auf Regen Sonnenschein folge. Goban hat denn auch, wie schon gefagt, alles Miggeschick mit Gleichmut ertragen und niemals mahrend ber 26 Jahre feiner Che bereut, feiner Flavia die Sand gereicht gu haben. Die späteren Briefe an seine Freunde lassen auf ein herzliches eheliches Glück schließen. Coban bestellt Gruße von seiner "Königin", berichtet, wie es ihr gehe, ist vor Freude außer sich, wenn fie ihm einen kleinen "Rönig" geschenkt und läßt die Rinder auch felbst einen Gruß zuschreiben. Reich find die Gatten allerdings nie geworden. Goban schreibt aus seiner "armen Königsburg", gefteht, daß teine Königin so arm sei wie die seine, ladt einen Freund jum Frühftud ein, bemerkt aber, daß fie nur noch eine halbe Bans vom vorigen Tage hatten, - aber gang einerlei, fie lebten glücklich

<sup>28)</sup> Mr. 476.

<sup>26)</sup> Nr. 479.

und zufrieden. — Wir haben vorhin schon verschiedene Proben von berben zweideutigen Reben des in seinem Lebenswandel so makel-losen Mutian kennen gelernt. Sie ließen sich noch um manche Stellen aus seinen Briefen vermehren. Sinmal hat er die schöne Gemahlin des Herzogs Johann gesehen: "Sie war", schreibt er an Urban <sup>27</sup>), "dis auf das Gesicht ganz mit Selskeinen und Gold bebeckt. Sie ist schlank und schmuck und ehrt Gott. Ja, sie ehrt Gott. Aber was für einen Gott? Den Priapus! Doch das habe ich im Scherz gesagt. Verzeih' mir Vater!"



<sup>17)</sup> Nr. 352.

# Miscellen.

### Fürst Philipps von Anhalt Mohr.

Don Ernft Meubauer.

Fürst Philipp von Anhalt aus der alten Zerbster Linie († 1500) machte im Jahre 1493 mit Kurfürst Friedrich dem Weisen von Sachsen und einer großen Wenge Fürsten und Herren zusammen eine Pilgerfahrt ins heilige Land. Am 19. März brach man auf, kam am 29. April nach Venedig, von wo man am 23. Mai absegelte, und traf am 24. Juni in Jerusalem ein. Die Rücksahrt wurde am 2. Juli angetreten und ging über Rhodus, Kreta, Korsu wieder nach Benedig; Ende September waren die Pilger wieder zuhause 1).

Bevor man damals sich auf eine so weite Reise begab, pflegte man sein Testament zu machen. Also auch Fürst Philipp; seine Bettern Abolf und Magnus einigten sich am 8. März 1493 mit ihm bahin, daß er für den Fall seines Todes während der Pilgersahrt gewisse Summen aussetze. An demselben und dem solgenden Tage verschafste sich Philipp teilweise vom Rat zu Zerbst die zur Reise nötigen Gelder.

1495 beabsichtigte Philipp eine zweite Pilgerfahrt: ob er den Plan aber ausgeführt hat, steht dahin.

Wie besonders aus seinem Testamente hervorgeht, hat Fürst Philipp aus dem Morgenlande eine Reihe von Gegenständen mitzgebracht; so vermachte er der Bartholomäikirche in Zerbst drei sil-

Beitidrift für Rulturgeicichte. IV.



<sup>1)</sup> Reinhold Röhricht, deutsche Bilgerreifen nach dem heiligen Lande, Gotha 1889, S. 187-198.

berne Rohre und ein halbes "Heiligtum", der Koswiger Kirche die andere Hälfte.

Daß er aus dem heiligen Lande sich auch einen schwarzen Diener mitgenommen hat, war bisher unbekannt. Es hat sich jetzt aber von einem solchen im Stadtarchiv zu Zerbst ein Originalbrief gefunden, den wir seiner Seltenheit und seiner drolligen Sprache halber hier seinem ganzen Wortlaut nach zum Abdruck bringen; an der Rechtschreibung — soweit man von einer solchen reden kann — ist nichts geändert, zur Erleichterung des Verständnisses aber sind unsere Interpunktion und große Anfangsbuchstaben eingesetzt.

"In Gotis Ram. Lieber Berre Rat. Ich habi nander Dal ein Briffi schickt vor enm Bar Stifel, (bie) Beter Bagenknecht hat. Ich habe schreibte, aber, Ber Rote, bite, (daß) mir Wagenknecht Wanne mir gebe nite, ich baben nander Mal fagte, man gibe mir nite, ich fagen, Graff Magnus thun in Banne; wan ich bite, Grave Magnus thun nite. 3ch fagen, mein herre Grave Philipus legen Wagenknecht in Thuren zwen Jor und dren Tag. Lieber Herre Rot Jungerman, sein Bagenknecht hot mein hute. Lieber Berre Rote, bite (in) Got Ram, benfien mir Jungerman mir Bute mit Stifeln ichide. Liber Berre Rot, ich hab tenn beffer zu fagen, mus ito ifte (!?) vaften, mus from fein, nit vil reben. Bite. lieber Berre Rote, bite bife Dind nit vergiffe, bife Dind ichreibte. mir schicken Stifel mit hute vor Baul Roch. Liber Berre Rot, ich hab vil in Briffe schreibte, vergibe mir bife Dingt; ich befile mich in ewer Gebete. Lan (! ?), liber Berre Rate, ich tan nit beffer Dinate zu fagen. Ru, liber Berre Rate, gibe ein minkide zur Collakon Baul Roche. Nu, liber, veraiffe nit Bute und Stifel, laffe nit Baml Roche komen an Stifel und Hute. Mein Weibe ist versemmte zu Schrapel newn taufent Gulbin und newn Pferde, wil nit mere Gebe gute Morgen, guten Tag; liber Berre Rote, ist neme Weibe. aut alfo. Renn ift genungk. Datum morgen ift Dinstag, schreibte an Abent; morgen rente Paul Roch hynein. Ich wil gerne Stifel haben Dinstag, ich kan nymmer, schicke nur Baul Roch vor myn anedia Bernn Roth.

> Hanns Mor, swart Stelman, meins gnedig Hernn Graff Philips von Anhalt Diener unnd Bannterknecht."

Die Adresse lautet:

"Schickt ein Briff vor Paul Roch von Zerbst, er fol Rot von Zerbst in sein Henti geb. Nu ist die Briff swart Edelman, kan nit

besser schreibte, also wu kan er teutsche? Also schreibte Schreiber auch. Liber Leut, vergibe Hans Mor, er kan nit teutsch, kan ein weningk wie behem; ist kenn besser vo, liber Here Rot."

Der Mohr Hans hat diesen Brief, da die Handschrift eine ausgeschriebene ist, offenbar einem Schreiber, den er ja auch in der Abresse erwähnt, diktiert; gesiegelt hat er ihn mit ein wenig rotem Lack und diesen wohl mit dem Daumen zusammengedrückt.

Was will der gute Mann nun eigentlich? Er hat offenbar früher bei einem Zerbster, namens Peter Wagenknecht, seine Stiesel und seinen Hut, vielleicht zur Ausbesserung, zurückgelassen und hat trot mehrfacher Briese und Drohungen seine Sachen nicht zurückerhalten können. Da sendet er an einem Montag seinen Boten Paul Roch an den Rat (zu deutsch Magistrat) von Zerbst und im besondern an Jungermann, wohl Mitglied des Rats, da er einer damals sehr angesehenen Zerbster Familie angehörte; er braucht seine Sachen am Dienstag zu einer kirchlichen Feier und bittet daher, sie seinem Boten mitzugeben.

Der Brief wurde also in etwas verständlicherem Deutsch etwa so lauten:

"In Gottes Namen. Lieber Herr Hat. Ich habe ichon ein ander Mal einen Brief geschickt wegen eines Baars Stiefel, welche P. W. hat; ich habe geschrieben, (aber nichts bekommen). bitte, herr Rat, ju veranlaffen, daß mir B. die Sachen giebt. Wenn er sie mir nicht giebt, so sage ich es, wie ich schon ein ander Mal gesagt habe, bem Grafen Magnus und ber thut ihn bann in Bann; wenn ich aber bitte, so thut es Graf Magnus nicht. ich es fage, so legt auch mein Herr, Graf Philipp, ben 28. 2 Jahr und 3 Tag in den Turm. Lieber Herr Rat Jungermann, fein W. hat meinen Sut. Lieber Berr Rat, ich bitte in Gottes Namen, befehlet, daß mir Jungermann meinen but mit den Stiefeln schickt. Lieber herr Rat, ich habe nichts Besseres zu sagen, muß jett fasten und fromm sein und darf nicht viel reden. Bitte, lieber Herr Rat, diese Dinge nicht zu vergeffen, von denen ich schreibe, und mir meine Stiefel mit dem hut durch Baul Roch zu schicken. Lieber Berr Rat, ich habe viel in Briefen geschrieben, vergebt mir diese Dinge; ich befehle mich in Guer Gebet. Denn, lieber Herr Rat, ich kann diese Dinge nicht beffer ausdrücken. Run, lieber Berr Hat, gebt Baul Roch ein winziges zum Schmaus (ein Trinkgeld). Run, Lieber, vergiß nicht but und Stiefel, lag nicht B. R. kommen ohne Stiefel und Hut. Mein Weib hat zu Schrapel (?) 9000 Gulden und 9 Pferde versäumt (?), ich will kein Weib mehr nehmen. Ich biete Euch guten Morgen und guten Tag. Lieber Hat, also ist's gut. Nein, ist genug (?). Datum: morgen ist Dienstag; ich schreibe am Abend. Morgen reitet P. K. hinein, weil ich gerne meine Stiefel am Dienstag haben möchte; ich selbst kann nimmer kommen und schiefe darum nur P. K. an meinen gnädigen Herrn Rat.

Hans Mohr, ein schwarzer Sbelmann, meines gnädigen Herrn Grafen Philipps von Anhalt Diener und Banzerknecht." •

Abresse:

"(Schreiber dieses) schickt einen Brief durch P. K. aus Zerbst, er soll ihn dem Rat von Zerbst in seine Hände geben. Nun ist der Briefschreiber ein schwarzer Edelmann, der nicht besser schreiben kann: wie soll er also deutsch können? Also schreibt der Schreiber auch. Lieben Leute, vergedt Hans Mohr; er kann nicht deutsch, kann nur ein wenig böhmisch. Es ist kein besserer da, lieber Herr Rat."

Dieser Brief muß der Lage der Dinge nach zwischen 1493, der Reise ins Morgenland, und 1500, dem Tode Philipps, geschrieben sein: da der Mohr schon einige Kenntnisse des Deutschen zeigt, können wir den Brief ins Jahr 1496 versetzen und somit sein viers hundertjähriges Jubiläum seiern.

## Aus einem Ballette am Dresdener Hofe (1672).

Mitgeteilt von Cheodor Diftel.

Im Februar 1672 waren die Mitglieder des Hauses Sachsen in Dresden versammelt. Feste folgten auf Feste. Am 17. kam im Riesensale ein großes Ballett, welches das kurprinzliche Schepaar veranstaltete, und in welchem, außer diesem, über 70 Personen, meist Herren und Damen des Hoses, auftraten, zur Aufführung. Darin erscheint auch "die Wollust", welche, durch einen Alten (Herzog Christian zu Sachsen) und ein junges Mädchen (Anna Charlotte von Krahe) dargestellt, Folgendes spricht:

#### Œr:

"Ich fage fonder Scheu: nur beine Liebesbrufte, Du anbre Benus bu, erweden in mir Lufte; Ich brenne voller Gluth, tomm laß uns nicht verweilen, Bir wollen unf're Brunft gufammen Beibe theilen!"

#### Sie.

"Ich brenne gleich wie du, ich suche meine Luft In Wolluft, weil mir nichts, als diese nur bewußt. Was Ungeduld erweckt, was Traurigkeit gebieret, Das Alles wird bei mir am Weniasten verspüret."

Diese Pröbchen, gegen welches alle unseren mobernen Bühnenzoten weit zurüchleiben, möge hier genügen, um ein scharfes Schlaglicht auf den Zustand der Sitten zur Zeit Ludwigs XIV, auch in Kursach sen, zu werfen.



# Mitteilungen und Notizen.

Brofeffuren für beutiches Altertum. Unter biefem Eitel veröffentlichen die Grenzboten (55. Jahrg. Rr. 26) eine anonyme Mus. laffung, die über ben einseitig grammatifchen und eregetischen Betrieb ber beutschen Philologie an den Universitäten flagt, die Bflege ber Archaologie und Rulturgeschichte feitens ber flaffijden Philologie bem gegenuber als Mufter hinftellt und ichlieflich ,als Gegenftud zu ben beiden Brofeffuren für flaffifche Altertumswiffenschaft und für flaffifche Archaologie wenigstens eine Brofeffur für germanifches Altertum nebft germanifcher Archaologie" forbert. "Der zufünftige Brofeffor fur germanifche Altertumstunde batte bas gefamte Rulturleben ber Bermanen feit ber indogermanifchen Urgeit burch alle Stufen ber Brabiftorie bindurch bis jum Ausgang bes Beibentums ju umfpannen. Er mußte Borlefungen halten über vorgefdichtliche Arcaologie. Ethnologie, Mothologie, Saus- und Staatsaltertimer ber Germanen, fowie über beutiche Bolfetunde. Unerläßliche Bedingung mare für ibn gugleich bie Beberricung ber alteften germanifchen Sprachgeschichte, ohne die teine mabre Beberrichung ber Altertumstunde bentbar ift, fo menig wie die flaffifchen Archaologen und Siftorifer die antife Sprachfunde entbehren tonnen".

Benn übrigens ber Artitelichreiber gegen "Brofeffuren für allgemeine Rulturgeichichte, einem Ausschnitt aus der gesamten Beltgeschichte" polemifiert, "obwohl es ber Berausgeber einer Beitschrift fur Aulturgeschichte lebhaft betreibt", "weil fich eben die Beltgeschichte an den Universitäten icon in Die Beschichte ber Megypter, Drientalen, Briechen, Romer, ferner in Die bes Mittelaltere und ber Rengeit zerspalten hat", jo hat er die betreffenden Artitel unserer Zeitschrift einfach nicht gelesen. Ich habe immer bervorgeboben (vgl. Bb. I, S. 3), daß die Rulturgeschichte gunachft die Lebensgeschichte eines bestimmten Boltes ins Ange faffen muffe. Und ausbrudlich babe ich gefagt (Bb. II, G. 196): "Die allgemeine Rulturgeschichte wird taum als Fac. wiffenichaft gelten tonnen. Gie tann freilich gefdrieben, gelefen und gelehrt werben, fo gut wie die allgemeine Beschichte, und foll es auch. Die miffenichaftliche Aufgabe dabei ift, die Ginheit und den Bufammenhang ber Entwidelung festzustellen. Aber ale fpezielles Arbeitegebiet tann fie nicht gelten, bagu ift ber Begriff ju ausgebehnt." Anders fteht es freilich mit ber Rulturgeschichte im engeren Ginne. Ich febe nicht ein, marum ba nicht bie ge. famte Befdichte einzelner Zweige, g. B. ber Wirtichaft, bes Bertebre, ber Eracht, ber Familie u. f. w. umspannt werden tann. Im übrigen werden sich aber die "zufünstigen" Professuren der Kulturgeschichte — an deren Berwirklichung ich freisich nicht mehr glaube — naturgemäß gerade so teilen, wie die der politischen in solche für alte, für neue, für romanische oder für deutsche Kulturgeschichte. Denn die nationale Entwicklung ift die Grundlage der Gesamtentwicklung.

\*

Die Berudfichtigung ber Rulturgefchichte im Gefchichte. unterricht. Unter Diefem Titel bat &. Rokbad in Roblens einen Bortrag ericeinen laffen (Reuwied, Seufers Berlag), ben wir als einen neuen Beweis für bie in:mer großere Berbreitung ber Erfenntnis begrufen, baf ber Beidichtsunterricht fich eifriger bes fulturgeichichtlichen Stoffes anaunehmen babe, ale es bisber geiciebt. Rokbach fubrt gang richtig an, bak Diefe Forberung feinesmeas neu ift. Schon Schlöger bat fie aufgestellt und auch ein für ben Unterricht bestimmtes Buchlein verfaßt, ebenfo 1797 ber Direttor Dolg. Reu angeregt bat die Sache bann Rarl Biebermann, ber icon 1860 eine Reform bes Beidichtsunterrichts verlangte und feitbem auch burd Sanbbuder und Leitfaben gur praftifden Bermirtlichung ber Forberung beigetragen bat. Rofibach fest bann eingebend auseinander, wie er fich bie Bermertung ber Rulturgefcichte im Schulunterricht praftifc bentt. Gebr richtig bebt er babei bervor, wie überaus wertvoll und andererfeits wie leicht es ift. Den Schuler mit tulturgeidichtlichen Quellen befannt zu machen. Die Lebrer muffen eben mit bem alten Schlendrian brechen. Dit ber mirt. lid numbaren Berudfichtigung ber Rulturgefdichte, ichließt Rogbad, "merben gang andere Anforderungen an die Lehrenden als fruber gestellt, menn fie fich eben nicht bloß mit einem lofe angehängten tulturgefchichtlichen Stoffe trivigliter Urt begnugen, fondern im Sinne ber Bestimmungen unterrichten mollen".

Preiserteilung. Die Webetindiche Preisstiftung für beutsche Gesichte hat als beste darstellende Werte aus der in den letten zehn Jahren erschienenen Litteratur zur deutschen Geschichte die Geschichte der deutschen Reformation von Friedrich v. Bezold und die Kirchengeschichte Deutsch-lauds von Albert haud bezeichnet und mit Preisen gefrönt. Befanntlich berücksichtigen gerade diese beiden Werte die Kulturgeschichte in hervorragendem Mafte.

Bir möchten bei diefer Gelegenheit darauf hinweisen, wie äußerst spärlich in Deutschland berartige Preise erteilt werden tonnen. Man vergleiche 3. B. nur die große Babl der Fonds und Stiftungen, die für solche Zwecke in Frankreich zur Berfügung stehen. Bei uns findet die wissenschaftliche Arbeit, zumal wenn sie neue Wege wandelt, nicht entfernt die Unterstützung, die sie verdient.

Die altbefannte "Gefchichte ber europäischen Staaten" ericheint jest unter ber verantwortlichen Leitung von R. Lamprecht. Derselbe schickt der eben ausgegebenen Lieferung, Die ben erften Band einer Geschichte von Ruftand

von A. Brudner enthält, eine turge Borrede voraus, in der er u. a. betont, bag "bas Berg bes Berlegers ber Staatengeschichte, wie bas ber Rebattion, beren miffenschaftlicher Charalter durch den erlauchten Ramen Seerens beftimmt murde, bei Begrundung bes großen Unternehmens gang auffeiten ber tulturgeschichtlichen Auffaffung" mar. Diefes Brogramm fei fpater unter dem Ginflug bes Aufblühens ber rein politifchegeschichtlichen Studien nicht durchgeführt; unter ber Redaftion Giefebrechts fei die miffen. fcaftliche Broduktion mefentlich im Sinne rein politischer Geschichte bas unausgesprochene Brogramm bes Unternehmens gemejen. "Sett", fabrt ber Berausgeber fort, "wird die Fortfetjung ber Staatengeschichte unter einer neuen Redattion mit dem erften Bande eines Bertes eröffnet, bas ber tulturgeschichtlichen Seite ber Entwidlung nicht minder gerecht wird als ber politifchen". "Eine neue Banperiode an dem alten Gebaube im Sinne bes urfprunglichen Planes, wenn auch von beffen Rongeptionen im einzelnen gewiß abweichend, wird fraftig beginnen". Bir munichen bagu Erfolg!

Die IV. Bersammlung beutscher historiter findet in den Tagen vom 10.—14. September in Innsbrud statt. Als fünfter Bunkt der Berhandlungen ift ein für uns besonders intereffantes Thema angesett: "Erörterung über das Besen der Kulturgeschichte und ihre Stellung innerhalb der geschichtlichen Wissenschaft". Wir werden auf die Berhandlungen zurüdtommen.

\* \* \*

Das gesamte Erziehungs. und Unterrichtswesen in ben Ländern deutscher Bunge. Unter diesem Titel hat die Gesellschaft für beutsche Erziehungs. und Schulgeschichte, die in Deutschland, Desterreich und der Schweiz zahlreiche Mitglieder und angesehene Berbände hat, begonnen, der Ausgabe der "Monuments Germaniae Paedagogica", den "Mitteilungen der Gesellschaft" ein neues Unternehmen binzuzusügen. Es handelt sich dabei um ein in Monatshesten erscheinendes bibliographisches Berzeichuis nebst Inhaltsangabe der Berte, Aussätze und behördlichen Berordnungen zur Deutschen Erziehungs. und Unterrichtswissenichaft und um Mitteilungen über Lehrmittel.

Es wird badurch ein Nachichlagewert geschaffen, bas beim Schluffe bes Jahrganges durch ein eigenartig eingerichtetes Namen- und Sachregister über alle Fragen des weiten Gebietes von Erziehung und Unterricht, die innerhalb des Jahres erörtert worden und über alle Arten von Lehrmitteln, die in dem gleichen Zeitraume entstanden und zur Beröffentlichung gelangt sind, Austunft geben wird.

Ein berartiges Rachschlagewert existiert bis jett weber innerhalb der Wiffenschaft von Erziehung und Unterricht, noch auch innerhalb der anderen Wiffenschaften. Buifchenswert ift, daß die herren Berfasser von Auffägen, deren leider jo viele nicht zur allgemeinen Kenntnis gelangen, weil sie oft in weniger verbreiteten Beitungen veröffentlicht werden, Sonderabdrude, womöglich mit Auszugen, an die Geschäftsftelle der Bibliographie (Berlin SW., Lindenstr. 43) zu händen des herrn Professor Dr. Karl Kehrbach, ber auch bei dieser Publitation der Gesuschaft die Oberleitung übernommen hat, gelangen lassen. Ebenso ift die Zusendung von bezüglichen Gelegenheitsschriften (Schulgeschichten, Biographieen, Retrologen u. s. w.) und der von städtischen, sirchlichen und Staats-Behörden bewirften bezüglichen Beröffentlichungen, die nicht im Buchhandel erscheinen, erwänscht.

Unter den großen deutschen historitern halt der Tod jest reiche Ernte. Rach Gustav Freytag und heinrich von Sphel find uns nun Ernst Curtius und heinrich von Treitsche entriffen, jener am Abend eines ungemein thätigen und fruchtbaren Lebens, dieser mitten aus der Arbeit an seinem großen nationalen Bert heraus. Dürfen wir Curtius, der sich um die griechische Kulturgeschichte die größten Berdienste erworben hat, unbestreitbar zu den unseren rechnen, so können wir auch in Treitsche nicht nur den politischen historiter betrauern. Er hat stets, so sehr er den Staat in den Bordergrund stellte, ein offenes Auge für die Kulturgeschichte gehabt. In dem Effai über Gustav Freytag (Bd. III, heft 1) ist erwähnt worden, daß gerade er einer der ersten war, die Freytags Berdienste um die Kulturgeschichte verstündet haben. Und seine Deutsche Geschichte ist gerade an glänzenden kulturbistorischen Partien nicht arm.



# Wesprechungen.

Franz Kampers, Kaiserprophetien und Kaisersagen im Mittelalter. Sin Beitrag zur Geschichte der deutschen Kaiseridee. (Historische Abhandlungen. Herausgegeben von Heigel und Grauert. Heft VIII.) München, 1895, H. Lüneburg. (262 S.)

Wenn fich auch die Geschichtsforschung, um ju einwandfreien Ergebniffen ju gelangen, gleich jeder anderen Biffenichaft unabhängig von Tagesintereffen halten muß, fo hat fie boch von jeber burch politische Bedurfniffe und Ereigniffe ber Begenwart nutliche Anregungen empfangen, indem ibr burch fie neu: Aufgaben gestellt murben. Befanntlich haben bas Streben nach Ausbildung des modernen Rechtsftaates und der Bunfc, es aus ber Sphare raditaler Schwarmerei gur Anfnupfung an biftorifch geworbenes gu leiten, in den Werten eines Baip, Gpbel und Gneift auf die Auftlarung beutscher und englijder Berfaffungegeicichte einen bochft icabbaren Ginfluß geubt. Ebenfo bat in unferen Tagen bas immer weitere Maffen ergreifenbe Intereffe an ber fogenannten fozialen Frage bagn geführt, daß die Forfdung fich auch eingehend mit der fruber arg vernachlässigten Beichichte ber wirticaftlichen Berhaltniffe befaßt. Sandelt es fich bier in erfter Linie barum, Die von ben Biffenicaften ju erwartende Beibilfe gur Beilung ber bas Gemeinicafts. leben ber Wegenwart bebrobenden Schabigungen in die richtige Babn gu leiten, fo hat andererseits auch bas heute icon erreichte Biel ber nationalen Einigung unter einem ftarfen Raifertume Die Befdichtsforichung machtig angeregt. Die Schriften von Schultbeiß, Raftrow und Biebermann fuchen Die Aufänge und die Entwidlung des deutschen Rationalgefühls und Ginheits. gebantens festzustellen. In engem Bufammenhange mit ber Begrundung bes deutschen Reiches fteht auch die jett lebhaft betriebene Erforschung ber Raiferfagen und Raiferprophetien, b. h. berjenigen geistigen Gebilbe, in benen bie nationalen Gefühle entweder in poetischer Berflarung der Bergangenbeit feitens bes Boltsgeiftes ober in mpftifchen Butunftshoffnungen ans licht traten und mach erhalten murben.

Bezeichnenderweise ift numittelbar nach ber Neuerrichtung bes beutschen Raisertums im Jahre 1871 bie erste miffenschaftliche Arbeit über bie deutsche Raisersage, ber Auffat von Georg Boigt in ber historischen Zeitschrift Bb. 26,

S. 131—187, veröffentlicht worden. In ben folgenden 25 Jahren haben dann eine Reihe tüchtiger Forscher, vor allem Riezler, häußner, von Bezichwit, von Bezold, Grauert und Richard Schröder wichtige neue Beiträge zur Geschichte der deutschen Kaisersage und Kaiserprophetie gegeben, die übrigens oft nicht genügend geschieden, ihrer gegenseitigen Beeinflussung wegen bei der Untersuchung auch taum völlig von einander getrennt werden können. Reiche Austlärung verdanten wir auch in hinficht auf die Geschichte der Kaiserprophetie dem Aussauf wir Döllingers über Beissagungsglaube und Prophetentum in der christlichen Zeit. Gerade der großen Anzahl der einschlägigen Arbeiten wegen ist aber ein aussichtliches Gesamtbild der Geschichte der Kaisersage immer mehr Notwendigkeit geworden.

Diefem Bedürfniffe ift nun durch die vorliegende fleißige und tuchtige Arbeit von Rampers über "Kaiferprophetien und Raiferfagen bes Mittelalters" abgeholfen. Sie bringt nicht nur eine treffliche Bujammenfaffung und Gruppierung ber wichtigften Ergebniffe ber friiheren Forfchungen, fonbern auch gablreiche neue Beitrage gur Geichichte jener Gagen und Beisfagungen bon machtigen Raifern, die, turg por bem Weltenbe auftretend, teils als Blichtiger der gottlos gewordenen Denfcheit, teils als Befreier von teuflischen Gemalt. habern und segenbringende Friedensstifter gedacht werden. Foridungen fallt auch neues licht auf die Auffaffung von Gott und Belt. von Rirche und Staat, von Raifertum und Papfitum in ben verschiebenen Berioden und bei ben einzelnen Boltern des Mittelalters. Ferner wird aber auch die Geschichte gablreicher Rriegs. und Staatsaftionen burch Entbedung von bisber ungeahnten Anschauungen und Beweggrunden ber banbelnben Beripnen aufgehellt. Endlich erhalten wir durch die Raisersagen auch Nachricht über die Beurteilung politischer Borgange burch die Daffen in Beschichts. perioden, in benen biefe bas "Geschichte Machen" gang einzelnen Berfonen und Standen überließen ober boch überlaffen gu haben icheinen.

Babrend Saugner, Schröder und andere Foricher, welche icon ertannt baben, bag die Raifersage nicht in Deutschland entstanden ift, fie teils auf altdriftliche Borftellungen vom Ende der Belt, teils auf bygantinifche Beiftes. probutte gurudfuhren, weift Rampere nach, bag bie mittelalterlichen Raiferfagen und Raiferprophezeiungen noch viel altere Bestandteile haben. Auch fie muffen, gleich fo vielen anderen Seiten mittelalterlichen Beifteslebens, teils auf judifche, teile auf romifche Anichauungen gurudgeführt werben. Die Sauptmomente der fpateren Raiferfage, der Glaube an eine Beit befonderer Sittenlofigfeit und Bermirrung por bem Anftreten bes Berrichers ber End. zeit, fein Rampf mit einem machtigen Fürften ber Luge und die Begrundung eines großen, bis zum jungften Berichte bestehenben Reichs mit Jerufglem als theofratifchem Mittelpuntte geboren bereits jubifchen Schriften, befonders ben fibpllinifden Beisfagungen, bem Buche Baruch und bem fogen, vierten Buche Esra an. Rach neueren Forschungen, welche Kampers nicht mehr benuten tonnte, Buntel, "Schöpfung und Chaos" und Bouffet, "Der Antidrift" find aber bie in jenen Schriften niedergelegten Beissagungen, namentlich die Sage von dem Bequer des Friedenstaifers, felbit noch von alteren Anichauungen, namentlich von dem babylonijden Drachenmythus, beeinflugt.

Reben jener hebraifden Delfiasprophetie lauft nun unter vielfacher gegenfeitiger Beeinfluffung eine iomische. Gie fommt besonders in ben Gibpllenbüchern znm Ausbrude, welche auf bem Kapitol aufbewahrt und als offizielle Staatsoratel zu Rat gezogen wurden. Rampers weift nach, daß in diesen Büchern die Erwartung eines glückeligen Friedensreiches unter dem weltbeherrschenden Rom ausgesprochen war. Ganz wie im Mittelalter führt jene Erwartung auch schon im römischen Kaiserreiche zu Brophezeiungen über einzelne Kaiser und Opnastien; z. B. wird dem Kaiser Tacitus (275—276) geweissagt, daß aus seinem Geschlechte ein weltbeherrschender Kaiser erstehen wird, welcher 120 Jahre lebt, dem Senate die Herrschaft zurückgiebt und ohne Erben stirbt.

Die Deffiashoffnungen, welche in fpateren Sibpllenbuchern eine drift. liche Farbung erhalten, und die romifchen Traditionen von bem gu erwartenden großen Beltfaifer leben in Bygang fort. Rach einer von Rampers aufgestellten und febr mabriceinlich gemachten Sypothefe werben gur Beit Raifer Ronftans I. des Cobnes Konftantins, Die der tiburtinifchen Gibpfle jugeschriebenen Berje jum erften Dale in driftlichem Ginne umgeformt; bier wird die aus ben romifchen Staatsorafeln ftammenbe Rudgabe ber Berricaft an ben Genat, welche in der Brophezeiung auf Die Dynaftie bes Raifers Tacitus ermahnt ift, gur Rudgabe bes Berricherfgepters an Gott. Benutt wird die fibyllinifche Tradition auch in den Prophezeiungen bes Bfeudo-Methodius, einer "buntichedigen Rompilation", Die in ben Jahren 676-78 entftand (R. S. 34). In Diefer Form fowie burch eine Bredigt, melde fruber falichlich Ephraem Sprus ober Ifidor von Sevilla zugeschrieben murbe, tommen die Raiferprophezeiungen auch ine Abendland, wo ber Boben für ibre Annahme und Beiterbildung wohl vorbereitet mar. Allerdings laft fic nicht mit Gicherheit behaupten, daß unter ben Germanen icon ohne jede frembe Beeinfluffung die Anschauung entstanden ift, daß einft eine ichreckliche Beit bes Brudermordes und Bermandtengmiftes burch einen rettenben Gott beendet werde, ber eine Welterneuerung berbeiführt. Rampers nimmt unter Berufung auf Ausführungen Siricgets gegen Bugge an, bag bie betreffende Stelle ber Edda gang unabhangig von ben fibyllinifchen Buchern fei. Gine 1889 ericbienene Schrift E. S. Depers fiber Die Bolufpa, welche faft in jedem Sate Diefes Gedichtes den Ginfluß driftlicher Tradition nach. meifen wollte, ift ihm unbefannt geblieben. Deper bringt die Bolufpa nament. lich mit ben Berten bes honorius von Autun in Berbindung, ber felbft nur ben Ueberlieferungen über ben Antichrift und bas Beltenbe folgt. Auch Bouffet G. 72, 76, 77 meint, daß fpeziell in ber Schilderung ber Beit bor bem Beltenbe eine Beeinfluffung burch bie Antichriftsage ftattgefunden babe, und dies wird fich nicht bestreiten laffen.

3ne Frantenreich tamen aber felbstverftanblich mit bem Chriftentume auch eschatologische Erwartungen '), welche ber Rezeption ber bujantinischen

<sup>1)</sup> Daß man zu Fredegars Zeit "die bevorstehende Ankunft bes großen Widersachers der Endzeit prophezeite", geht indes aus den Zitaten bei R. S. 43 Note 2 nicht herdor; daselbst ist nur dom nahen Beltende die Rede. Dagegen sei hier auf die bisher nicht beachtete Stelle Gregors don Tours Hist. Franc. IX, 6 verwiesen: "eum ille auctor nequitiae.... Christum se esse in fine saeculi fateatur", sowie daraus, daß man auch im



Raisersage ben Beg bahnten. Diese selbst ist aber noch vor Karl bem Großen im Frankenreiche bekannt geworden, und das in ihr enthaltene 3deal einer alle Bekenner des christlichen Glaubens umfassenden Monarchie war auch auf die Erneuerung des römischen Kaisertums von Einstuß?). Ist auch in den Sagen, die sich an Karl den Großen knüpfen, in den ersten Jahrhunderten nach seinem Tode von seiner Wiederkehr noch teine Rede, so haben doch jene Sagen dem Gedanken des universalen Imperiums solche Berbreitung verschaft, daß er für Jahrhunderte nicht nur allen Staatsmäunern ein sodendes Ideal blieb, sondern auch die Massen im deutschen und französischen Bolke mit sehnsuchtigen Träumen erfüllte.

In den traurigen Zeiten nach dem Bertrage von Berdun werden sowohl die Erwartungen des nahen Weltendes wie auch die Sehnsucht nach dem rettenden Friedenstaiser wieder besonders rege. Sie sinden in neuen Zusätzen zu den Prophezeiungen der tidurtinischen Sibple und in dem "libollus de Antichristo" des Mönches Abso Ausdruck. In dieser Schrift wird der Kern der Konstansweissagung, die Apotheose des römischen Kaisertums am Ende der Zeiten, im Rahmen der bestehenden Einzeltraditionen vom Antichristen als Endapotheose des erneuerten abendländischen Kaisertums gedeutet. Bemerkenswert ist aus dieser Zeit auch die Beziehung der Konstanssage auf einen Prinzen aus dem Geschlechte der Bosoniden; Kampers ist auf diese Thatsache von Grauert ausmertsam gemacht worden.

Richt durch die Bosoniden, sondern durch die deutschen Herricher bes sächsichen hauses ift das abendländische Raisertum als Weltherrschaft erneuert worden. Inzwischen war aber das Nationalgesish in Deutschland, Frankreich und Italien erwacht. Da die Raiserprophetie ihrer ganzen Natur nach an der Idee der Weltherrschaft festhielt, so wurde sie nun durch die nationalen Gesinnungen in Deutschland und Frankreich derart umgestaltet, daß sie dort einem beutschen, hier einem französischen Fürsten die Herrschaft der Welt verlieh. Bedauerlicherweise sinde aber auch in Deutschland die in Frankreich herrschende Auffassung, daß der Friedenskaiser der Endzeit aus fränksichtarolingischem Blute stammen werde, Eingang und Anhänger. Auch in Italien entstandene deutscheindliche und griechenfreundliche Sibyllenstimmen werden in Deutschland verbreitet. Dagegen führten die Wiederherstellung der taiserlichen Macht durch die Stauser und Friedrichs I Betonung des Gedantens, daß seine herrschaft die Weltmonarchie der römischen Imperatoren und das germanische Kaisertum Karl des Großen sortsetes.), auch zu bichte-

Jahre 678 glaubte, der Antidrist werde erscheinen. S. Vita S. Leodegarii auct. an. c. 7 (Mabillon Acta S. saec. II p. 685).

<sup>3)</sup> Kampers hatte bei Gelegenheit ber Kaiserfrönung Karls bes Großen ben Bapft nicht als "Schirmherren Roms" bezeichnen sollen; biefer war bamals geradezu in Rom Landesherr. Bgl. Sidel in Oniddes 3t. XI (1894) S. 820, 321.

<sup>\*)</sup> Daß die Legende Karls des Großen in Deutschland auch "burch die feierliche Erhebung und Beisetzung der Gebeine Karls unter Otto III" einen Anftoß zur Beiterbildung erhalten, wie Kampers S. 79 meint, bleibt Bermutung. Bon einer feierlichen Beisetzung ift in den echten Quellen, bei Thietmar und in der hildesheimer Ueberlieferung nicht die Rede. Es handelte

Die Behauptung Bölters, daß aus dem Gedankenkreise der haller häreiter die ganze Kaisersage herzuleiten sei, wird von Kampers S. 126 mit Recht abgewiesen, da sich jener Bersuch nur auf "Hypothesen und nirgendwo auf bestimmte Nachrichten" stilht. Die erste Sagenbildung von dem Fortleben Friedrichs II sand vielmehr in Sizilien statt. Während man aber in Italien von dieser Sage, welche sich bald am Aetna lokalisiert und auch dort nicht lange erhielt, nur zweiselnd Kenntnis nahm, wurde sie jenseits der Alpen liebevoll ausgebaut. Hier verbinden sich mit dem aus Italien dringenden Gerüchte, daß Friedrich II nicht tot sei, die in die Boltsphantasie übergegangenen sektirerischen Träume von dem wiederkommenden Kaiser, der die Bfassen strassen werde. Diese Erwartungen bilden sich in einer ganz bestimmten Landschaft, nämlich in Thüringen, zur konkreten volkstümlichen Sage aus. Man braucht aber darum keine "Ausdehnung der Haller Sekte" anzunehmen; "denn der Resormgedanke lag, wenn auch nicht überall so scharf ausgeprägt wie in Hall, in der Lust" (K. S. 132).

Auf thüringischem Boben verdichten sich die mannigsaltigsten sagenbildenden Elemente zur Lotalfage, die sich zunächst auf Friedrichs II Entel,
Friedrich den Freidigen, bezieht, dann aber der Nationalsage von Friedrich II
bas Feld räumen muß. Dies dürfte am Ausgange des 14. Jahrhunderts
geschehen sein. Benig später wird auch die Nationalsage, von der Thüringer
Lotalsage befruchtet, dadurch "den letten Schritt ihres Entwicklungsprozesses gemacht" haben, daß sie einen Aufenthaltsort für den fortlebenden
Kaiser sesstückte. Indem Erinnerungen an den Gott Bodan in sie übergehen, wird Kaiser Friedrich in die wüsse Burg auf dem Kyffhäuser und seit
Ansang des 16. Jahrhunderts in diesen Berg versett, sodaß der mythologische
Gedanke völlig zum Durchbruch kommt. Parallel mit der Friedrichssage geht
die Ausbildung der Karlssage, über welche Kampers ebenfalls viele Nachrichten, z. T. aus einer demnächst erscheinenden Arbeit Dürrwächters "Die
gesta Karoli Magni der Regensburger Schottenlegende" giebt. Auch hier
sindet vielsach Lotalisation der Sage statt.

Eingehend werden von Kampers auch die Prophetien geschildert, welche unter dem Ginflusse der Friedrichs. und Karlssage namentlich in Italien von den Bortämpsern der ghibellinischen und welfischen Sache zu ihren Parteizweden ersunden und verbreitet wurden. Der "Beissagungstamps" erreichte seinen höhepuntt um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts, als Telesphorus zur Förderung der französischen Annexionspolitif in Italien die verschiedensten Weissagungen tompilierte, ein Deutscher ihm aber unter dem Ramen Gamaseon eine deutschseindliche Bision entgegenstellte, in welcher ein deutscher Kaiser einen aus Frankreich tommenden Usurpator bestegt und Diainz zum firchlichen Zentrum der Welt erhebt.

In Deutschland, Frankreich und Italien erscheinen immer neue mit ben alten Elementen ber Raiferprophetie gemischte Beissagungen bis ans Enbe

beren Predigt er ober sein Gemahrsmann in Sall gehört haben muß. Benn Sall politisch zu ben Staufern hielt, so war boch dasselbe auch in vielen anderen Stabten ber Fall und Albert berichtet ausdrücklich, daß jene Predigten keinen Erfolg gehabt haben. Rampers S. 125, B. 27 steht Matthaus Paris, wo nur Albert von Stade gemeint sein kann.

Der lette Enticheidungstampf um die Suprematie zwischen Bapfttum und Raifertum, "die fascinierende Ericheinung des Belben Diefer Tragodie" und fein glangender Sof, ber Runft und Biffenicaft bes Drients und Dc. cidents vereinigt, giebt die Angen aller Beitgenoffen auf Friedrich II. Schon bei Lebzeiten wird er von feinen Anhangern für ben Statthatter Bottes, von feinen Begnern geradegu für ben Antichrift ertfart b). Befonders wichtig werben für die Raiferfage die eschatologifden Anfchanungen ber Schuler Joadims von Fiore. Auch fie erwarten eine furchtbare Berfolgung bes Rierus, melde in ihren Augen bas zweite Beltalter, basjenige bes Rierus - als erftes, bas ber gaien, wird die vordriftliche Beit betrachtet - abichließt und jum britten, bemjenigen ber beiligen Donchsorben, überleitet. 218 der Führer diefer Berfolgung wird Friedrich II 3. B. in dem ca. 1244 entstandenen, falfctich Joachim jugefdriebenen, Kommentare ju Beremias betrachtet; dasselbe ift auch in mehreren Brophetien der Fall, welche g. E. mit einem alteren, une nicht birett überlieferten, von R. aber ficher nach. gewiesenen "lombarbifchen Städtevaticinium" in Berbindung fteben. Gine andere Rolle gab die Gette von Schwäbifch. Sall, die ebenfalls große Aenberungen auf firchlichem Gebiete erwartete, Friedrich II. Gie fab in ibm den Biederherficller des uriprunglichen Standes der Rirche; mit ber firch. lichen Reform wird Friedrich bas Strafgericht über Die verdorbenen Kleriter verbinden. Diefes tritt alfo an die Stelle ber, wenn auch bon Gott gewollten, fo boch dem Bollgieher gum Tadel und Berderben gereichenden Berfolgung ber Briefter, melde Die Joachimiten erwarteten. Bichtig ift and, daß die Reform ber Rirche und bie Gatularifation bes Rirchenguts nach Auf. faffung "biefer Saller Gette in erfter Linie ben Armen nuten foll". Sier erhalt alfo die Raiferfage jene religioje und fogialistische Farbung, um derentwillen die Raiferprophetien fur die Beidichte der beutiden Boltserhebungen von ber zweiten Galfte bes 15. Sabrhunderts bis jum großen Bauernfriege fo außerordentlich wichtig find . Leiber ift gerade auf diefe Birtung ber Raiferprophetie Rampers nicht genügend eingegangen. Dagegen macht er mahricheinlich, daß die firchlich reformatorijden und fogiaten Tendengen ber Sefte von Schwäbisch Sall Nachwirtungen ber Bredigten Arnolds von Brescia und feiner Schuler find, ein Bedaute, der jedenfalls Brufung verdient?).

<sup>\*)</sup> hingewiesen hatte auch darauf werben tonnen, daß ein stauferfreundlicher Dichter, Betrus de Ebulo, Friedrich II schon in seiner Rindheit als zutünftigen "reformator orbis et imperii" und "Erneuerer des goldenen Beitalters" bezeichnete. Bgl. B. de E. ed. Wintelmann (Leipzig 1874), S. 61. 62.

<sup>•)</sup> Bgl. Lamprecht in 3. f. 28g. I, S. 263. 263.

<sup>7)</sup> Ueber politische Anschauungen und Bestrebungen italienischer Arnolbiften vor ber Zeit Friedrichs II, die denjenigen der sogenannten Sette von Schwäbisch. Sall durchaus entsprechen, vgl. jest hausrath, Die Arnoldisten (Leipzig 1895), S. 13, 14, über arnoldistiche Anschauungen bei sombardischen und beutschen Balbensern, ib. S. 53, 54. Referent möchte es übrigens als zweifelhaft betrachten, ob man von "einer Sette von Schwäbisch-hall" reden darf, wie es im Texte in Wiedergabe der Kampersichen Ausführungen gesschieht. Albert von Stade berichtet doch nur von faiserfreundlichen Predigern,

Die Behanptung Bölters, daß aus dem Gedantentreise der haller häreiter die ganze Kaiserjage herzuleiten sei, wird von Kampers S. 126 mit Recht abgewiesen, da sich jener Bersuch nur auf "Hppothesen und nirgendwo auf bestimmte Rachrichten" stiltt. Die erste Sagenbildung von dem Fortleben Friedrichs II sand vielmehr in Sizilien statt. Während man aber in Italien von dieser Sage, welche sich bald am Aetna lotalisiert und auch dort nicht lange erhielt, nur zweiselnd Kenntnis nahm, wurde sie jenseits der Alpen liebevoll ausgebaut. Hier verbinden sich mit dem aus Italien dringenden Gerüchte, daß Friedrich II nicht tot sei, die in die Bolfsphantasie übergegangenen sestirerischen Träume von dem wiederkommenden Kaiser, der die Bfassen strassen werde. Diese Erwartungen bilden sich in einer ganz bestimmten Landschaft, nämlich in Thüringen, zur konkreten volkstümlichen Sage aus. Man braucht aber darum keine "Ausdehnung der Haller Sekte" anzunehmen; "denn der Resormgedanke sag, wenn auch nicht überall so scharf ausgeprägt wie in Hall, in der Lust" (R. S. 132).

Auf thüringischem Boden verdichten sich die manuigsaltigsten sagenbildenden Elemente zur Lotaljage, die sich zunächst auf Friedrichs II Entel, Friedrich den Freidigen, bezieht, dann aber der Nationalsage von Friedrich II das Feld räumen muß. Dies dürfte am Ausgange des 14. Jahrhunderts geschehen sein. Benig später wird auch die Nationalsage, von der Thüringer Lotalsage befruchtet, dadurch "den letzten Schritt ihres Entwicklungsprozesses gemacht" haben, daß sie einen Ausenthaltsort für den sortiebenden Raiser sessen, wird Raiser Friedrich in die wüsse Burg auf dem Kyffhäuser und seit Ausaug des 16. Jahrhunderts in diesen Berg versetz, sodas der mythologische Gedanke völlig zum Durchbruch kommt. Parallel mit der Friedrichssage geht die Ausbildung der Rarlssage, über welche Rampers ebenfalls viele Nachrichten, z. T. aus einer demnächt erscheinenden Arbeit Dürrwächters "Die gesta Karoli Magni der Regensburger Schottenlegende" giebt. Auch hier sindet vielsach Lotalisation der Sage statt.

Eingehend werden von Kampers auch die Prophetien geschilbert, welche unter bem Einflusse der Friedrichs- und Karlssage namentlich in Italien von ben Bortampfern der ghibellinischen und welfischen Sache zu ihren Parteizweden ersunden und verbreitet wurden. Der "Beissagungstampf" erreichte seinen höhepuntt um die Bende des 14. und 15. Jahrhunderts, als Telesphorus zur Förderung der französischen Annexionspolitif in Italien die verschiedensten Beissagungen tompilierte, ein Deutscher ihm aber unter dem Namen Gamaleon eine deutschspreundliche Bision entgegenstellte, in welcher ein deutscher Kaiser einen aus Frankreich tommenden Usurpator bestegt und Diainz zum kirchtichen Bentrum der Welt erhebt.

In Deutschland, Franfreich und Italien erscheinen immer neue mit ben alten Elementen ber Raiserprophetie gemischte Beisfagungen bis ans Ende

deren Predigt er oder sein Gemahrsmann in hall gehort haben muß. Benn hall politisch zu ben Staufern hielt, so war doch dasselbe auch in vielen anderen Städten der Fall und Albert berichtet ausdrücklich, daß jene Predigten teinen Ersolg gehabt haben. Rampers S. 125, Z. 27 steht Matthaus Paris, wo nur Albert von Stade gemeint sein kann.

des Mittelalters; in seinem letten Jahrhundert werden fast unter jedem beutschen Könige Stimmen laut, welche ibn für den erwarteten Friedrich III, ben großen Reformer von Kirche und Reich, erklären.

Es mag erlaubt sein, zur Ergänzung des von Rampers gebrachten, noch auf zwei Thatsachen hinzuweisen, welche von der großen Berbreitung der Raisersage zeugen, von Rampers aber und, soviel ich sehe, auch in früheren Arbeiten über die Raisersage nicht erwähnt werden. S. 111, Note 2 führt Rampers zum Nachweis der Berbreitung der Artussage unter den Britten ein Sprichwort "Arturum exspectare" an. Es ist interessant, daß eine ganzähnliche sprichwörtliche Redensart "Auf den alten Kaiser warten" in Schwaben bezeugt ist "). Für die Kaisersage kommt auch eine Bemerkung Grünembergs in seinem 1483 erschienenem Wappenbuche") in Betracht, daß der römische Kaiser, welcher das heilige Land gewinnen werde, die Farben des Adlers mit denen des Feldes im Reichswappen vertauschen werde. Zu den Thaten, welche man von dem ersehnten Messassier erwartete, wird nämlich sehr oft auch die Eroberung des heiligen Landes gerechnet.

Sier fei auch ermahnt, daß die Brophetie auf bas Jahr 1401, beren Rampers S. 179, 183 und 244 gebeuft, nicht, wie er meint, nur burch Binbele, ber fie ber beiligen Silbegard gufchreibt, und im Bufammenhange mit ber jogen. Reformation Raifer Sigmunds überliefert ift. Gie findet fich - abgefeben bon mehreren Incunnabeln - auch gang felbständig in Cod. germ. 495 und 1118 ber Munchener und in ben Sanbidriften Rr. 4764 und 4777 ber Biener Bibliothet, fowie in lateinischer Saffung im Cod. Dr. 704 ber Fürftl. Fürftenbergifden Bibliothet ju Donauefdingen. Genauere Unterfuchung ergiebt, daß lettere Faffung nur Ueberfetung eines ber Drude ift. Dagegen ift es, wenn man die anderen Sandidriften heranzieht, fehr unmahricheinlich, bag bie Ueberlieferung bei Bindete, wie Rampers meint, Die ursprüngliche Faffung und nicht gerade icon eine Bearbeitung enthält. Dann durfte aber auch nicht, wie Rampers meint, hier eine ursprunglich deutschfreundliche Prophezeiung ju Bunften der Frangofen gefälfcht fein, indem jemand willfurlich den Raifer ber Endzeit gum "Raifer ber Franten" machte, fondern ein Deutscher bat nur, an ber Bezeichnung "ber Franten" Anftog nehmend, diefe Borte ber Ueberlieferung getilgt 11).

<sup>\*)</sup> G. v. Schmid, Schwäbisches Borterbuch (Stuttg. 1831), G. 621; über abnliche Redensarten vgl. Hilbebrand in Grimm, D. W., Bb. V, S. 39.

<sup>\*)</sup> Herausgeg, von Graf Stillfried-Alcantara (Görlit 1875), fol. IIb und Text S. XXXIX.

<sup>19)</sup> Bgl. Saupt in Beftb. 3t. VII, S. 200 mit Note 3; Rampers S. 102, 179 zc.

<sup>11)</sup> Auf diese interessante und viel verbreitete Prophezeiung dente ich an anderer Stelle näher einzugehen. — Kampers hätte übrigens auch auf die Beissagung des Baseler Prädikanten Mulberg za. 1400 verweisen können, daß eine Kirchenreform unmittelbar bevorstehe, die aber unter großen Mühssalen vor sich geht. Diese Prophezeiung, die jeht Baseler Chroniken V, S. 537, 538 gedruckt ist, hat bisher nur von Bezold GGA 1876, S. 1231 gelegentslich erwähnt.

Seinem Programme gemäß geht Kampers über die Geschichte der Kaisersage in der Reuzeit ziemlich schnell hinweg. Doch weist er auch auf die überraschende Thatsache hin, daß "der alte Antagonismus zwischen der deutschen und französischen Kaisersage" in den ersten Dezennien unseres Jahrhunderts wieder in der schärfsten Form auftritt, indem der Legendenbildung um das Haupt Napoleons I, von dem "das Bolt in Thüringen raunte, daß er den Rotbart im Kyffhäuser abgelöst habe", eine Kyffhäusersage mit bewußt nationaler Tendenz entgegengestellt wurde. Auch der Bedeutung, welche die in Liedern und Gedichten von neuem verbreitete Kaisersage in unserem Jahrhundert für die Freiheitstriege und die nationale Einigung gehabt hat, wird von Kampers kurz gedacht 13).

Sehr wertvoll find die von Kampers feiner Arbeit beigegebenen quellenfritischen Exturse. Sie behandeln eingehend "die tiburtinische Sibplle des Mittelalters", die Schrift des Telesphorus, in der eine bisher ungeahnte Benutzung der Schriften des Johannes de Rupescissa nachgewiesen wird, sowie das frisher erwähnte "Lombardische Städtevaticinium und die erythräische Sibple des Mittelalters".

Berlin. Carl Roebne.

Georg Holz, Beiträge zur deutschen Altertumskunde. 1. Seft: Aber die germanische Böltertafel des Ptolemaus. Halle, M. Niemeyer, 1894.

Diefe eingehende Untersuchung ber germanischen Bollertafel bes Btolemaus ift recht bantenswert, wenn auch in biefer Frage unbestrittene Ergeb. niffe nicht erzielt werben tonnten. Die Rotigen bes Btolemaus werben für Die Beographie Bermaniens befanntlich erft bann brauchbar, wenn wir fie nach ihrem Quellenursprung ju fondern vermogen. Solg weift junachft auf ben Abidnitt Ballien bin, in welchem fich bie Arbeitsmeise bes Geographen leichter prufen läßt, und gelangt binfictlich Germaniens gu bem Refultat (S. 53), daß Btolemaus feine Rarte lediglich auf Brund ibm fchriftlich vorliegenden Materials unter vorzugsweifer Benutung von brei Quellen entworfen bat; andere Autoren find nur gelegentlich eingeseben, fo vielleicht Strabo und Plinius (S. 60), zweifellos Tacitus' Annalen IV, 78 (S. 62). Die eine ber Sauptquellen liegt uns noch bor in ber Bermania bes Zacitus; Die zweite, welche gute Radrichten über Nordwestdeutschland und Scandinavia, alfo über die von den Romern unter Auguftus (5 n. Chr.) durchzogenen land. ichaften brachte, muß auf Berichte über diefe Erpeditionen gurudgeben; Die Bermutung (S. 56) liegt nabe, daß Ptolemaus das große Bert bes Plinius über bie germanischen Rriege benutte, bem vermutlich Aufidius Baffus ju Grunde lag. Gine britte Quelle wird für bie Schilderung bes Gubens und

<sup>12)</sup> Intereffant find auch die hinweise S. 239 Rote 1 auf Rachtlänge ber alten Kaiserjage im Auslande. Dem dort gegebenen ift aber das hinzu-zufügen, was Schwebel, Tod und ewiges Leben (Minden 1887), S. 377 bis 379 über Sagen der Czechen und Magyaren bringt.

Dftens zu Gebote gestanden haben, für Gebiete, die erst von der flavischen Zeit an den Römern betannter wurden (vgl. auch S. 22). Diese Zerlegung der germanischen Böltertasel ift wohl begrundet und mehr als eine ansprechende hopothese; auf die Fragen der Lotalifierung der einzelnen Bölterschaften tann ich an dieser Stelle nicht eingehen. Holz selbst verhehlt sich die Unsicherheit so mancher Ansate nicht. Ueber die geplante Fortsetzung dieser Beiträge, welche man nach der vorliegenden wohlerwogenen Untersuchung wünschen mochte. bat sich der Berfasser nicht geäusert.

Rena.

2B. Liebenam.

E. Heuser, Die Belagerungen von Landau in den Jahren 1702 und 1703. Mit sechs Lichtbrucktafeln, einer Lithographie und vielen Abbildungen im Text. Landau, 1894, Kommissions-verlag von E. Kaußler. (207 S.)

Es ift immer bon Bert, wenn friegerifche Ereigniffe auch ber alteren Bergangenbeit von einem Sachmann bargestellt werden, umsomehr wenn es in ber gefälligen Art bes vorliegenden Wertes gefdieht. Die beiden von Erfolg gefronten Belggerungen Landaus in den erften Rabren bes fpanifchen Erbfolgefrieges find intereffant als Topen in Angriff und Berteibigung bamaliger Beit. Es mar baber ein allidlicher Gebante bes Berfaffers, Die Dentidrift Baubans von 1687 1) über Die Befestigung in Ueberfetung poranaufdiden, Die fein burd Die Ereigniffe nicht gerechtfertigtes Bertrauen auf fein Spftem ertennen laft. Aber neben ber allgemeinen taftifchen baben bie Borgange in gabireichen Gingelgugen bobe tulturgeschichtliche Bedeutung. Dabin gebort bie Ritterlichfeit in ber Behandlung bes Gegners, tropbem ber frangofifche Rommanbant 1702 ber berüchtigte Delac mar, babin ber unglaub. liche Erof bes belagernden romifchen Ronigs und feiner in beidelberg meilenden Bemablin, morin ber Frauenzimmertafelbederjunge und ber Riergarten. gehilfe nicht fehlen. Gur manden werben auch die burch icone Lichtbrude unterftutten Befdreibungen ber von Delac aus feinem Tafelfilber gefdnittenen Rotmungen, sowie ber auf die Rapitulationen geschlagenen Dedaillen angiebenbes baben. Benn mir etwas vermiffen, jo mare es bie genquere Angabe ber beutiden Truppenfontingente und ihrer Berlufte, 3. B. ber branbenburgifchen. Die Musftattung mit Abbildungen nach gleichzeitigen Originalen ift eine febr gefcmadvolle.

Magbeburg.

G. Liebe.

<sup>1)</sup> Bgl. über ihren fruheren Abdrud Jahns Geschichte ber Kriegswiffen-

Ludw. Pastor, Geschichte der Papste seit dem Ausgang des Mittelalters. Bd. III: Geschichte der Papste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innocenz' VIII die zum Tode Julius' II. Erste und zweite Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1895. (LXVII, 888 S.)

Es gebührt fich, baf wir auch an Diefer Stelle von bem bedeutenben Berte Baftors Rotig nehmen und insbesondere bei bem vorliegenden Bande barauf hinmeifen, daß in ihm große Bartien rein fulturbiftorifden Inhalts fteden, die unfere vollfte Beachtung verdienen. Freilich ift fur die bier behandelte Epoche ein geradezu flaffifches Wert bereits vorhanden, Jatob Burd. bardte Rultur ber Renaiffance. Bir verdanten Baftor gleichwohl febr viel neues Material und mancherlei neue Befichtspunfte: insbesondere ift auch Die neuere und neuefte Litteratur forgfältig benutt. Bleich ber einleitenbe Teil bes Bandes (G. 1-164), ber bie ,, fittlich-religiofen Buftande und Band. lungen Staliens im Beitalter ber Renaiffance" behandelt, zeigt bie Berichiedenheit von dem entfprechenden Abichnitt bei Burdhardt, ber ben gang ähnlichen Titel trägt: Sitte und Religion. Baftor legt in biefem Salle ben Rachdrud barauf, Die Lichtfeiten ju zeigen. Dag fich Die alte Religiofitat noch in weiteren Rreifen erhielt, erweift er an vielen Beifpielen. Aber Burd. hardt fagt gang richtig: "Wenn man die Starte des alten Glaubens, abgefeben von Brieftermejen und Monchtum, verifizieren foll, fo fann biefelbe bald fehr gering, bald fehr bedeutend erscheinen, je nachdem man fie bon einer beftimmten Geite, in einem bestimmten Lichte anschaut." Bei Baftor ericheint fie fehr bedeutend, eben aus dem Streben beraus, ber Meinung von dem allgemeinen fittlichen Berberben ber Renaiffancezeit bie Beweise ber noch vorbandenen Wegenfrafte gegenüberguftellen. Bang richtig ftutt er fich babei bor-Bugemeife auf bas Familienleben, auf Meußerungen in Familienbriefen und Familienchroniten - Quellen, beren Bermertung ich befonders anertenne -, auf pabagogifche Schriften u. f. w. Rebenbei bemerft, batte Baftor mit berfelben Gattung von Quellen im 8. Banbe ber Ranffenichen Deutschen Beschichte bei ber Schilberung ber "allgemeinen fittlich-religiöfen Bermilberung" auch bas Bilb andere zeichnen fonnen, als er es gethan bat. Er fpricht zwar bort von dem " Buten, bas unzweifelhaft noch vorhanden war", aber er läßt es taum ober gar nicht hervortreten. Gerade bas Ramilienleben tonnte er bafür ebenfo, wie er es bier gethan bat, anführen und insbesondere fich auch auf Familienbriefe ftuten (vgl. g. B. ben Brief. wechsel Balthafar Baumgartnere mit feiner Gattin, ben ich foeben als 204. Bublitation bes "Litterarifchen Bereins" herausgegeben habe). Doch, um wieder zu unferem Berte gurudgutebren, Baftor zeichnet "bas driftliche Italien" auch weiter als im Familienleben, fo in bem "hochentwickelten Bereins. und Bruderichaftsmefen", in der religiofen Bolfedichtung, in der Liebesthätigfeit, in der Runft u. f. w. 36m fteht dann die Schilberung des "unchristlichen Staliens" gegenüber, das "sich von dem andern um so schärfer abhebt, je mehr ber Siiden das land ber Extreme ift". Als Grundurjache für die ichlimmen Ericheinungen fieht er die "ichrantenlofe Entwidelung des Individuums an, wie fie die faliche Renaiffance erftrebte".

Auf diese entgegengesett gehaltene Schilberung, beren grelle Farben — 3. B. für die fteigende Sittenlosigkeit — ja nicht unberechtigt find, will ich nicht im einzelnen eingehen — sie wird, was das Berstehen der Erscheinungen anlangt, von Burchardts Darstellung unzweiselhaft übertroffen, so vieles Ergänzende sie auch bringt. Gelegentlich hat Pastor hier eine sehr richtige Aeußerung gethan, die ich wieder bei der Schilderung der deutschen Berhältnisse im 16. Jahrhundert von ihm bei der Fortsehung von Janssens Arbeit bederzigt zu sehen gewünscht hätte. "Ueberhaupt", sagt Pastor (S. 87), "würde es dem geschichtlichen Thatbestand nicht entsprechen, wollte man die Schilderungen der Dichter und Satiriter, Novellisten und Prediger wörtlich nehmen, denn die Genannten übertreiben und verallgemeinern sast ohne Ausnahme. Aus solchen Quellen können nur unsichere und trügerische Schlisse gezogen werden". —

Bei ber Schilberung ber Bugbewegung, die fich gegen jene auch bie Kirche iufigierende Berberbnis richtete, behandelt Baftor ausführlich die Gesichite Savonarolas, entschieden mit bem Streben nach Objektivität. —

Aus bem nun folgenden hauptteil des Bertes mare auch für unfer Gebiet noch einiges zu ermähnen; jo tommt Baftor z. B. auf die hexenbulle Innocenz' VIII zu fprechen, nur turz und mit hinweisen auf die Ausführungen in der "Geschichte des deutschen Bolles", aber, wie es nicht anders bei seinem tonfessionellen Standpunkt zu erwarten ift, in einer für Innocenz VIII dentbar günftigen Beise.

Bertvoll für die Rulturgeschichte und zwar für die Runftgeschichte ift bann wieder ber Schluß bes Bandes. Die Abschnitte über Michelangelo und über Raffael find entschieden wichtig und bringen vieles neue.

So ift benn auch fur ben Rulturhiftorifer bas Studium bes Baftorichen Bertes bringend gu empfehlen.

Georg Steinhausen.

Fesschrift zur 250 jährigen Jubelseier des Pegnesischen Blumenordens, gegründet in Rürnberg am 16. Ottober 1644. Herausgegeben im Auftrage des Ordens von Th. Bischoff und Aug. Schmidt. Nürnberg, J. L. Schrag, 1894. (XVI, 532 S.)

Die umfangreiche und vortrefflich ausgestattete Festschrift enthält zwei große Beiträge, die den Stiftern und Erhaltern des Ordens, Georg Philipp harsdörffer und Sigmund von Birten, genannt Betulius, gewidmet sind. Den weitaus größten Raum (S. 1—474) nimmt der von Theodor Bijchoff herrührende Beitrag über harsdörffer ein. Sein Ziel ist, "die wissenschaftlichen Ergebnisse so mitzuteilen, daß sie auch weniger Eingeweihten verständlich wilrden". Bischoff sucht daher so viel wie möglich und nach allen Seiten über harsdörffer zu orientieren, bringt genaue Analysen der einzelnen Werte und läßt ihn möglicht viel mit seinen eigenen Worten reden. Nicht mit Unrecht durfte er auch dem Titel seines Beitrages hinzusügen: "ein Zeitbild aus dem 17. Jahrhundert". Gerade ein Mann wie harsdörffer ist als Mittelpunkt eines solchen im höchsten Grade geeignet. Welchen Stoff bieten dafür seine Frauenzimmergesprächsviele, sein tentscher Secretarius, auch die

tleineren Schriften und Gebichte! Freilich hatte, wenn ein Zeitbild zu zeichnen bas ha uptziel gewesen wäre, die Komposition eine andere sein müssen, hätten Charaftere und Strömungen der Zeit im Bordergrund stehen, Leben, Charafter, Bildung des helden aber und vor allem die dafür höchst ergiebige Masse seiner Schriften unter diesem Gesichtspunkt verwertet werden müssen. Jest hat der Berfasser es vorgezogen, eben aus dem Streben möglichst gründlicher Orientierung heraus, mehr referierend vorzugehen und den Stoff nach den Thätigseitsarten Harsdörffers zu gruppieren. So ergeben sich die Abschnitte: Lebensstizze; die fruchtbringende Gesellschaft; die Frauenzimmergesprächspiele; der hirtenorden an der Begnit; Harsdörffer als didaktisch-religiöser Schriftseller; Harsdörffer als mathematisch-naturphisosphischer Schriftseller. Der letzte Abschnitt ist übrigens von Kaspar Rubel und zwar in gründlicher Weise bearbeitet worden. Jedenfalls zeigt die höchst steißige Schrift, wie wichtig es nicht nur für den Litterarhistorifer, sondern gerade für den Kulturhistorifer ist, sich mit Harsdörffer zu beschäftigen.

Schmidts Arbeit über Birten, die furze Ausssührungen über Leben und Schriften besselben enthält, ift eine lesenswerte Beigabe zu jener größeren Arbeit über harsdörffer und enthält ebenfalls manches tulturhiftorisch beachtense werte. Ich bebe einen Brief der Mutter Birtens hervor, den fie furz vor ihrem Ende an ihren Gatten schrieb.

Georg Steinbaufen.



## Bibliographie.

[Januar bis Juni 1896.]

(Mit Ausschluss der Kunst-, Litteratur-, Kirchen-, Rechts- und Philosophiegeschichte, für die bereits Fachbibliographieen bestehen.)

Allgemeines: G. Steinhausen, Allgemeine Kulturgeschichte (Jahresbericht für 1894) (Jahresber. d. Geschichtswiss. 1894, § 70 B). -F. v. Hellwald, Kulturgeschichte, 4. Aufl. Lfg. 2/4. Leipzig. - Spamers Ill. Weltgesch. Mit bes. Berücksicht. d. Kulturgesch. 3. Aufl. Bd. 3 Leipzig (XIV, 726 S.). — F. H. (M.-A. I. Neu bearb. v. O. Kaemmel). Schlössing, Handelsgeographie, Kultur- u. Industriegeschichte, 4. Aufl. Bearb. v. M. Wegerstorfer (Handbibl. d. ges. Handelswiss., Bd. III). Stuttgart (XII, 372 S.). - G. Hirth, Kulturgesch. Bilderbuch, 2. Aufl. Lfg. 8 München. - Die kunst- und kulturgesch. Denkmale des germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Eine Sammlung von Original-Abbild. a. d. versch. Gebieten d. Kultur, 6. Abteil. Nürnberg (90 Taf.). -Goblet d'Alviella, Les premières civilisations (Rev. de l'univ. de Bruxelles I. 2). - E. Carpenter, La civilisation, ses causes et ses remèdes (La société nouvelle 1896 Janv./Févr.). - F. Mader, Die Entartung der Kulturvölker (D. zwanz. Jahrh. 6, 7/9).

Einzelne Völkergruppen und Völkerschaften: Indogermanen: Jul. Jolly, Recht und Sitte (Grundriss d. indo-arischen Philol. II, 8). Strassburg (160 S.).

Orient: G. Maspero, The Dawn of Civilisation: Egypt and Chaldaea. Ed. by A. H. Sayce. Transl. by M. L. Mc Clure. 2. ed. London (812 p.). — H. Winckler, Altorientalische Forsch., IV. Leipzig (III, S. 305-370, 1 Taf.). — J. Marquart, Beitr. z. Gesch. u. Sage von Eran (Z. D. M. Ges. 49, 4). — A. Wiedemann, Die Kulturbeziehungen Altägyptens zum Auslande (Bonn. Jb. 99). — W. Spiegelberg, Rechnungen aus der Zeit Setis I (ca. 1350 vor Chr.) mit anderen Rechnungen des neuen Reiches. Strassburg (VI, 99 S., 43 Taf., 1 Bl.). — H. Suter, Die Araber als Vermittler der Wissensch. in deren Übergang vom Orient in den Occident. Aarau.

Skythen: P. Reinecke, Die skythischen Altertümer im mittleren Europa (Zs. f. Ethnologie XXVIII, 1).



Griechenland und Rom: St. Cybulski, Tabulae, quibus antiquitates graecae et romanae illustr. Ser. I, Tab. 10: Griech. Wohnung. Leipzig. - J. Wagner, Realien d. griech. Altertums f. d. Schulgebrauch, 2. Aufl. Brünn (VII, 127 S.). - G. Busolt, Die älteste Kulturepoche Griechenlands (D. Rs. 22, 8). — A. Schneider, Das alte Rom. Entw. seines Grundrisses u. Gesch. s. Bauten. Leipzig (12 Kart., 14 Taf, XII S., 1 Pl.). - H. Kiepert u. Ch. Huelsen, Formae urbis Romae antiquae Berlin (3 Bll., XII, 110 S.). - A. Mau, Führer durch Pompeji, 2. Aufl. Leipzig (VIII, 113 S.). — J. Toutain, Les cités romaines de la Tunaisie Essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord (Bibl. des ecoles franc. d'Athènes et de Rome 72). Paris. - A. Kisa, Röm. Ausgrabungen a. d. Luxemburger Strasse in Köln (Bonn, Jb. 99). — Ch. L. Thomas, Die Freilegung der römischen Gebäudereste auf dem Hühnermarkt (A. Frankf. G. 5). - G. Wolff, Römische Ziegelstempel ans Frankfurt (ib.). - J. Wilbrand, Römische und vorrömische Fundstücke aus der Gegend von Bielefeld (Korr. Bl. d. Ges. V. 44, 4). - C. Mehlis, Archäologisches aus der Pfalz (ib. 44, 1). - J. B. Nordhoff, Neue römische Funde in Westfalen (Z. Vaterl. Gesch. [Westf.] 53, I). -- A. Mayr. Eine römische Niederlassung bei Erlstätt (Ms. H.V. Oberbavern V. 1). -B. Mazegger, Die Römerfunde und die römische Station in Mais, 3. Aufl. Innsbruck (VI, 101 S.). - Verslag over de opgravingen van Romeinsche Oudheden te Vechten (Verslag Provinc. Utrechtsch Genootsch. 1895). -H. Bazin, Villes antiques: Arles gallo-romaine. Guide du touriste archéol. Paris. - E. Babelon, Carthage. Paris (188 p.).

Nordisches Altertum: Soph. Müller, Nordische Altertumskunde. Deutsche Ausgabe. Unter Mitw. d. Verf. bes. v. O. L. Jiriczeck. Lfg. 1. 2. Strassburg (S. 1-96).

Deutschland: K. Lamprecht, Deutsche Geschichte, 4. Bd. und 5. Bd., I. 2. Aufl. Berlin (XV, 488 S.; XIII, 358 S.). - F. Rachfahl. Deutsche Gesch. vom wirtschaftl. Standpunkt (Preuss. Jbb., 39. Jahrg., Heft 1). - A. Böe, Kulturbilder aus Deutschlands Vergangenheit f. Schule u. Haus. 2. Aufl. Leipzig (XI, 337 S.). - Die Altertümer unserer heidnischen Vorzeit, hrsg. durch L. Lindenschmit Sohn, 4. Bd., Heft 10. Mainz (21 S, 6 Taf.). - F. Quilling, Fränkische Funde in Frankfurt a. M. (A. Frankf. G. 5). - A. Zehme, Zur Einführung in die deutschen Altertümer im deutschen Unterricht (Z. D. Unterr. X, 1). - M. Jähns, Der Vaterlandsgedanke u. d. deutsche Dichtung. Berlin (199 S.). - K. Varrentrapp, Seb. Brants Beschreibung von Deutschland und ihre Veröffentlichung durch Kaspar Hedio (Z. G. Oberrhein XI, 2). - M. Goerlitzer. Das tägliche Leben in Berlin während des M.-A. (M. V. Gesch. Berlins 1896, 4). - Heil, Die Gründung der nordostdeutschen Kolonialstädte u. ihre Entwickelung bis zu Ende des 13. Jahrh. Wiesbaden (38 S.). -W. v. Sommerfeld, Gesch. d. Germanisierung d. Herz. Pommern bis z. Ablauf d. 13. Jahrh. (Staats- u. socialwiss, Forsch. XIII, 5). - A. Sach, Das Herzogtum Schleswig in seiner ethnograph u. national. Entwickelung, I. Halle (V. 143 S.). - Detleffsen, Ein Wevelsflether Missale mit Urkunden z. Gesch. d. Kirchenackers (Z. Ges. Schlesw. H. L. G. 25). - E. H. Wichmann, Geschichte Altonas, 2. (Titel-) Aufl. Altona (287 S.). -

W. Melhop, Historische Topographie d. Freien u. Hansestadt Hamburg von 1880-1895. Hamburg (XII, 655 S., 7 Kart.). - G. Endelmann, Ausvergangenen Tagen. Mitt. a. e. Vierländ. Pfarrarchiv. Hamburg (143 S.). -Beitr. z. Gesch. Dortmunds VI: G. Mallinckrodt, Die Dortmunder Ratslinie seit 1500. Dortmund (XXIV, 147 S.). - J. Dornseiffer, Geschichtliches über Elslohe. Paderborn (V, 259 S.). - E. Neubauer, Das älteste Zerbster Schöffenbuch von 1323 ab (M. V. Anhalt G. VII, 4). - E. Neubauer, Die Schöffenbücher der Stadt Aken (Gesch. Bll. Magdeburg 30, 2. 31, 1.). -Beyer, Die Krämerbrücke u. ihre Bewohner (M. V. Gesch. Erfurt XVII). -Kortüm, Beschreibung der baulichen Anlage der Krämerbrücke (ib.). -F. Schmidt, Die Amtschösser u. Amtmänner von Sangerhausen (Mitt, Gesch.-Naturw, V. Sangerhausen 8). - E. Kroker, Leipzig in Liedern u. Gedichten d. 30jähr. Krieges (Schr. V. Gesch. Leipz. 5). - Henze, Die Besiedelung der Gegend um Torgau (Veröff. d. Alt. V. Torgau VIII). -E. Eichhorn. Die Grafschaft Camburg, wie sie wurde, war und ist (Schriften V. Meining, G. 20). - O. v. Franke, Ein Streifzug d. d. mittelalterliche Weimar (Wartb.-Herold I, 1). - A. Schirmer, Eisenbergische Statuten v. J. 1610 (M. G. V. Eisenberg XI). - W. Grotefeud, Der Hof zu Wettesingen von 1326 - 1828. Nach einem Vortrage von G. Rabe Frhr. v. Pappenheim (Hessenland X, 10/11). — H. Soldan, Beitr. z. Gesch. d. Stadt Worms. Worms (228 S.). - H. v. Nathusius-Neinstedt, Baldemars von Peterweil Beschreibung v. Frankfurt (A. Frankf. G. 5). -F. Lau, Beitr. z. Verfassungsgesch. d. Stadt Köln, II (Westd. Zs. XIV, 4). — H. Sieveking, Die rheinischen Gemeinden Erpel und Unkel und ihre Entwickl. im 14. u. 15. Jahrh. (Leipz. Stud. a. d. Geb. d. Gesch. II, 2). — A. Bostetter, Gesch. Notizen über die Stadt Brumath. (VII, 188 S., 1 Karte). — Le vieux Mulhouse. Documents d'archives, T. I. Mülhausen (VIII, 401 S.). - J. Nacher u. H. Maurer, Die altbadischen Burgen u. Schlösser des Breisgaues, 2. Aufl. Emmendingen (XI, 116 S., 11 Taf.). - A. Holder, Gesch. d. schwäbischen Dialektdichtung. Offenbarung uns. stammheitl. Volks- u. Sprachgeistes aus drei Jahrh. kulturgeschichtlich beleuchtet. Heilbronn (XVI, 245 S.). - Seb. Fischers Chronik bes. von Ulmischen Sachen, hrsg. von K. G. Veesenmeyer (Ulm-Oberschwaben Heft 5/8). - L. Rösel. Unter dem Krummstab. Zwei Jahrh. Bamberger Gesch. (1430-1630). Bamberg (IV, 196 S.) - S. Göbl, Würzburg. Ein kulturhist. Städtebild. Würzburg (VIII, 128 S.). -E. Reicke, Geschichte der Reichsstadt Nürnberg (bis 1806), 2. Aufl. Nürnberg (IX. 1078 S.). - H. Graf v. Walderndorff, Regensburg in seiner Vergangenheit und Gegenwart. Regensburg (XVI, 696 S.). -A. Human, Die französ. Colonie in Hildburghausen (Gesch. Bll. Hug. Ver. V, 5/6. Magdeburg (58 S.). - H. Hackensee, Beitr. z. Gesch. d. Emigranten in Hamburg, I: Das französ. Theater. Hamburg (41 S.). — H. Tollin, Der hugenottische Lehrstand, Wehrstand und Nährstand zu Frankfurt a. d. O. (Gesch. Bll. Hugen. Ver. V, 7/9).

Österreich: J. Helbig, Beitr. z. Gesch. d. Stadt u. d. Bez. Friedland i. B., 4. Bd. Friedland (200 S.). — J. v. Zahn, Styriaca. Gedrucktes und Ungedrucktes zur steiermärkischen Geschichte und Kulturgeschichte. Neue Folge. Graz (V. 283 S.). — A. Müller-Guttenbrunn,

Deutsche Kulturbilder aus Ungarn, 1. und 2. Aufl. Leipzig (VIII, 184 S.).

Luxemburg: H. Schliep, Ur-Luxemburg. Ein Beitrag zur Urgeschichte des Landes, des Volkes u. der Sprache, der Urreligion, Sitten u. Gebräuche. Luxemburg (408 S.).

Schweiz: F. Baumann, Volksfeste i. d. Schweiz (Kulturbilder a. d. schweiz. Volksleben, I). Bern (VIII, 78 S.). — W. Merz-Diebold, Kunst- und kulturgeschichtl. Notizen aus den Königsfelder Jahrrechnungen (Anz. Schweiz. A.-K. 29, 1). — J. A. Gautier, Histoire de Genève des origines à l'année 1691, II (1501-1537). Genève (552 p.).

Frankreich: A. de Verdilhac, Mœurs bourgeoises en France du XIII au XVI s. (Bibl. Univers. 1896, 5). — F. Bournon, Chronique parisienne de Pierre Driart 1522—1535 (Soc. d'hist. de Paris Mém. 22). — G. Jsambert, La vie à Paris pendant une année de la revolution (1791—96). Paris. — La Société paris. pendant l'hiver de 1788 à 1789 (Le Corresp. 25. mars 1896). — W. Reinecke, Gesch. d. Stadt Cambrai bis 1227. Marburg (IX, 276 S.). — Rapport sur les antiquités de Condé fait par le magistrat de cette ville à la fin du XVI s. p. p. E. Matthieu. Mons (50 p.). — E. Laroche, Bordeaux d'hier et aujourdhui. 4 ed. Bord. (XII, 209 p.).

Belgien, Helland: V. Mirguet, Histoire des Belges et de leur civilisation. Bruxelles (IV, 924 p). — Histoire de la grand' place de Bruxelles avec la description des anciens hôtels et maisons de corporations. Bruxelles (78 p.). — Gobert, Histoire et souvenirs. Les rues de Liège anciennes et modernes III, 2. Liège (33-64 p.). — Album van den historischen stoet "Gent door de eeuwen hen". Gand (118 p.). — E. Beaucarne, Notice historique sur la commune d'Eename, II. Gand (120-520 p.). — F. de Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlanderen V. 2. Gand.

England: The progress of England in the past sixty years (Edinb. Rev. 375). — J. Mortimer, Mercantile Manchester, Past and Present. Manchester (156 p.). — J. G. Smith, Strathendrick and its Inhabitants from early Times. Glasgow. — H. Crickmore, Old Chester, etched and described. London (140 p.).

Italien: La vita italiana nel settecento, I. storia. Milano (172 S.). — J. Burckhardt, Die Kultur d. Renaissance. 5. Aufl. besorgt v. L. Geiger, I, II. Leipzig (XII, 326 S., VIII, 335 S.). — P. Conti, Memorie storiche della Vall' Intelvi: arte, ingegno, patriotismo degli Intelvesi. Como (258 p.). — E. Rodoconachi, L'organisation municipale de Rome au XIV • s. (Le moyen âge 1895, 4). — L. Zdekauer, Il frammento degli ultimi due libri del più antico constituto Senese (1262—1270) (Bull. Senese Stor. Patr. II, 3/4, III, 1). — A. Guerri, Sommario di antichità fiorent. Firenze (23 p.).

Aussereuropäische Länder: C. E. Norton, Some aspects of civilisation in America (Forum XX. 6). — P. A. Bruce, Economic History of Virginia in the 17. century, 2 vols. New York. — La Tunisie. Histoire et description. Industrie, commerce, 4 vols. Paris (VIII, 497:297; VII, 462:277 p.). — P. N. Bose, A history of Hindu Civilisation during British Rule. Vol. 3. Intellectual Condition. London (296 p.). — S. M. Latif. History of the Panjab

from the remotest Antiquity to the present Time. London (670 p.). — L. Lönholm, Japans moderne Zivillsation. Tokyo, Leipzig (94 S.). — G. W. Rusden, History of New-Zealand, 2. ed. 3 vols. London.

Juden: M. Braun, Geschichte der Juden und ihrer Litteratur. Für Schule u. Haus. I. Breslau (VII, 259 S.). — J. H. Schwarz, Geschichtl. Entwickl. d. messian. Idee des Judentums. Von kulturhistor. Gesichtsp. behandelt. Kladno (106 S.). - G. Boralevi, Civiltà e culto giudaico negli scrittori greci e latini. Livorno (63 p.). -- Th. Reinach, L'empereur Claude et les antisemites alexandrins d'après un nouveau papyrus (Revue des études des juives No. 62). - M. Schreiner, Contributions à l'histoire des juifs en Egypte (ib.). - J. Bloch. Une expulsion de Juifs en Alsace au XVI es. (fin) (ib.). - G. Winter, Der Antisemitismus in Deutschland vom kulturhistor. u. sozialpolit. Standpunkte beleuchtet. Magdeburg (VI, 129 S.). - E. Nübling, Die Jndengemeinden des M.-A., insbes. d. Juden d. Reichsst. Ulm. Ulm (XCVI, 566 S.). - M. Braun, Gesch. d. Juden in Schlesien. Breslau (IV, 40, XIII S.). - M. Horwitz. Zur Statistik der jüd. Bevölkerung im alten Frankfurt (Ber. Fr. D. Hochst. 12, 2). -H. Metz, Die Juden in Hessen (Hessenland X, 5/9). - E. Bär, Die Juden im M.-A. (Zürcher Taschenbuch auf 1896).

Einzelne Familien: Geschichtsquellen des Geschlechts v. Borcke, hrsg. v. G. Sello, I, 1. Berlin (150 S.). — K. Rothenhäusler, Gesch. der Freiherrn v. Ifflinger-Granegg. Stuttgart (VIII, 158 S.). — O. Frhr. Stockhorner v. Starein, Die Stockhorner von Starein. Versuch d. Darst. d. Gesch. dieses Geschlechts. Wien (184 S., 2 Taf.). — Geschichtsblätter der Familien vom Stamme Hildebrant, Nr. 5. Stolp (S. 85—108). — E. Mangner, Die Familien Kunze, Körner und Tischbein (Schr. V. G. Leipzig. 5). — W. Strecker, Stammbuch der Familie Strecker. Wien (XI, 408 S.).

Sittliche u. humanitäre Entwickelung: F. Scheichl, Zur Gesch. d. Toleranzgedaukens i. d. span. Dicht d. 16. u. 17. Jahrh. (Mh. Comen. Ges. V, 5/6). — J. Sassenbach, Die Freimaurer. Ihre Geschichte, Thätigkeit u. s. w. Berlin (64 S.). — H. Le Strange, History of Freemasonry in Norfolk, 1724—1895. Norwich. — K. Neefe, Das Freimaurer-Institut (Lehr- u. Erziehungsanstalt f. Knaben) i. s. geschichtl. Entwickl. Dresden (XII, 187 S.). — W. Zuhorn, Geschichte der Wohlthätigkeits-Anstalten der Stadt Warendorf (Z. Vaterl. G. [Westf.], 53, 1). — Snyckers, L'Institut royal des sourd-muets et des aveugles à Liège. Notice historique. Liège (109 p.).

Geistesgeschichte. Allgemeines: A. Bastian, Die Denkschöpfung umgebender Welt aus kosmogon. Vorstellungen in Kultur und Unkultur. Berlin (VI, 211 S.). — L. L. Conant, The Number Concept: its origin and development. London (224 p.). — W. Dilthey, Beiträge zum Studium der Individualität (Sb. Preuss. Ak. 1896, 12. 13). — Ph. Monnier, Les humanistes d'Italie et la Suisse du XVe s. (Pages d'histoire à P. Vaucher dédieés). — G. Vallette, Un humaniste genevois (ib.). — A. Bömer, Der münsterische Domschulrektor Timann Kemner. Ein Lebensbild aus der Humanistenzeit (Z. Vater. Gesch. [Westf.] 53, I). — P. Laumonier, Montaigne précurseur du XVII es. (R. d'hist. litt. III, 2). — K. Walcker, Montasquieu als Polyhistor, Philosoph, Vorkämpfer der

german.-protestant. Kultur u. als polit Prophet. Leipzig (VI, 31 S.). -C. L. Livet, Précieux et précieuses. Caractères et mœurs littéraires du XVII e s. 3. éd. Paris. -- A. Keller, Comenius u. d. Akademien der Naturphilosophen des 17. Jahrh., I (Vortr. u. Aufs a. d. Comenius-Ges. III, 1). - S. Günther, Maria Klara Eimmart. Ein Bild a. d. Gelehrtenleben des 18. Jahrh. (Germania S. 376-385). - S. Günther, Jakob Ziegler, ein bayr. Geograph u. Mathematiker (Aus: Forsch. z. Kult.- u. Litt.-Gesch, Bayerus). Ansbach (64 S.). - J. Leyser, Joachim Heinr. Campe. Ein Lebensbild a. d. Zeitalt. d. Aufklär., 2. (Titel-) Ausg. 2 Bde. Braunschweig (XI, 420, 412 S.). — G. Dubois, La déchristianisation dans la ville et le district de Coutances (La Révol. fran. 1896, 14. janv.) — L. Keller, Die Berliner Mittwochs-Gesellschaft. Ein Beitr. z. Gesch. d. Geistesentwicklung Preussens am Ausg. d. 18. Jh. (Mh. Comeniusges. V. 3/4). -- H. Meisner, Die Freunde der Aufklärung. Gesch. d. Berliner Mittwochs-Gesellschaft (Festschr. f. Weinhold). - D. Leistle, Wissensch. u. künstl. Strebsamkeit im St. Magnusstifte zu Füssen, 3 (Stud. Mitt. Bened.-Ord. 17, 1).

Erziehungsgeschichte: J. C. G. Schumann u. G. Voigt, Lehrb. d. Pädagog. I. Einl. u. Gesch. d. Päd. 10. Aufl. (Pädagog. Bibl. I.) Hannover (XI, 518 S.). - A. Schorn, Gesch. d. Pädagog, in Vorbildern u. Bildern. 17. Aufl. Hrsg. v. J. Plath. (Handbuch d. Erzieh.- u. Unterrichtslehre I) Leipzig (VIII. 306 S.). - P. Vecchia, Elementi di pedagogia e brevi cenni storici sui principali sistemi di educazione Libro II. Torino, Paravia (347 p.). - G. Compayré, Historia de la pedagogia. Version castellana. Braine-le-Bomte (493 p.). — C. Nohle, Gesch. d. deutsch. Schulwesens im Umriss | aus "Reins encykl. Handb. d. Pädag."). Langensalza (III, 54 S.). - F. Paulsen, Gesch. d. gelehrt. Unterrichts auf d. d. Schulen u. Univers. 2. Aufl. 3. Halbb. Leipzig (S. 1-320). - Umfang der Schulbildung in Deutschland vor den Kreuzzügen (5. Jahrb. d. kathol, Lehrerverb.). - Poten, Gesch. d. Militär-Erziehungs- u. Bildungswesens i. d. Länd. deutscher Zunge. IV (Mon. Germ, pad XVII). Berlin (VI, 542 S.). - Luther u. die Kindererziehung. (Allg. ev.-luth. Kirchenztg. 1896, 6-9,). - K. Melchers, Comenius und Pestalozzi. Eine vergl. Betracht. ihrer pädagog. Grundideen. Bremen 47 S.) - L. W. Seyffarth, Pestalozzi in seiner weltgesch. Bedeutung. Liegnitz (58 S.). - J. Schwendimann, Der Pädagoge Pestalozzi, nach zeitgenöss. Quellen dargestellt. Luzern (64 S.). - J. G. Vogel, Pestalozzi, ein Erzieher der Menschheit. Ansbach (29 S., 1 Karte). - G. B. Gerini, Gli scrittori pedagogici italiani del secolo XV. Torino (324 p.). -J. Köhler, Molières und Fénélons Stellung zur Erziehung des weiblichen Geschlechtes im Zeitalter Ludwigs XIV. Progr. Plauen, Realsch. (51 S.). -A. Daguet, Le père Girard et son temps. Histoire de la vie, des doctrines et des travaux de l'éducateur suisse (1765-1850). 2 vol. Paris. -F. Vollheim, Geschichte des königl. Gymnasiums zu Eisleben 1846 bis 1896. Eisleben (130 S.). - H. Becker, Eine theologische Hochschule Anhalts (M. V. Anhalt, G. VII, 5). - F. Kindscher, Coswiger Stundenplan von 1603 (ib.). - R. Fritzsche, Geschichte der Bürgerschulen der Stadt Altenburg. I. Altenburg (33 S.). - K. Ribbeck, Geschichte des

Essener Gymnasiums, 1 (Beitr. Gesch. Essens 16). - Schriever. Gesch. der Schulen und des Schulwesens im Dekanate und Kreise Lingen. Lingen (161 S.). - F. Heinemann, Geschichte des Schul- u. Bildungslebens im alten Freiburg bis zum 17. Jh. Freiburg (Schweiz) (VII. 175 S.). - Ch. Engel. L'école de Strasbourg an 16° siècle (Revue internat. de l'enseign. 16, 2/5). - E. Schönborn. Zur Vorgeschichte der evangelischen Fürstenschule in Pless, I. Progr. Gymn, Pless (22 S.). -X. Froehlich, Die Jesuitenschule zu Graudenz (Altoreuss, Mon. 33, 1/2). -H. Kleinwächter, Zur Gesch, d evangel, Schule zu Xions (ZHG. Posen 10. 3/4). - O. Steinel. Das Schulwesen im Geb. d. ehemal. Hochstifts Würzburg 1803-1806 (aus "Bayer, Zs. f. Realschulw."). München (37 S.). -H. Heinisch, Urkundl. Beitr. z. Gesch. d. Gymnas, poeticum in Regensburg. I. Regensb. Progr. (37 S.). - R. Lang. Das Collegium humanitatis in Schafflausen. Ein Beitr. z. Schulgesch., II. 1727-1851 Leipzig (XVIII, 86 S.). -- H. Baumgartner, Ein Blick auf die Schule u. die Schulbestrebungen im Kanton Zug am Ende des letzten u. im Anfange uns. Jh. (Zug. Neui.-Bl. 1896). - H. Eugster, Zur appenzellischen Schulgeschichte (Appenzell, Jahrb. 8). - H. Fazv. L'instruction primaire à Genève. Notice hist. Genève (874 p.). - F. v. Krones, Zur Geschichte des Studienwesens in Österreich (Allg. Ztg. B. 18). - Die allgem. Schulordnung der Kaiserin Maria Theresia u. J. J. Felbigers Forderungen an Schulmeister u. Lehrer (Neudr. pädag. Schriften XV). Leipzig (79 S.). -A. Zingerle, Über Dom- und Stiftsschulen Tirols im M.-A. mit besond. Berücksicht, ihrer Lehrmittel, Innsbruck (27 S.). - E. Matthieu, L'enseignement primaire en Belgique. Résumé historique (Extr.). Bruxelles (33 p.). - E. Jopken, Une page de l'histoire de l'athénée de Tournai 1797-1806. Tournai (24 p.). - J. Parmentier, Histoire de l'éducation en Angleterre, Paris (II. 307 n.). - O. Laurent, Les universités des deux mondes (Histoire, organisation, étudiants). Paris. - Ch. V. Langlois, Les universités au m. a. (Rev. de Paris 1896, 15 fevr.). — Mediaeval universities (Quarterl. Rev. 366). - A. Hofmeister, Die Scepter der Universität Rostock (Beitr. G. Rostock II, 1). - Die Matrikel d. Univ. Leipzig. Hrsg. v. G. Erler. Bd. I: 1409-1559 (Codex dipl. Sax. II, 16). (XCVII, 752 p.). - H. Ermisch, Die Matrikel d. Univ. Leipzig (Allg. Ztg. B. 57). - H. Fitting, Zur Gesch. d. Universitäten zu Halle und zu Wittenberg (N. Mitt. a. d. Geb. Hist. Antiq. Forsch. 19, 2). - J. Meyer, Die Beziehungen der Universität Halle zu dem Lande Franken (ib.). -G. Jacob, Verzeichn. d. Studierenden a. d. Herzogtum Meiningen, die in der Zeit von 1502-1520 die Universität Wittenberg besuchten (Schr. V. Mein. Gesch. 20). - A. Heldmann, Westfälische Studierende zu Wittenberg 1502-1620 (Z. Vaterl. Gesch. [Westf.] 53, II. - A. Seraphim und G. Otto, Liv-, Est- und Kurländer auf der Universität zu Königsberg, II (M. Livländ. Gesch. 16, 2). - Th. Burckhardt-Biedermann. Die Erneuerung der Universität zu Basel 1529-1539 (Beitr. z. Vaterl. Gesch. 4, 3/4). - L. F. Thévenaz, La discipline au collège de Génève du 16° au 18° s. (Pages d'hist, à P. Vaucher dédiées). — Ch-Borgeaud, Les étudiants de l'académie de Génève au 16 e s. (ib.). -A. Allain, L'université de Paris aux 12° et 13° s. (Revue du clergé

français 1895, l. oct.). — F. Belin, Histoire de l'ancienne université de Province ou histoire de la fameuse université d'Aix, I. 1409—1679. Paris (XVI, 755 p.). — N. Rodolico, Siciliani nello studio di Bologua nel medio evo (Arch stor. sicil. XX, 1/2).

Schriftwesen: E. van Drival, De l'origine de l'écriture. 3. éd. Paris (XI, 173 p.). — J. Poppelreuter, Troische Schriftzeichen (Jahrb d. kais. d. arch. Inst. X, 4). — W. Wattenbach, Das Schriftwesen im M.-A. 3. Aufl. Leipzig (VI, 670 S.). — A. Meister, Zur Kenntnis des venetianischen Chiffrenwesens (Hist. Jb. 17, 2). — Die Stenographie der Griechen u. Römer (Die Wacht 9, 9/11). — A. Junge, Beitr. z. Gesch. d. älter, Stenographie in Frankreich (Schluss) (Arch. f. Stenogr. Nr. 601). — A. Junge, Zur älteren Gesch. d. Stenogr. in Frankreich, 4 (Arch. Stenogr. Nr. 605). — F. Sieber, Gesch. d. Stenographie in Basel. Basel (IV, 161 S.). — F. Keinz, Die Wasserzeichen des 14. Jh. in Hs. d. k. b. Hof- u. Staatsbibl. (aus Abh. d. Ak. Wiss.). München (46 S., 38 T.).

Buchwesen: G. H. Putnam, Books and their makers during the middle ages. Vol. I. 476 1600. London (XXVII, 459 p.). - K. Uhlirz. Beitr. z. Gesch. d. Wiener Bücherwesens (1826-1445) (Cbl. f. Bibliothekswiss, XIII, 23). - F. Ongania, L'art de l'imprim. à Venise (pend. la renaiss, ital.). Venise (VIII, 229 S.). - K. Burger, Monumenta Germaniae et Italiae typographica. Lf. 5. Berlin (25 Taf.). - Katalog d. reichhalt. Sammlungen des Grafen Ludwig Paar: euth. seltene Erstlingsdrucke. Incunabeln, Holzschnitt- u. Kupferwerke aus dem 15.-18. Jh. Seltene Flugblätter etc. etc. Wien (IV, 129 S., 13 Taf.). - P. Schwenke, Hans Weinreich und die Anfänge des Buchdrucks in Königsberg (aus "Altpreuss. Mon."). Königsberg (47 S.). - R. Hofmann, Zur Geschichte des Buchdrucks im Schönburgischen (Schönb. G. Bll. II, 2). - Schröder, Die Anfänge des Buchdrucks in Schwerin (Jbb. V. Meckl. Gesch. 60). - Schröder, Der Buchdrucker M. Sachs (Quartalber. V. Meckl. Gesch 60). -- Ch. Schmidt, Répertoire bibliographique Strasbourgeois jusqu'à vers. 1580. VII. Jean Knobloch. Strassburg (IX, 102 S., 4 Taf.). -- A. Claudin, Les origines de l'imprimerie à Limoges (suite) (Biblioph. Limousin 1896 janv.). - Bar. S. de la Bouillerie, L'imprimerie fléchoise de 1575 à 1789 (Rev. hist. du Maine 39, 1/2). - H. Stein, Nouveaux documents sur les Estienne imprimeurs parisiens 1517—1665 (Soc. d'hist. de Paris Mém. 22). - P. Bergmans, Jean van Doesborgh, imprimeur anversois du commencement du 16 • s. (Messager Scienc. Hist. Belg. 1896, 1). - P. Bergmans, L'imprimerie à Ostende (in: Analectes Belgiques). Gand. - A. Berliner, Über den Einfluss des ersten hebräischen Buchdrucks auf den Kultus und die Kultur der Juden. Frankfurt a. M. (49 S.). - Bucheinbände aus dem Bücherschatze der k. öff. Bibl. zu Dresden. Eine Vorlagensamml., hrsg. v. K. Zimmermann. 2. Aufl. Leipzig (50 Taf., 16 S.). - W. Y. Fletcher. English bookbindings in the British Museum. London. — B. Matthews. Bookbindings, old and new. London (356 p.). — Arch. f. Gesch. d. d. Buchhandels. N. F. 18. (Enth.: O. v. Hase, Bericht über d. Fortg. meiner Arbeit f. d. Gesch. d. d. Buchh.; G. Buchwald, Archival. Mitt. über Bücherbezüge d. kurfürstl. Bibliothek u. Georg Spalatins in Wittenberg. Mit einer Bemerk. v. A. Kirchhoff; F. W. E. Roth, Johann

Essener Gymnasiums, I (Beitr. Gesch. Essens 16). - Schriever. Gesch. der Schulen und des Schulwesens im Dekanate und Kreise Lingen. Lingen (161 S.). - F. Heinemann, Geschichte des Schul- u. Bildungslebens im alten Freiburg bis zum 17. Jh. Freiburg (Schweiz) (VII. 175 S.). - Ch. Engel. L'école de Strasbourg an 16e siècle (Revue internat. de l'enseign. 16, 2/5). - E. Schönborn. Zur Vorgeschichte der evangelischen Fürstenschule in Pless, I. Progr. Gymn, Pless (22 S.). -X. Froehlich, Die Jesuitenschule zu Graudenz (Altpreuss. Mon. 33, 1/2). -H. Kleinwächter, Zur Gesch, d. evangel, Schule zu Xions (ZHG, Posen 10, 3/4). - O. Steinel, Das Schulwesen im Geb. d. ehemal. Hochstifts Würzburg 1803-1806 (aus "Bayer, Zs. f. Realschulw."). München (37 S.). --H. Heinisch, Urkundl. Beitr. z. Gesch. d. Gymnas, poeticum in Regensburg, I. Regensb. Progr. (37 S.). - R. Lang. Das Collegium humanitatis in Schafflausen. Ein Beitr. z. Schulgesch., II. 1727-1851 Leinzig (XVIII, 86 S.). -- H. Baumgartner, Ein Blick auf die Schule u. die Schulbestrebungen im Kanton Zug am Ende des letzten u. im Anfange uns. Jh. (Zug. Neui.-Bl. 1896). - H. Eugster. Zur appenzellischen Schulgeschichte (Appenzell, Jahrb, 8). - H. Fazv, L'instruction primaire à Genève. Notice hist. Genève (874 p.). - F. v. Krones. Zur Geschichte des Studienwesens in Österreich (Allg. Ztg. B. 18). - Die allgem. Schulordnung der Kaiserin Maria Theresia u. J. J. Felbigers Forderungen an Schulmeister u. Lehrer (Neudr. pädag. Schriften XV). Leipzig (79 S.). -A. Zingerle, Über Dom- und Stiftsschulen Tirols im M.-A. mit besond. Berücksicht, ihrer Lehrmittel. Innsbruck (27 S.). - E. Matthieu. L'enseignement primaire en Belgique. Résumé historique (Extr.). Bruxelles (33 p.). - E. Jopken. Une page de l'histoire de l'athénée de Tournai 1797-1806. Tournai (24 p.). - J. Parmentier, Histoire de l'éducation en Angleterre. Paris (II. 307 p.). - O. Laurent. Les universités des deux mondes (Histoire, organisation, étudiants). Paris. - Ch. V. Langlois, Les universités au m. a. (Rev. de Paris 1896, 15 fevr.). — Mediaeval universities (Quarterl. Rev. 366). - A. Hofmeister, Die Scepter der Universität Rostock (Beitr. G. Rostock II, 1). - Die Matrikel d. Univ. Leipzig. Hrsg. v. G. Erler. Bd. I: 1409-1559 (Codex dipl. Sax. II, 16). Leipzig (XCVII, 752 p.). - H. Ermisch, Die Matrikel d. Univ. Leipzig (Allg. Ztg. B. 57). - H. Fitting, Zur Gesch. d. Universitäten zu Halle und zu Wittenberg (N. Mitt. a d. Geb. Hist. Antiq. Forsch. 19, 2). - J. Meyer, Die Beziehungen der Universität Halle zu dem Lande Franken (ib.). -G. Jacob, Verzeichn. d. Studierenden a. d. Herzogtum Meiningen, die in der Zeit von 1502-1520 die Universität Wittenberg besuchten (Schr. V. Mein. Gesch. 20). - A. Heldmann, Westfälische Studierende zu Wittenberg 1502-1620 (Z. Vaterl. Gesch. [Westf.] 53, II. - A. Seraphim und G. Otto, Liv-, Est- und Kurländer auf der Universität zu Königsberg, II (M. Livländ. Gesch. 16, 2). - Th. Burckhardt-Biedermann, Die Erneuerung der Universität zu Basel 1529-1539 (Beitr. z. Vaterl. Gesch. 4, 3/4). - L. F. Thévenaz, La discipline au collège de Génève du 16° au 18° s. (Pages d'hist. à P. Vaucher dédiées). - Ch. Borgeaud, Les étudiants de l'académie de Génève au 16 e s. (ib.). -A. Allain, L'université de Paris aux 12º et 13º s. (Revue du clergé

français 1895, 1. oct.). — F. Belin, Histoire de l'ancienne université de Province ou histoire de la fameuse université d'Aix, I. 1409—1679. Paris (XVI, 755 p.) — N. Rodolico, Siciliani nello studio di Bologua nel medio evo (Arch stor. sicil. XX, 1/2).

Schriftwesen: E. van Drival, De l'origine de l'écriture. 3. éd. Paris (XI, 173 p.). — J. Poppelrenter, Troische Schriftzeichen (Jahrb d. kais. d. arch. Inst. X, 4). — W. Wattenbach, Das Schriftwesen im M.-A. 3. Aufl. Leipzig (VI, 670 S.). — A. Meister, Zur Kenntnis des venetianischen Chiffrenwesens (Hist. Jb. 17, 2). — Die Stenographie der Griechen u. Römer (Die Wacht 9, 9/11). — A. Junge, Beitr. z. Gesch. d. älter, Stenographie in Frankreich (Schluss) (Arch. f. Stenogr. Nr. 601). — A. Junge, Zur älteren Gesch. d. Stenogr. in Frankreich, 4 (Arch. Stenogr. Nr. 605). — F. Sieber, Gesch. d. Stenographie in Basel. Basel (IV, 161 S.). — F. Keinz, Die Wasserzeichen des 14. Jh. in Hs. d. k. b. Hof- u. Staatsbibl. (aus Abh. d. Ak. Wiss.). München (46 S., 38 T.).

Buchwesen: G. H. Putnam, Books and their makers during the middle ages. Vol. I. 476 1600. London (XXVII. 459 p.). - K. Uhlirz. Beitr. z. Gesch. d. Wiener Bücherwesens (1326-1445) (Cbl. f. Bibliothekswiss, XIII, 23), - F. Ongania, L'art de l'imprim. à Venise (pend. la renaiss, ital.). Venise (VIII, 229 S.). - K. Burger, Monumenta Germaniae et Italiae typographica. Lf. 5. Berlin (25 Taf.). - Katalog d. reichhalt. Sammlungen des Grafen Ludwig Paar: enth. seltene Erstlingsdrucke, Incunabeln, Holzschnitt- u. Kupferwerke aus dem 15.-18. Jh. Seltene Flugblätter etc. etc. Wien (IV, 129 S., 13 Taf.). - P. Schwenke, Hans Weinreich und die Anfänge des Buchdrucks in Königsberg (aus "Altpreuss. Mon."). Königsberg (47 S.). - R. Hofmann, Zur Geschichte des Buchdrucks im Schönburgischen (Schönb, G. Bll. II, 2). - Schröder, Die Anfänge des Buchdrucks in Schwerin (Jbb. V. Meckl. Gesch. 60). - Schröder. Der Buchdrucker M. Sachs (Quartalber. V. Meckl. Gesch 60). -- Ch. Schmidt, Répertoire bibliographique Strasbourgeois jusqu'à vers. 1530. VII. Jean Knobloch. Strassburg (IX, 102 S., 4 Taf.). -- A. Claudin, Les origines de l'imprimerie à Limoges (suite) (Biblioph, Limousin 1896 janv.). - Bar. S. de la Bouillerie, L'imprimerie fléchoise de 1575 à 1789 (Rev. hist. du Maine 39, 1/2). - H. Stein, Nouveaux documents sur les Estienne imprimeurs parisiens 1517-1665 (Soc. d'hist. de Paris Mém. 22). - P. Bergmans, Jean van Doesborgh, imprimeur anversois du commencement du 16 . s. (Messager Scienc, Hist, Belg. 1896, 1). - P. Bergmans, L'imprimerie à Ostende (in: Analectes Belgiques). Gand. — A. Berliner, Über den Einfluss des ersten hebräischen Buchdrucks auf den Kultus und die Kultur der Juden. Frankfurt a. M. (49 S.). - Bucheinbäude aus dem Bücherschatze der k. öff. Bibl. zu Dresden. Eine Vorlagensamml., hrsg. v. K. Zimmermann. 2. Aufl. Leipzig (50 Taf., 16 S.). - W. Y. Fletcher, English bookbindings in the British Museum. London. - B. Matthews. Bookbindings, old and new. London (356 p.). — Arch. f. Gesch. d. d. Buchhandels, N. F. 18. (Enth.: O. v. Hase, Bericht über d. Fortg. meiner Arbeit f. d. Gesch. d. d. Buchh.; G. Buchwald, Archival. Mitt. über Bücherbezüge d. kurfürstl. Bibliothek u. Georg Spalatins in Wittenberg. Mit einer Bemerk. v. A. Kirchhoff; F. W. E. Roth, Johann Haselberg von Reichenau, Verleger und Buchführer 1515-1538; K. Lohmeyer, Gesch. d. Buchdrucks u. d. Buchhandels im Herz. Preusseu (16. u. 17. Jh.); A. Kirchhoff, Der Verfall der Firma Joachim Wilde in Rostock; K. A. Dreher, Der Buchhandel und die Buchhändler zu Königsberg i. Pr. im 18. Jh.; A. Kirchhoff, Fr. Weygands Plan einer Ausspielung seiner Handlung, 1800-1802. - Derselbe, Aus den Anfängen der Thätigkeit der Leipziger Buchhandl.-Deputierten. - Derselbe, Ein Verlagskontrakt v. J. 1604 m. einer Art Gewinnbeteiligung d. Verf.; R. Alberti, Ein Urteil über den Buchhändlerstand 1781). - K. Lechner, Verzeichnis der in der Markgrafschaft Mähren im J. 1567 zum Druck und Verkauf erlaubten Bücher (Cbl. f. Biblioth. XIII, 4). - Th. Distel, Zum bayr. u. sächs. Privilege für Jean Pauls Werke. Beitr, zur Gesch. des litterar. Eigentums (Euphorion III, 1). - C. R. Dreher, Der Buchhandel u. d. Buchhändler zu Königsberg i. Pr. im 18. Jh. (aus "Arch. f. G. d. Buchh.") Berlin (71 S.). -A. Claudin, Les libraires, les relieurs et les imprimeurs de Toulouse au 16 • s. (1531—1550) Paris (71 p.). - F. Falk, Zur Gesch. d. öffentl. Büchersammlungen Deutschlands im 15. Jh. (Hist. Jb. 17, 2). — A. C. Vaglio e G. Colaneri, La biblioteca Casanatense: cenni storici-bibliografici. Roma (18 p.). - L. Beltrami, Guida della biblioteca Ambrosiana: cenni storici e descrittivi. Milano (85 p., 14 tav.). - E. Steffenhagen, Das Reskript des Herzogs Karl Friedrich zur Verordnung "Ratione Bibliothecae" (Z. Ges. Schlesw.-Holst, L. G. 25). - D. de Somviele, La bibliothèque d'un chirurgien de Thielt en 1677 (Annal. Soc. Émul. Hist. Antiqu. Flandre VIII, 2/4). - E. Feys, Catalogus librorum domini D. Petri Ignaty Plante med. lic. (ib.).

Zeitungswesen: O. Wedekind, Zur Gesch. d. Zeitungswesens bei Begründung der Stadt Altona (M. V. Hamburg. G. 17). — A. Schöttl, Münchener Zeitungswesen in der 2. Hälfte des 18. Jh., II (Monatsschr. H. V. Oberbayern V. 2).

Gefühls- u. Gemütsentwicklung. Allgemeines: A. Paudler, Bergfreude (M. Nordböhm. Excurs Cl. 19, 1).

Occultismus: K. Kiesewetter, Der Occultismus des Altertums, II. Leipzig (S. 439-921). — L. Kuhlenbeck, Der Occultismus d. nordamerikan. Indianer. Ergänz.-Bd. zu Kiesewetters Occultismus. Leipzig (60 S.).

Aberglauben, Volksglauben: A. Svoboda, Gestalten des Glaubens. Kulturgesch. u. Philosophisches. Leipzig (VIII, 310 S.). — L. J. B. Bérenger-Féraud, Superstitions et survivances, étudiées au point de vue de leur origine et de leur transformations. T. I. Paris (XII, 543 p.). — E. Riess, On ancient superstition (Transact. Americ. Phil. Assoc. 26). — L. W. King, Babylonian Magic and Sorcery: being "the Prayers of the Litting of the Hand". The Cuneiform Texts of a Group of Babyl. and Assyr. Incantations and magical Formulae. London (XXX, 199 S.). — A. Erman, Zauberspruch f. einen Hund (Zs. ägypt. Spr. 33, 2). — R. F. Kaindl, Viehzucht u. Viehzauber i. d. Ostkarpathen (Globus 69, 24). — M. Klapper, Der Diebssegen (M. Nordböhm. Exc. Cl. 19, 1). — E.]Mog k', Segen- u. Bannsprüche a. e. alten Arzneibuche (Germanist. Abh. XII). — O. Tschirch, Ein niederlausitzer Geisterseher 1614 (Niederlausitzer

Mitteil. 4. 1/4). — J. Deckert, Inquisition und Hexenprozesse "Greuel der kathol. Kirche". Wien (34 S.). — E. Einert, Ein Hexenprozess aus der Ruhl (Thür. Mbll. IV, 1). — K. Weinhold, Zur Gesch. d. heidn. Ritus (Aus: Abh. d. Preuss. Ak.). Berlin (50 S.). — G. v. Buchwald, Atebar und Uhu im germanischen Elementargedanken, 1. 2 (Globus 69, 16. 17). — M. Lilie, Fabeltiere (Lpz. Ztg. B. 15). — v. Meyenn, Der Vogel Hein (Quartalb. V. Meckl. G. 60). — A. Strausz, Kosmogonische Spuren im bulgarischen Volksglauben (Ung. Rev. XV, 8/10). — E. Caetani-Lovatelli, Der Kultus des Wassers u. s. abergläubischen Gebräuche (Allg. Ztg. B. Nr. 138/9). — M. Beck, Das Wasser im Kultus und Volksglauben (Lpz. Ztg. B. 23). — C. Rosenkranz, Die Pflanzen im Volksglauben (Lpz. Ztg. Aufl. Leipzig (XVI, 415 S). — Aszmann, Zum Wetteraberglauben (Zs. f. mathem. u. naturw. Unt. 27, 3).



## Bur Kalenderkunde.

Don Siegmund Bünther.

Unter ben Mitteln, welche einem Bolke bie Kultur bringen und erhalten, steht ber Kalender oben an. Ift er es boch, ber nebst etwelchen Erbauungsbuchern gang allein feinen Weg auch in bie abgelegensten Gehöfte und in die unzugänglichsten Gebirgsthäler findet und dort jene Bildung und Gesittung ausstreut, welche ihm von seinen Verfassern mit auf den Weg gegeben worden ift. Reisende, ber ein Land burchstreift, wird beutlich erkennen, wie ber Ralender sich ber Rulturftufe und ber ganzen Anschauung bes Bezirkes, in welchem er verbreitet ist, anvakt; eines bedingt das andere. Und barum hat die Geschichte des Kalenders unzweifelhaft für den Rulturhistoriker ein fehr hobes Interesse. Man kann es bedauern, daß über diefen Gegenstand bisber verhältnismäßig wenig vubliziert ist, und jede Mitteilung, welche insbesondere die Verhältnisse eines ziemlich abgeschlossenen Landstriches ins Auge faßt, ift willkommen. Wir meinen an diesem Orte weniger die Frage nach den Grundlagen des Kalenders, obwohl auch diese, wie wir von Kaltenbrunner erfahren haben, die bemerkenswertesten Aufschluffe über viele Bu= ftanbe zu erteilen geeignet ift, die mit der ganzen geistigen Ent= wicklung einer Beriode in allerengster Beziehung stehen und ihrer= seits wieder die politische Geschichte vielfach beeinflussen. Die Ginführung des verbesserten Kalenders in Deutschland entbehrt wahrlich nicht der spannenden Momente. Wir sehen, wie zwar die katholischen Stände sich der Neuerung bereitwillig anschließen, wie aber bafür die evangelischen eine um so heftigere Opposition organisieren, wie die theologischen Fakultäten den Widerstand zur Glaubenssache zu machen suchen 1), und wie das verföhnliche Wort eines ebenso

Beitidrift für Rulturgefdicte. IV.



<sup>1)</sup> D. Straug, Leben und Schriften bes Dichters und Philologen Ricobemus Frifchlin, Frantfurt a. M. 1856, S. 333 ff. 10

tiefen Denkers wie treuen Vatrioten, dasienige Revlers?), zunächst noch ungehört verhallt. Auch die mathematisch-astronomische Ginrichtung des Kalenderwesens svielt bei diesen Streitigkeiten, welche fich im römischen Reiche beutscher Nation burch ein volles Sahr= hundert, in den nordischen protestantischen Staaten noch viel langer hinzogen, eine wichtige Rolle. Hier jedoch foll es sich weniger um berartige generelle und grundlegende Fragen handeln, sondern wir richten unfer Augenmerk hauptfächlich auf eine andere, in ihrer Art nicht minder wichtige Seite unferes Gegenstandes. Bas verlangte. fo erfundigen wir uns, die Bevölferung eines gegebenen Landes von ihrem Kalender; welche Stude mußte er, von einer möglichst genauen Beitrechnung natürlich abgesehen, enthalten, um bem augenbliciichen Bedürfnis der Leute zu genügen? Wenn man aus den verschieden= artigften Dingen, aus ber Rochfunft, aus ben Rleibermoben, aus bem Briefftile und fogar aus ben vorwaltenben miffenschaftlichen Reigungen auf das Reitalter schließen barf, so ist gewiß auch die Ralenderausstattung ein beutliches Spiegelbild bes Zeitgeschmackes, und zwar um fo mehr, je freier von fremden Ginfluffen das betreffende Land blieb.

Ein solches Land war die Schweiz. Seit dieselbe fich aus bem Berbande bes Reiches gelöft hatte, mit welchem fie ja auch früher schon nicht in fehr engem Zusammenhange gestanden hatte, führte sie ein fulturelles Sonderdasein, besien Spuren uns noch beute allerorts entgegentreten, wie denn gar mancher altgermanische Bug, ber sich im eigentlichen Deutschland vollkommen verwischt hat, in ben beiden länast abgesplitterten Aukenländern ober- und niederbeutscher Runge, in Selvetien und Solland, unverändert erhalten geblieben ift. Mit Frankreich und Italien lag bie Gidgenoffenschaft häufig im Kriege, und hunderte ihrer Sohne entsandte fie alljährlich nach allen anarenzenden Staaten, um bort Kriegsbienste zu thun. aber für das Lolfsleben war die Rückwirkung von all bem eine Natürlich verhielten sich auch die einzelnen merfwürdig geringe. Teile der Schweiz in diefer Binficht nicht gang gleichmäßig. Burich und Genf. die Bororte der religiösen Umgestaltung, hatten stets einen mehr kosmopolitischen Charafter als etwa die strengkonservativen Urfantone; von ben neugläubigen Zweigrepublifen verharrte Bern am längften und fonjequentesten beim Berfommen, und hier wehrte man sich am meisten gegen alles Neue, hier unterbrudte man mit



<sup>3)</sup> Bunther, Repler-Galilei, Berlin 1896, G. 52 ff.

äußerster Strenge politische Reformversuche, hier hat sich selbst heute noch altschweizerisches Wesen am schärfsten ausgeprägt erhalten. Die Berner Gelehrten= und Schulgeschichte, um welche sich R. Wolf und J. H. Graf besondere Verdienste erworben haben, weist gleich= falls eine gewisse Starrheit auf; es hat bort zu keiner Zeit an tuchtigen Männern gefehlt, wie benn Bern recht eigentlich bie Beimat der wissenschaftlichen Alpenkunde ist, aber der hohe Rat wachte mit veinlicher Strenge über allen Underungen, und wenn fich eine folche als unumgänglich erwies, fo follte es boch wenigstens ein Sohn bes eigenen Gebietes fein, der diefelbe bewertstelligte. In folch festaeichlossenem, stabilem Gemeinwesen die Entwicklungsstadien zu martieren, bazu mußte ein Kalender, ber stets unter ben aleichen Bebingungen ericien, sich gang besonders gut eignen, und wir sind beshalb Herrn Dr. Graf, Professor ber Mathematit an ber Berner Universität, zu besonderem Dank bafür verbunden, bak er uns ein jolches Volksbuch in allen seinen Phasen vorgeführt hat. Da biese Arbeit, in ihrer Sigenichaft als Belegenheitsschrift, außerhalb ihres engeren Baterlandes vielleicht keine weitere Berbreitung findet, so halten wir es für angezeigt, dieselbe, ber auch ein gewisser typographischer und funftgeschichtlicher Wert zukommt, an diefer Stelle etwas eingehender zu besprechen.

Den ersten in der Schweiz entstandenen Kalender glaubt Graf dem Jahre 1446 und dem Kloster zu Interlaken vindizieren zu können; derselbe befindet sich gegenwärtig im Besitze der Stadtbibliothek zu Bern. Die Nonne Johanna, welche hier ihr kalligraphisches Meisterstück gemacht hat, schloß sich an ein ebenfalls noch in Bern ausbewahrtes Vorbild an, welches von dem dänischen Astronomen Petrus de Dacia 3) herrührte. Das Inventar des Kalendariums ist merkwürdigerweise bereits das gleiche, wie in späteren Erzeugnissen gleicher Art, sowohl den medizinischen wie den astronomischen Bestandteilen nach. Auch eine Übersicht des Weltspstemes, natürlich in ptolemässchem Sinne, ist beigegeben 4). Obwohl wir

<sup>\*)</sup> Bgl. isber ihn Eneström, Anteckningar om mathematikern Petrus de Dacia och hans skrifter, Öfversigt at kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1885, Rr. 8. Die falsche Jdentität Dacia-Dänemart wird im gangen Mittelatter beharrlich aufrecht erhalten.

<sup>\*)</sup> Die Erde mar dabei als fogenannte "Rabkarte" bargestellt, wie fie die altere Kartographie allgemein adoptiert hatte (Beschel-Huge, Geschichte ber Erdlunde bis auf C. Ritter und A. v. humboldt, München 1877, S. 101), und es läßt sich baraus also nicht ber Schluß ziehen, bag bas geographische

auch noch ältere Kalender besitzen — ber zur Zeit nachweislich älteste deutschen Ursprunges ist um 1200 von einem Mönche Konrad angesfertigt worden, und einiger anderer gedenkt Wolf<sup>5</sup>) —, so gehört das Berner Exemplar doch zu den altehrwürdigen und verdiente deshalb die ihm hier zuteil gewordene Würdigung.

Indem unsere Vorlage bei die in der Schweiz erschienenen Kalender weiter verfolgt, werden die beiden ersten gedruckten Werke dieser Art aus den Jahren 1497 und 1508 nachgewiesen; der erstere war aus den Pressen Genfs, der zweitgenannte aus denen Jürichs hervorgegangen, und zwar war diese letztere Ausgabe ein einfacher Abdruck jenes berühmten Kalenders, welchen Regiomontanus in der ihm von seinem Freunde Walther eingerichteten Ofsizin zu Nürnberg ediert hatte. Dann aber nahmen die Schweizer die Versorgung ihres Landes mit solchen Produkten selbst in die Hand, und die damals berühmte Züricher Buchdruckerei von Froschauer lieserte in Lause des XVI. Jahrhunderts eine ganze Anzahl von eigentlichen

Biffen besjenigen, der fich diefer ichematischen Beichnung bediente, einen befonderen Tiefftand tennzeichne.

<sup>\*)</sup> Kaltenbrunner, Die Borgeschichte der gregorianischen Kalenderresorm, Wien 1876; id., Ein Kalender aus dem Ansang des XIII. Jahrhunderts, N. Arch., 3. Band, S. 385 ff.; R. Wolf, Handbuch der Aftronomie, ihrer Geschichte und Litteratur, 1. Bd., Zlirich 1896, S. 626 ff. Der erwähnte älteste deutsche Kalender wird in Wien ausbewahrt (Cod. Bindob. 3816). Als mustergiltig verwendeten die ältesten Kalenderschreiber des Festlandes wahrscheinlich die britischen Borbisber (s. Biper, Die Kalendarien und Marthrologien der Angelsachsen, sowie das Marthrologium und der Komputus der Herrad von Landsperg, Berlin 1862). Wenn Wolf im Rechte ist, war der im Schlosse Spiez am Thuner See gefundene, auf Holztaseln (vor Gutenberg) gedruckte Kalender des Ludwig von Basel noch älter als der von Graf hiestir angesprochene.

<sup>\*)</sup> Dieselbe ericien auf Anregung einer ber geachtetsten Berner Buchbrudereien, um biesen Zweig ber dortigen Judustrie auf der Genfer Landesausstellung würdig zu vertreten, in tadelloser Ausstattung unter bem folgenden Titel: historischer Kalender ober ber hintende Bot. Seine Entflehung
und Geschichte. Ein Beitrag zur Bernischen Buchdruder- und Kalendergeschichte, herausgegeben von der Stämpflischen Buchdruderei. (Mit mehreren
Tafeln und vielen Justrationen im Texte.) Bern 1896. 2. Der Name
bes Berfassers ift auf dem Titelblatte nicht genannt, vielmehr erfährt man
ihn erft aus dem Borworte.

<sup>7)</sup> Doppelmanr, historifde Radricht von ben Rurnbergifden Mathematicis und Rünftlern, Rurnberg 1730, G. 6.

Kalendern und "Praktiken" 8). Bald folgte auch Bern nach; ber Stadtarat Anshelm, ber feinem Berufe nach auch als Träger aftronomischen und astrologischen Wissens galt, gab den ersten Kalender dortselbst 1539 bei Mathias Apiarius heraus, und diese Firma blieb nun einige Zeit die Verlegerin der immer unentbehrlicher werbenden Bolksbucher. Auch andere Mittelpunkte des geistigen Lebens in der Schweiz versorgten sich und bas umliegende Land mit Ralendern, so Basel, wo der Lehrer der Mathematif und des Sebräischen, Sebastian Münster, thatig war, und das damals wohl noch ganz im deutschen Sprachbereiche belegene Freiburg, beffen einschlägige Thätigkeit fürzlich in einer besonderen Monographie 10) gewürdigt worden ift. Zumal die Arzte erblickten in ber "Kalenderstellung" geradezu einen Teil ihrer Amtswirtsamkeit, und ber Züricher Archiater Kaspar Wolf erwarb sich einigen Ruhm durch die Verse, in welchen er für jeden Monat des Jahres genau angab, wie man es mit Burgieren, Aberlassen, Essen, Trinken und noch anderen Verrichtungen des menschlichen Lebens zu halten habe 11). Zumal die Blutentziehung

<sup>\*)</sup> Diefe "Bauernpratiten" find eine Berbindung des gewöhnlichen Kalenders mit metercologischen Prophezeiungen. In den verdienstvollen Reudruden, welche Brof. hellmann neuerdings (im Afcherichen Berlage zu Berlin) herausgiebt, find auch die ältesten Drudveröffentlichungen dieses Charafters enthalten. Die Prognose ift selbstverständlich eine aftrometeorologische; der Bitterungsftand erscheint allein von den Planetenstellungen abhängig.

<sup>9) 3</sup>m Jahre 1573 druckte Rifolaus Biedermann, der aus Rottweil nach "Frydurg" übergesiedelt war, dort in deutscher Sprache einen Kalender. Als er später (1575) an einem Feldzuge in Frankreich teilnahm und in einem Gesechte siel, worin das ganze Freiburger Kontingent eine empfindliche Riederlage erlitt, sandten die beiden Hauptleute Hans Garniswyl und Ulrich Englisberg, zwei Männer mit unzweiselhaft urdentschen Ramen, die Unglücksbotschaft in einer deutsch geschriebenen Meldung nach Bern. Auch Biel, eine jetzt hart an der Sprachgreuze gelegene oder, richtiger, durch sie gestreiste Stadt, muß vor 300 Jahren der welschen Beimischung gänzlich entbehrt haben. Unsere Kalendergeschichte dient somit auch zu einem neuen Belege für die anderweit sonstatierte Thatsache, daß das reindeutsche Sprachgebiet der Schweiz von dem französischen in den letzten Jahrhunderten mehr und mehr eingeengt worden ist. Für solche eminent kulturgeschichtliche Wahrnehmungen bietet die Bergleichung vollstümlicher Schriften immer eine sehr gute Grundlage, während die gesehrte Litteratur sich weit neutraler verhält.

<sup>10)</sup> A. Favre, L'astrologie et les calendriers à Fribourg au XVI e siècle, Extrait des Étrennes Fribourgeoises, 1895.

<sup>11)</sup> Bgl. R. Wolf, Biographien 3. Rulturgeschichte ber Schweiz, 1. Buflus Burich 1858, S. 48 ff. Jener R. Wolf war ein Ahne bes Antors, des im

mußte zeitlich genau geregelt werben; galt fie boch vor brei- und selbst noch vor zweihundert Jahren für einen so unentbehrlichen Beileingriff, daß man in den Lehrordnungen der Hochschulen ben Professoren, welche sich biefer Prozedur unterziehen wollten, regel= mäßig ein paar Vakanztage ausmachte. Weil ber Kalender bie nötigen Direktiven hierfür erteilte, war für ihn als ein gang synonymer Name berjenige bes "Lagbuchleins" im Gebrauche; auf Tafel II sehen wir das Titelbild eines solchen Wertchens aus bem Jahre 1552 por uns, welches uns in die Werkstätte des mit bem Schnepper hantierenden Baders verfett, und auf Tafel I ift, dem gleichen Jahre angehörig, das fogenannte "Aberlagmannnlein" bargestellt. Es ware zu munichen, daß ein auch mit ber alteren Beschichte ber Heilkunde vertrauter Kulturhistoriker sich bieser typischen Riaur einmal annähme, zu welchem Zweck ihm u. a. die Sammlungen des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg reiches Material jur Verfügung stellen murben. Gine nadte menschliche Gestalt ift umgeben von ben zwölf Zodiakalzeichen, und jedes berselben steht mit einem bestimmten Körperteile in Verbindung, so baß also etwa Stier und linke Schulter, Wassermann und rechtes Knie zusammengehörten, mährend die unter dem Zeichen des Wibbers zu ichlagende Aber bem Kopfe angehören follte. Wenn man fich bies vergegenwärtigt und überhaupt bedenkt, daß Medigin und Sternbeuterei sich die Bande reichten, so begreift man, daß Arzte bie richtigen Autoren für Kalender und Verwandtes sein mußten. verhielt es fich auch mit bem "tütschen Stattarpet" Johannes haßler, einem Iheinpfälzer, ben der Berner Rat 1582 in feine Dienste nahm. um ihm aber bald darauf, weil er anscheinend in seinen Ruren nicht recht glücklich war, eine Professur der Philosophie anzuvertrauen. In dieser Stellung konnte er allerdings keinen unmittelbaren Schaben anrichten, aber entsprochen hat er ben in ihn gesetten Erwartungen auch jest nicht, und ber Stadtrat griff beshalb ju einem nicht erft im XIX. Jahrhundert erprobten Mittel: er lobte den läftig gewordenen Beamten fort und verschaffte ihm eine Stelle als städtischer Medifus in der Schwesterrepublik Mühlhausen. So lange er in Bern weilte. besaß er auch ein Privilegium gegen den Nachdruck der von ihm ge= stellten Kalender.

Jahre 1893 geschiedenen Züricher Aftronomen Rudolf Bolf, der begreiflicherweise das Leben und Wirten seines Borgängers mit besonderer Borliebe geschildert und auch über bessen kalendariographische Schriftstellerei alle zu erhaltenden Daten beigebracht hat.



Sinige Sahrzehnte später erscheint auch ein Berner Kalender in frangofischem Gewande. Es war nämlich inzwischen bas Waadtland. nachdem Schloß Chillon erobert und ber bekannte Genfer Ronningrh burch bie Waffen ber Berner befreit mar, aus savonischen in bernischen Besit übergegangen, und da dam'als in Bern noch keine eigentliche Atademie bestand, so pflegte man umsomehr biejenige pon Lausanne. ichorn um eine Aflanzschule für Prediger bes reinen Glaubens gu erhalten, und bort mußte selbstredend frangosisch porgetragen werden. Der Schulmeister und bortige nachherige Dathematikprofessor Beter Benin wird uns als Autor diefer fremdsprachigen Ausgabe bes Perner Ralenders 12) nambaft gemacht. "Den ersten beutschen bernischen Ralender in größerem Stile verbankt man bem Bieler Rathematitus Jakob Rofius"; von diefer eigenartigen Berfönlichkeit bat uns Graf eine ansprechende Stizze entworfen, welche sich, indem fie zugleich bas ganze "Milieu" - uns fehlt leiber dafür ein recht bezeichnendes deutsches Wort - in Rechnung gieht, zu einem bübschen Rultur=Genrebilde ausgestaltete. Rofius mar feit 1621 als ...lateini= icher Schulmeister" in Biel angestellt, wo man noch die Erinnerung an ibn als ein Stud Ortsaeschichte in Ehren balt. Er batte gwar auch Theologie studiert und hätte eine gute Pfarre bekommen, wenn nicht die ftarrereformierte Berner Kirchenbehörde ihm die Bestätigung versagt haben wurde, weil er als "Atheist" verschrieen war. murbe er benn berufsmäßiger Kalendermacher und betrieb baneben eifrig bie ibm für seinen Beruf unentbehrlichen Studien in der Astronomie, in welcher er es benn auch zu mehr als bloker Mittel= mäßigkeit gebracht zu haben scheint. Der "Rosius-Ralender" hat das Licht ber Welt erstmalig im Jahre 1626 erblickt und ift seitbem, also seit zweihundertundsiebzig Jahren, nicht mehr aus der Welt verschwunden, indem er nur Inhalt und Außeres den veränderten Reitverhältnissen anpaste. Damals, als ihn noch Rosius selbst berausgab, mußte er, weil es das Bublikum so wollte, auch politische Brognosen mit einflechten, welche wohl ein Lächeln bei einem modernen Lefer auslosen konnen, an und für fich jedoch völlig auf gleicher

<sup>12)</sup> Almanach astronomique et météorique pour l'an 1609 calculé au méridien et horizon de la très-illustre Ville et Canton de Berne selon l'ancien et nouveau calendrier par Pierre Jenin de Jametz à présent maitre d'école à Cossonay. A Berne par Jean Le Preux, imprimeur des très-puissants Seigneurs de Berne avec permission." Beachteuswert ift hier der Kompromiß zwischen Gregorianischem und Julianischem Kalender; man wollte es ersichtlich allen Teilen recht machen.



Höhe mit benjenigen stehen, durch welche ein paar Jahrzehnte zuvor der junge Kepler sich Ruhm und Shre in einer Zeit erward, welche ihn noch nicht als großen Astronomen kannte 13). Rosius dachte auch klar genug, um die Vorteile der Kalenderresorm deutlich einzussehen; der alte Kalender erschien ihm sehr "preßthafft"; allein da die resormierten Stände erst 1700 sich der Neuerung andequemten, so blied dem Berner Unterthanen, der letztere litterarisch vertreten wollte, nur übrig, sich an die Pressen einer benachbarten katholischen Stadt zu wenden. Sin Solothurner Geschäft nahm die schon durch ihre Ausschieft 14) merkwürdige und dem Anscheine nach anonym publizierte Vermittelungsschrift in Verlag.

Wie erwähnt, überlebte der Roffus-Ralender seinen Urheber. Gin gemiffer Bertiche in Bafel erwarb bas Berlagsrecht bes offenbar beim Bolk beliebten Unternehmens und ließ den Kalender weiter erscheinen, indem er ihm einen Bulgärnamen beilegte, der bamals jedenfalls ichon einen auten Rlang befaß. Seit 1676 bieß er ber "Bafler Sindende Bott". Wir in Deutschland befigen mehrere, teilweise auch recht achtbare Serien aufweisende Ralender mit biefer fonderbar anmutenden Bezeichnung; es fei nur an den allbekannten "Lahrer Sinkenden Boten" erinnert. Der "Bote" Bertiches blieb nicht allein; andere Baseler und auch sonstige schweizerische Drucker - 3. B. einer in Bug - fanden die Titulatur fo hubsch, daß fie dieselbe nachahmen zu muffen glaubten, und nachdem man in Bern auch den eigentlichen Rosius-Ralender wieder aufzufrischen begonnen hatte, nachdem ferner (f. o.) vom 12. Januar 1701 ab, ber also bann 1. Januar hieß, die verbefferte Zeitrechnung auch im Bororte ber Sidgenoffenschaft durchgeführt war, tritt gleich barauf auch in biesem ein "Sinkender Bott" auf, der sich zu behaupten mußte, auch als 1714 von Bafel aus heftige Angriffe gegen feine Erifteng= berechtigung gerichtet worden waren. Die Kirma Haller & Co. wurde vom hohen Rate in Schutz genommen; heute, wo fich die Anschauungen über Urheberrecht und Markenschut etwas mehr geklärt haben, möchte es ihr vielleicht etwas weniger gut ergangen sein. Nachdem die lette Reklamation, welche Bafel im Jahre 1728 nach Bern richtete.

<sup>13</sup> Bunther, a. a. D. G. 8.

<sup>14</sup> Beit und Kirchenfried, das ift eine furte immerwährende Beit und Kirchenrechnung, darin nicht allein die Ertlärung cyclorum solis Lunae et Epactarum begriffen, sondern auch wie der Alte presthaffte Julianische Kalender zu verbeffern sebe . . . , Solothurn 1662.

bem gleichen Schicksale, wie alle ihre Vorgängerinnen, verfallen war, burfte ber hinkenbe Bote auch in seiner neuen heimat als einsgebürgert angesehen werben. Der Verfolgung seines Daseins von da ab bis zur neuesten Zeit ist der zweite Teil der Grafschen Festsichrift gewidmet.

Die artistischen Beigaben zeigen uns. wie bas Titelblatt bes Bolkskalenders mahrend des nun folgenden Jahrhunderts folgeweise ausgesehen hat. Die Hortiniche Offizin stellt ben Boten als einen itelsfüßigen Alten por, ber auf bem Rücken zumeist ein Felleifen, in ber einen Sand ein gesiegeltes Schreiben, in ber anderen fast immer ben seit alter Reit ben einen Boten und Landbrieftrager darafterisierenden Spieß träat. Die anderen Embleme beziehen fich auf Rrieg und Frieden, sowie auf Witterungserscheinungen, ferner find regelmäßig brei Männer porhanden, an welche ber Bote fich wendet: bas eine Mal find dies die Repräsentanten bes Lehr-, Rahr- und Wehrstandes, das andere Mal die drei Altichweizer auf dem Rütli: türkische Krieger und preußische (Totenkopf=) Sufaren deuten auf Die= jenigen politischen Ereignisse bin, welche gerade im Borbergrunde bes öffentlichen Interesses standen. Bei ben die Staffage bilbenden Riguren können wir den Übergang von der spanisch-schwedischen Soldatentracht des XVII. Jahrhunderts zur Allongeperucke und zum Bopf beobachten. So nähert sich auch ber Inhalt, mit allmählicher Abstreifung veralteten Beiwertes, mehr und mehr demienigen, welcher beutzutage ben richtigen Kalender tennzeichnet. Die abergläubischen Bestandteile traten seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts gurud, und eine gewisse Aufklärungstenbeng läßt sich nachgerade nicht mehr verkennen. Unter ber Einwirkung ber von einigen tüchtigen Berner Belehrten ins Leben gerufenen Dfonomischen Gesellschaft verbessern sich die praktischen Regeln für den Landmann und Handwerker; großartige Naturbegebenheiten werden nicht beschrieben, sondern auch, wenn auch noch in etwas naiver Weise, zu erklären gesucht; auch über die zeitgeschichtlichen Vorfälle erstattet ber Ralendermann regel= mäßigen Bericht. Nur was im eigenen Lande geschieht, wird meist mit Stillfdweigen übergangen, benn "Meine gnädigen Berren von Bern" perstanden menig Spaß, wenn ihre innere oder äußere Politif sum Gegenstande ber Diskussion gemacht werden wollte; hie und da hilft sich bann der Erzähler durch die auch in unseren Tagen noch nicht ganz aus ber Mobe gekommene Taftik, ben Schauplat einer heimatlichen Geschichte in das Ausland zu verlegen. Insonderheit seit 1786 — in biesem Jahre ging ber Ralender von der Hortinschen

Buchbruckerei wieber an diejenige von R. A. Haller über, die schon früher (s. o.) den Verlag ausgeübt hatte — ist der hinkende Bote inhaltlich nicht mehr viel von seinen hundert Jahre jüngeren Nachsfolgern verschieden. Von 1799 an übernahm ihn die obrigkeitliche Druckerei von Stämpfli <sup>15</sup>), und im Besitze dieser Firma, welche ihn nunmehr mit allen vervollkommneten Mitteln der Drucker= und Bildnerkunst vervielfältigt, ist er dis zum heutigen Tage geblieden. Dem gegenwärtigen Inhaber ist denn auch der Anstoß zu dieser inhaltreichen Gelegenheitsschrift Pros. Grafs zu danken. —

Es war ein guter Gedanke, an einem konkreten Beispiele darzuthun, wie sich die nämliche litterarische Aufgabe verschieden ausenahm, je nachdem sie unter dem Gesichtswinkel des Resormationszeitalters, der Spochen des dreißigjährigen Krieges, Ludwigs XIV, Friedrichs des Großen und Napoleons I betrachtet wurde. Tendenz und ein sehr wesentliches Stück des Inhaltes bleiben unverändert dieselben; aber im übrigen ist ein steter Wechsel zu erkennen, und im Großen und Ganzen kann jeder Wechsel, von einzelnen Ausnahmen und Rückschlägen abgesehen, als ein Fortschritt betrachtet werden. Unseres Wissens giebt es keine kalendarische Monographie von gleicher Beschaffenheit, und weil uns diezenige Grafs mithin eine Reihenfolge interessanter kulturgeschichtlicher Querschnitte übermittelt, von deren Wesen wir hier ein übersichtliches Bild zu zeichnen versuchten, so dürsen wir beiden Faktoren, dem Versasser wie dem Verleger, sür ihre gemeinsame Gabe recht dankbar sein.



<sup>16)</sup> Auch die Art und Beife, wie dieser Uebergang erfolgte, ift bemertenswert und für die herrschen Rechtsanschauungen bezeichnend. Der hatersche Berlag besaß eine Art von Privilegium für seine Artitel, denn er hatte den Titel eines "obrigkeitlichen Buchdruckers". Die staatlichen Umwälzungen jedoch, welche damals in der Schweiz alle Berhältnisse verschoben, hatten u. a. auch die Folge, daß die privilegierte Buchdruckerei abgeschafft wurde, und daraushin konnte die Witwe Stämpsi, der die Regierung wohlgesinut war, den Vertrieb des Kalenders zugebilligt erhalten.

## Die Wehrverfassung einer kleinen deutschen Stadt im späteren Alittelakter.

Don Eduard Otto.

Der Stellung bes Armbrufters abnlich ift die bes Buch fen = Auch feine Anstellung tann ursprünglich nicht mit Rückficht auf die Schütengesellschaft erfolgt fein, benn es gab einen städtischen Buchsenmeister lange, bevor von einer Gesellschaft von Buchsenschützen die Rede ift. Undere, leicht zu erratende Bedürfniffe baben seine Anstellung notwendig gemacht. Die Instandhaltung ber Kestungsgeschüte, sowie die Anweisung in der artilleristischen Technik Indessen besaß Bugbach bis erforderte einen sachkundigen Dann. ins Rahr 1413 feinen eigenen in der Stadt felbst anfässigen Buchsen-Man behalf sich burch die vorübergebende Berufung von Büchsenmeistern ber benachbarten Städte. So finden wir zu Anfana des 15. Nahrhunderts des öfteren einen Budinger Buchsenmeister zeitweise in Bubbach anwesend und mit der Ausbesserung der städ= tischen Geschütze wie mit ber Anfertigung von Bulver und Geschoffen Wiewohl diefer "Meister Johann von Bubingen" in Butbach nicht anfässig mar, bestand boch zwischen ihm und dem Butbacher Rate ein bestimmter, nicht näher bekannter, jedenfalls aber unter dem Borbehalte der Rechte der Stadt Budingen abgeschloffener Der Rat lieferte ihm als Jahrlohn einen Rock, wofür er ber Stadt gewärtig fein mußte, wenn fie feiner bedurfte, und wenn seine Verpflichtungen gegen Büdingen seine Anwesenheit in Butbach Für diefen Fall hatte er freie Zehrung und Berberge, sowie einen seiner Arbeit angemessenen Lohn zu fordern. Berhältnis konnte die Stadt auf die Dauer nicht befriedigen und ist vielleicht aus dem Umftande zu erklären, daß es ihr feither noch nicht gelungen mar, einen eigenen Büchsenmeister zu gewinnen, weil ein solcher in einer kleinen Stadt lohnenden Privaterwerb nicht zu gewärtigen hatte und beshalb Forberungen stellte, die die Stadtbehörbe nicht alaubte gewähren zu können. Das anderte sich mit dem Sahre Auf Neujahr ward dem Budinger Meister sein Dienst aufgesaat. Statt bessen nahm ber Rat einen in ber Kunft bes Stuckgießens geübten Ranngießer mit Namen Stogel jum ftabtifchen Büchsenmeister an. Da biesem sein Ranngießergewerbe einiges Brivateinkommen sicherte, fo konnte er für bas mäßige Gehalt gewonnen werben, bas ber Armbrufter bezog. Er hatte wie biefer beim Amtsantritt bem Rate einen Gib ju leisten. Seine Sauptoflicht war bas Instandhalten ber Geschütze und die Anweisung ber Bürger zu beren Bedienung. Notwendige Ausbesserungen stellte er für angemeffenen Arbeitslohn ber. Auch bereitete er aus Lindenkohlen. Schwefel und Salpeter ben nötigen Pulvervorrat, ben er in leberne Sade verpadte und in einem ber Wehrturme verwahrte. Pulver wurde von Zeit zu Zeit mit Branntwein "gefrischt". zur Herstellung des Pulvers erforderliche Material lieferte der Rat. Der vorrätige Salpeter wurde mit Effig "geläutert". Der Buchfen= meister besorgte auch die notwendigen Unschaffungen von neuen Buchsen. wenn er folche nicht felbst in seiner Werkstatt gog. Unternahm bas Bürgeraufgebot einen Feldzug, wobei es auf die Belagerung und Befchiegung eines festen Blates abgesehen mar, fo mußte der Buchsenmeister zugegen sein. Er führte bann die städtischen Geschütze zur Beit, wo diese noch nicht mit beweglichen Laffetten versehen maren, auf einem Wagen mit sich. Zeitweise wurde er zugleich mit bem Amte eines städtischen Brunnenmeisters betraut. Gine Erhöhung feiner Korngülte, wie man fie dem Armbrufter verwilligte, wurde ihm mit Rücksicht auf seinen besseren Privatverdienst nicht gewährt. Auch feine Korngülte murbe fpater mit Geld abgelöft.

Bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts blieb die Armbruft die einzige Schußwaffe der Bürger. Bis dahin ist immer nur von Büchsen im Sinne von Belagerungs- und Festungsgeschützen die Rede. Dann erst tauchen die Hand büchsen schungen, hant- roren auf. Um die nämliche Zeit bildete sich, wie wir sahen, die Gesellschaft der Büchsenschützen, in deren Verband der Büchsenmeister als ständiges Mitglied eintrat. Daß er darin — wie der Schützenmeister in der Armbruftschützengilde — eine maßgebende Stellung einnahm, scheint aus der Thatsache hervorzugehen, daß ihn der Rat in gewissen Streitsachen mehrsach mit den Schützen vertrug.

Die Schüten fanden zunächst im Dienste ber Stadt mannigs faltige Verwendung. Sie bienten bem Rate als Gefolge beim

Empfang pornehmer Gafte. Bei ben feierlichen Prozessionen, die regelmäßig auf Simmelfahrt und Fronleichnam stattfanden, sowie bei außerorbentlichen Bittgängen fehlten fie felten. Sie trugen babei gewöhnlich "das Tabernatel über dem Allerheiligsten". b. b. den Baldachin, unter bem ber Priester mit ber Monstrang einberschritt. Mur in besonderen Källen persahen vier Ratsmitalieder, zwei aus ber Schöffenbant und zwei aus ber Ratsbant, biefes Umt. Außerdem trugen die Schüten bei biefen Bittgangen "Sanctum Sebastianum". b. h. das Rild ihres Schutheiligen 83). Weit wichtiger maren ihre Dienste im Interesse ber öffentlichen Siderheit. Während man Mauern. Türme und Thore in der Reael mit anderen bewaffneten Burgern bestellte, fiel ber Wacht- und Sicherheitsdienst vor ber Stadt, "an ben Rahmen", an ber Landwehr, im Martwalbe, an ben Schlägen, auf ben Lanbstraßen ben Schüten gu. Bei brobenber Fehde werben fie als Späher ausgefandt, um Wald und Gebud abaufuchen und Rundschaft über den Keind einzuziehen. Als Safcher verfolgen sie flüchtige Berbrecher [vndedige]. Sie üben im Auftrage ber Stadtbeborbe an frevelnden Nachbargemeinden Vergeltung. indem sie deren Bieh weatreiben oder ihre Frucht gewaltsam einernten helfen. Sie begleiten bis zu einer gewissen Entfernung ben Rug der Burger, die zu den Frankfurter Meffen reiten, und verstärken somit bas Geleite, bas ber Stadtherr feinen Burgern und anderen bestischen und wetterquischen Städten schuldete 84). Ruweilen giehen sie gur Zeit des Busbacher Sahrmarktes und der Frankfurter Meffen bem von Norden tommenden "Beffengeleite" entgegen oder holen die von Frankfurt kommenden Bürger ab. Sie werden nicht felten ben beimischen Besuchern einer auswärtigen Rirchweihe (Ablaß, Kirmeß, Kirchwihunge) als Bedeckung beigegeben.

Sehr häufig dienen die Schützen dem Interesse der Bürgerschaft nur mittelbar, indem sie statt ihrer die vom Stadtherrn geforderte

<sup>99)</sup> Bgl. Jacobs, Ueberfichtl. Geschichte bes Schützenwesens in ber Graficaft Bernigerobe, S. 13; Gengler, Deutsche Stadtrechtsaltertumer, S. 472; v. Maurer, Geschichte ber Stadteverfaffung. I. Bb., S. 526.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Geleitsrecht ber Falkensteiner voll. Wend, heffische Landesgeschichte, II. Bb., Urkundenbuch S. 384. Das hessische Salbuch über Butzbach (aus dem 16. Jahrhundert) führt unter den Rechten der Gemeinherren von Butzbach u. a. auf: Das schriftliche Geleite aus Butzbach bis gen Frankfurt. Als Recht des Landgrafen wird bezeichnet: das lebendige Geleite aus Butzbach bis gen Frankfurt, wie auch zugleich das lebendige Geleite aus Butzbach nach Wetzlar und dem Lande zu heffen. Ein Register der Einnahmen an Geleitsgeldern von Juden aus dem 16. Jahrhundert ift noch vorhanden.

Kriegshilse leisteten. Die Herren ließen sich biese Vertretung um so lieber gefallen, als die Schützen in der Kunst der Wassensührung den übrigen Bürgern zweisellos bedeutend überlegen waren. Auch konnte man sie längere Zeit im Feldlager behalten, als einen größeren Teil des Bürgerausgebots, dessen weitere und längere Entefernung die Sicherheit der Stadt gefährden konnte. — Rückten die Schützen zu einem Feldzuge aus, so spendete ihnen der Rat einige Viertel Weins zum "Vulete", kehrten sie von einem solchen zurück, so ward ihnen "zu Letze und Wilksomm" abermals ein Trunk gereicht. Das letztere geschah auch, wenn sie von einem auswärtigen Schützenssels Sieger heimkehrten.

Was bas innere Leben ber beiben Schütengesellschaften anlangt, so scheinen sie zusammen eine geistliche Bruderschaft gebildet zu haben, die ben heiligen Sebaftian als Schutpatron verehrte. Am Tage biefes Beiligen (20. Januar) erhielten fie gewöhnlich vom Rate ihren Weinkauf. Un biefe Sandlung ichloß fich ein Festmahl und Belage. 85) Auf Fastnacht spendete ihnen die Stadt einen Fast: nachtbraten. Die sonn= und festtäglichen übungen waren, wie ber besprochene "Schießwein" beweist, immer durch einen Trunk ge-Die Reihe ber Schieftage murbe burch eine "fröhliche Gefellichaft" eröffnet, wobei bie Schüten in ihren neuen, von ber Stadt gelieferten buntverzierten Sarroden bezw. Rogeln erschienen. Der Rat spendete für dieses erste Schießen zuweilen doppelten Schiefwein. Dasselbe geschah beim letten Schiefen bes Jahres, bas ebenfalls einen festlichen Charafter trug. Auf Rirmeß fand ge= möhnlich ein Preisschießen ftatt. Die Preise [kleynoide] bestanden in ber früheren Zeit meift in Naturalien (in Tuch, Ganfen), zuweilen in Gelb. Später find Gelbpreise häufiger. Die "Rleinobe" wurden nicht felten vom Rate, von einzelnen Bürgern oder gar von hohen herren gestiftet. — Dit ben Schützengilden ber benachbarten Städte Friedberg, Gießen, Wetlar, Marburg und Weilburg unterhielten die Bubbacher Schüten freundnachbarliche Beziehungen. es scheint schon frühe ein Verband von Schützenvereinen bestanden ju haben. 3m Jahre 1425 heißt es von den Butbacher Armbruft= schützen, daß sie "stechen wolden mit dem nuwen bonde" b. h. baß sie sich am Wettschießen eines neuentstandenen Schützenbundes zu beteiligen gedachten. Bir treffen bemgemäß beim Gefellen= ichießen häufig fremde Schüten als Gafte in Butbach an. Dann

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Jacobs a. a. D. S. 13.

war der Schiefberg Schauplat eines fröhlichen Treibens. Burgermeister, Schöffen und Ratmannen, die "Gewaltigen der Stadt", ja sogar befreundete Berren fanden fich als Gafte auf dem Scheiben-Auch in den benachbarten Dorfschaften bestanden stande ein. Schütenvereine, die an folden Festen zuweilen teilnahmen. Besellenschießen, woran auswärtige Schüten fich beteiligten, haben beispielsweise in den Jahren 1410, 1437, 1439, 1493, 1502, 1512, 1519, 1520 und 1527 stattgefunden. Zu ber "ehrlichen Gefell= icaft" bes lettgenannten Jahres luben bie beiben städtischen Schützengilden u. a. ben Grafen Philipp von Raffau, "viele vom Abel und mehr redlicher fremder Bürger", und der Rat spendete ihnen eine ganze Ohm Wein 86). Ein hübsches Bild von den Busbacher Schütenfesten giebt ein im Besite ber Somburger Schützengesellschaft befindlicher Brief 87), ber die lettere zu einem Befellenschießen nach Butbach einlabt. Er ftammt freilich erft aus bem Jahre 1633, gehört also einer späteren Epoche als ber hier behandelte Zeitraum an, spiegelt aber offenbar ein gutes Teil alther= gebrachter Schütenbräuche ab 88). Den Anlaß zu diesem Feste hatte ber damals in Bugbach hofhaltende Landgraf Philipp III 89) gegeben, indem er "zur Beförderung Kunft und löblichen Gefellenschießens" ben Schüßenmeistern und Schießgesellen ber Stadt und des Amts Bugbach einen feifren Ochsen verehrte und mit den einzuladenden Schützengaften darum zu schießen verftattete. Es hanbelte sich babei um ein Schießen mit "Mousqueten". Die Armbruft war damals bereits verbrängt. Das Fest fand am 1. Mai 1633 Nach dem Bormittagsgottesbienste, um 11 Uhr vormittags, hatten sich die Schiefgesellen vor Schloß Philippseck 90) einzufinden, von wo sie unter Trommel- und Pfeifenklang nach dem naben Schießplate abruckten. Dort wurde zunächst ein Verzeichnis ber

<sup>\*\*)</sup> Bgl. meinen Auffat im Archiv f. Heft. Gefc. Reue Folge. I. 28b. S. 358 f.

<sup>87)</sup> Die Einficht in biefes intereffante Schriftstid murbe mir bon ber Gefellchaft mit liebenswurdigfter Buvortommenbeit gestattet.

<sup>88)</sup> Schähenswerte Beitrage jur Renntnis ber fpateren Entwidelung ber Schützengilden liefern: von Förster, Die Schützengilden und ihr Königs-fchießen. Berlin. Boltmer, Gesch ber Schützengilde ju habelfchwerdt. 1889. Desgl. die angefilhrte Schrift von Jacobs.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ibn vgl. Arch. f. Seff. Geich. XI. Bb. 269 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ueber biefes nicht mehr vorhandene, außerhalb der Stadt gelegene Schlof bes Landgrafen val. Archiv. f. Seff. Gefch. VI. Bb. 401 ff.

teilnehmenden Schüten aufgestellt, bann wurden die Lose (Schieß= hierauf wählte man aus gemeiner Gesellschaft zettel) geschrieben. einen Festausschuß, "Die Siebener", 91) wovon zwei bem Keftorte angehören mußten. Diefe Siebener übten bie Aufficht, "bag manniglichen gleich geschehe" und hatten etwaigen Mängeln abzuhelfen und vorfallende Bandel zu schlichten. Dafür durften sie, ohne einen Einsatz zu erlegen, am Preisschießen teilnehmen und auf Bunsch ohne Rücklicht auf die durchs Los bestimmte Reihenfolge por anderen Schüten in ben Stand treten. Es murben zwei freisrunde Scheiben, beren Durchmeffer je 11/2 Ellen betrug, 300 Ellen vom Stande ent= fernt "an einem Pfahl schwebend ins freie Feld gehängt". Schüten, die fich um ben Hauptpreis, jenen vom Landgrafen gestifteten fetten Ochsen, bewarben, hatten je 20 Baten (= 80 Kreuzer) einzuseken. Bon diefer Ginlage murben zunächst die Auslagen für Schreiber, Zeiger und Dlufit bestritten, ber Rest murbe von ben Siebenern teils zu weiteren Geminnen beim Sauvtschießen und gu einem "Ritterschuß" verwendet, teils zu Geldpreisen für bas zweite Schiefen (auf die farbige Scheibe) zuruckgelegt. Der "Ritterichuf" war mahricheinlich ein Sonderpreis für die fich beteiligenden Berren und Gbelleute. Zuerft fand bas Sauptichiefen auf Die weiße Scheibe statt. Reder Schütze batte 20 Schuk. Diejenigen. welche die meisten Treffer hatten, waren Sieger. Bei gleicher Un= zahl der Treffer wurde gestochen. Von ben Stechenden siegte bann ber, beffen Schuß "ber nächste am Zwecke", b. h. an bem bas Zentrum bezeichnenden Nagel, war. Den Gewinnern wurden ihre Preise nebst einer seibenen Kahne überreicht. Das hauptschießen, bas ber mannigfachen Vorbereitungen halber erft fpat beginnen konnte, tam vermutlich am Sonntage nicht zum Abschlusse, sondern wurde am Montage fortgesett, wo von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags ge= ichoffen werden durfte. Den Siebenern allein stand bas Recht zu. "die Scheiben aufzuhängen und abzutun". Dem hauptschießen folgte bas Schießen nach ber "Farbenfcheibe". Sie mar mahr= scheinlich am Rande weiß und in ber Mitte farbig. Jeber Schute hatte vier Schuß, burfte aber, wenn er bie Scheibe fehlte, ben Schuß mit je 4 Kreuzern so oft "wiedererkaufen", bis er viermal getroffen hatte. Es gab hierbei zwei Preise, wovon ber erste 6, ber zweite 3 Reichsthaler betrug. Auch bei Ginhandigung biefer Geldpreife wurde den Siegern als Erinnerungszeichen ein Seidenfähnlein überreicht.

<sup>•1)</sup> Bgl. Jacobs a. a. D. S. 21.

Während im Scheibenstande die Schüsse frachten, erlustigten sich die augenblicklich nicht beschäftigten Schüten bei Speise und Trank und an Musik, Sviel und Tang, benn es war "allerhand Kurzweil mit Svielen und anderm angestellt" und ...allerhand Vorrat an Effen und Trinken verordnet und zubereitet", wovon einem jeden das Gewünschte "um einen billigen Pfennig" gereicht warb. Die Festteilnehmer maren felbstverständlich bestimmten Geseten unterworfen. Als Waffe mar nur die einfache, nicht gezogene Bakenbuchse juge= laffen, die der Schütze auf feine "Gabel" aufleate. Alle andere "Silfe" war vervont. Gezogene, gereifte, gewundene Läufe ("Rohre"). jowie Springs, Stechschlöffer und "Schneller" waren nicht erlaubt. Nur dem Landarafen, wenn er mitzuschiefen beliebte, war bezüglich der Waffe und ihrer Sandhabung "fein Maß und Riel gegeben". Wer fich untersanter, "unnachbarlicher" Vorteile bediente, verlor feine Buchie mit Schiefizeug famt dem erzielten Treffer und wurde nach Erfenntnis der Siebener gestraft. "Ru Verhütung allerhands befahrenden Unbeils" follte niemand "vollbezecht" in den Stand jugelaffen werben. Alle Gotteslästerung, alles Fluchen und Schwören war verboten.

Bei größeren Schütenfesten fand meist auch ein "Gemein= ichieken" ftatt, b. b. es beteiligten fich nicht nur Mitglieder ber Schützengilden, sondern auch andere Burger. In ber fväteren Reit fand ein folches gemein Schießen "ber Schuten und andern Burger" alljährlich statt. Hierzu wurde den ersteren 15 fl., den letteren 6 fl. 9 albus zu Breisen aus ber Stadtkaffe verwilligt. Diese Ginrichtung bat noch lange bestanden, nachdem die Reuerwaffe längst gang an die Stelle der Armbruft getreten mar. Landgraf Ludwig VIII von Beffen erließ 1765 folgende charafteristische Verfügung: "Nachdeme aber fothane Schüken-Compagnie bis auf 4 zusammengegangen. biefe auch öfters um fothane 15 fl. nicht einmahl schießen, sondern folde herauswörfeln, als follen diefer fogenannten Schützen-Compagnie von folden 15 fl. in Zukunft nur 10 fl. ex aerario verabreicht werden und der Bürgerschaft statt gedachter 6 fl. ebenfals 10 fl. ex aerario perabreicht werden, beebe aber aus folchem Geld proportionirte Gaben machen und folde herausschießen, damit unsere getreue Bürgerschaft auf den Nothfall mit Gewehr umzugehen sich fernerhin gewöhnen möge" 92).

<sup>92)</sup> Nach einer in Privatbesit befindlichen, mir giltigst zur Berfügung gestellten Abschrift einer vom Landgrafen Ludwig VIII erlassenen Reformordnung für Bugbach.



Wer beim jährlichen Hauptschießen ben ersten Preis gewann, war "König"93). Um die Mitte des 15. Jahrhunderts führte ein Sattler längere Zeit diesen Shrentitel. — Natürlich ergingen auch an die Butbacher Schüten häusig Sinladungen zu auswärtigen Gesellenschießen, so z. B. 1534 zu einem Schießen "mit Handröhren und Armbrüsten" nach Gießen, 1566 zu einem Schütenseste nach Siegen. In solchen Fällen ließ sich der Rat mitunter bereit sinden, den Teilnehmern an solchen Festlichkeiten einen Zehrpfennig mit auf den Weg zu geben 94).

Neben ben Schützen begegnet man im 15. Jahrhundert häusig ben "suldenern". Aber auch sie sind nicht Söldner in dem Sinne einer stehenden, mit ständigem Solde gelöhnten Truppe, deren Mitglieder das Kriegshandwerf als ausschließlichen Beruf geübt hätten, sondern friedliche Stadtbewohner, die nur im Rotfalle aufgeboten werden und für die Zeit ihrer kriegerischen Verwendung Tagessold empfangen. Ja, ihr Verhältnis zur Stadtbehörde ist noch lockerer als das der Schützen, denn sie erhalten von ihr weder einen jährlichen Weinkauf, noch Kleidung, noch auch eine dem Schießewein entsprechende ständige Beisteuer für etwaige regelmäßige Übungen. Sie heißen also "suldener", weil sie — von einigen Rüstungsstücken abgesehen — vom Nate nichts anderes empfangen als ihren Tagessold. Sie heißen aber auch "ruter", "reißener", "reysige gesellen", sind also keine Fußtruppe, sondern eine berittene reisige Schar.

Die Herschaft Faltenstein, ja selbst Erzbischof Werner von Trier hatte sich mit der Ausbietung von Fußvolk begnügt. Dagegen verlangten die Eppensteiner sosort nach Antritt der Stadtherrschaft von den Bürgern den Roßdienst. 1420 schon geboten sie die Stellung von 25 gewappneten Reitern und traten mit dem Rate in Verhandlungen darüber ein. Diese hatten nicht etwa das Ergebenis, daß — wie in größeren Städten 15) — gewisse wohlhabende Bürger genötigt wurden, zu Pferde Kriegsdienste zu thun und zu diesem Behuse Schlachtrosse zu halten, vielmehr wurden die Pferdebesteister angegangen, im ganzen 25 Pferde für ein bestimmtes Entgelt

<sup>\*3)</sup> Solche "Könige" finden fich auch in den benachbarten Dörfern, wo Schütengefellichaften bestanden, 3. B. in Griedel. Diese Burde eines Schütentonigs hat wohl vielfach den häufigen Familiennamen König begründet.

<sup>94)</sup> Bgl. im übrigen meinen Auffat im Archiv für heffische Geschichte. Reue Folge, I. Bb., S. 354.

<sup>1)</sup> v. d. Rahmer, Die Behrverfaffungen zc., G. 9 ff.

"ber Stadt zu leihen". Hierauf bingte man die Leute, "die die Pferbe reiten follten", und ber Rat beschaffte diesen "gleuen ond huben". Auf biese Weise wurde eine mahrscheinlich höchst primitive, geharnischte und mit Gleven bewaffnete städtische Reiterei improvisiert. Wer waren nun aber die Reiter? Es waren nicht wie anderwärts wohlhäbige Bürger, noch auch ärmere Bürger wie die Schützen, iondern "Anechte", die zum Unterschiede von den Sandwerksgesellen [fnechten des hantwerks] als "Ackerknechte" bezeichnet werden, also landwirtschaftliche Lohnarbeiter im Dienste städtischer Landwirte. Sie gehörten songch bemselben Kreise an wie diejenigen, welche bei einem Auszuge ber Burgerschaft als Juhrleute die Beermagen be-In der Folge kam diese neugeschaffene Reiterei ziemlich bäufig zur Verwendung, namentlich wenn die Stadtherren Streifzüge in entferntere Gegenden unternahmen, oder wenn es sich um bas Begtreiben von Biehherden handelte. Im unmittelbaren Dienfte ber Stadt finden wir fie nur in besonderen Notfällen, wo es auf rasches handeln ankam, 3. B. bei ber Verfolgung flüchtiger Feinde und Verbrecher. Manchmal, jedoch felten, dienten fie anstatt ber Schützen als Geleite in die Frankfurter Messe ober gur Bebeckung und Gin= holung von Ratsgesandtschaften. Wo es irgend anging, zog ber Rat schon aus Gründen ber Sparfamkeit die Dienste ber Schützen vor. Ohne Ameifel verwandte man womöglich jedesmal das nämliche Pferbematerial und die nämlichen Reiter wieder, sodaß diese improvisierte Truppe infolge öfterer Übung im Reiterdienst eine aewisse technische Ausbildung erlangte, die freilich hinter berjenigen der Schüten jebenfalls weit gurudblieb. - Die Rahl ber berittenen Söldner mar in ben einzelnen Fällen fehr verschieden. Im Jahre 1433 stellte die kleine Stadt, die damals wenig mehr als 700 fl. an Vermögenssteuer einnahm, ben Eppensteinern einmal 23 Wochen lang breißig berittene "Trabanten". Da für je einen Reiter mit Pferd wöchentlich ein halber Gulden (6 tor.) Sold gezahlt wurde, so betrugen die Rosten der Stadt damals 345 fl. 96). Die Aufbietung einer verhältnismäßig so starken Reiterschar murde freilich nur gang ausnahmsweise verlangt. In der Regel betrug die Bahl der ins Feld zu stellenden Reisigen nicht mehr als 10 oder 12. Häufig sind ihrer noch weniger. Die Last des Rofdienstes ruhte nach alledem

<sup>96)</sup> Der Eintrag in ber Stadtrechnung von 1432/33 lautet: 345 fl. den suldenern, als fie verdnent hatten, und gebort von drytzig pherden und Knechten, und gebort idlichem pherde und eym Anecht eyn Wochen 6 tor.

in Butbach nicht auf dem einzelnen wohlhäbigen Bürger, sondern auf ber Gesamtburgerschaft, insofern bie Burger, bie "ber ftebe ir pherde geluwen", jowie die Reiter felbst aus der Stadtkasse gelöhnt wurden. Da die reifigen Knechte nicht felbst Gigentümer der Rosse waren, die fie ritten, so wird bei ber Soldzahlung gewöhnlich Pferdesold und Reitersold unterschieden. Der erstere stand bem Eigentümer des Pferdes, der lettere dem Knechte zu. Meist gehörten Roß und Reiter ber nämlichen Wirtschaft an; benn wer imftanbe war, der Stadt Pferde ju leihen, konnte gewöhnlich auch Knechte stellen 97); alsdann gahlte der Rat den Gesamtsold an den Pferde= eigentümer, der davon seinen Pferdelohn abzog und mit dem Reste ben Anecht löhnte. Doch fam es auch vor, daß ein Bürger nur ein Pferd, ein andrer nur einen Gewappneten stellte. --- Die Verpflichtung gur Stellung von Reifigen beftand nur eine verhältnismäßig furze Beit; im Jahre 1420 schickte die Stadt die ersten (25) Reiter ins Keld, 1447 findet sich die lette Erwähnung reisiger Trabanten. Be= merkenswert ift dabei, daß fich der durch beibe Daten begrenzte Zeitraum ziemlich genau mit ber Blütezeit ber städtischen Finang= wirtschaft bedt. Seit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts macht sich ein rasches Sinken ber Steuerkraft bemerkbar. Zugleich scheinen sich die Kriegslasten für einige Jahrzehnte zu vermindern, um in den beiden letten Jahrzehnten, wo der Landgraf von Heffen an der Stadt Anteil gewann, wieder bedeutend anzuwachsen. Inzwischen trat ein Umschwung im Kriegswesen ein. In ben Suffitenfampfen hatten sich die schwerbewaffneten Reiterscharen als unzureichend er= wiesen. Als man die Wehrfraft ber Stadt wieder stärker herangog. da waren es nicht mehr Reiter, die man verlangte, sondern Fußvolk.

Der Eintritt bes hefsischen Landgrafen in die Reihe der Butsbacher Stadtherren (1479) war für die Wehrverfassung der Stadt von großer Bedeutung. Die früheren Stadtherren hatten zwar das allgemeine Anfgebot nicht nur für die Landesverteidigung, sondern auch für ihre Fehden und kriegerischen Unternehmungen in

<sup>97)</sup> Die Stadtrechnung von 1446/47 3. B. enthält folgende Gintrage:

<sup>9</sup> tor. Conrat von 4 pherden, als fin Rnecht zwene bage gen Gronnpngen gedient waren.

<sup>18</sup> tor. Ibem von zwenn Knechten und pherden auch ungen junchern gen Gronpngen und bur Foetperg gedient.

<sup>9</sup> tor. Ruulinus, als fin Anecht vnd pherd zwene tage gen Gruningen gedient waren vnd vur Foetperg ranten.

Anspruch genommen. Auch hatten sie die Bürger oft mehrere Tage im Keldlager behalten, aber es war doch niemals vorgekommen, daß ne einen beträchtlichen Teil der bürgerlichen Mannschaft wochen- oder aar monatelana verwendet hätten. Den Grundiak unentaeltlicher Dienstleist ung bes wehrfähigen Burgers batte man babei festhalten können. Nur die Schüten und reifigen Soldner batte bie Herrschaft zuweilen mehrere Wochen und Monate in Anspruch ge-Bon Beschwerden über Kriegslaften findet sich baber bis zur Zeit ber landgräflichen Herrichaft nicht die Spur. Die Landgrafen hingegen nutten die Wehrfraft ber Stadt für ihre Kriegszwecke in rucfsichtslosester Weise aus. Gie behielten nicht nur bie Schüten, sondern auch beträchtliche Abteilungen der Bürgermehr wochenlang unter ber Kahne. Da fie an ber großen Bolitik in viel höherem Grade beteiligt maren, als ihre Mithesiter, die Berren von Eppenstein-Röniastein und die Grafen von Solms, fo stellten fie an die Stadt viel höhere Anforderungen als diefe. Die Grafen und Herren aber betrachteten die Aussaugung der ohnehin in bedenflichem Make abnehmenden städtischen Wehr: und Steuerfraft burch ben Landarafen mit Recht als eine ichwere Schädigung ihrer eigenen Die in ewiger Kingnanot befindliche Stadtbehörde erhebt bäufig Beschwerde über die Korderung des Landgrafen bei den übrigen Stadtherren, und fie laffen fich gewöhnlich bereit finden, "das gesynnen mit vorbethe vnd schrifften abzutragen". Ratsgesandte stellen alsbann ben Beamten bes Landarafen por, bak sie .. mithers beswert". d. h. daß sie auch den Herren von Köniastein und ben Grafen pon Solms bienstpflichtig feien, und bitten mit Berufung auf beren "Fürbitte", ber Stadt einen Teil ber geforberten Dlann= icaft nachzulaffen. Zuweilen wird dabei auch der Gesichtspunkt geltend gemacht, daß die Stadt durch den Auszug fo vieler Burger allzusehr "entblößet" oder "burgerloiß gemacht" werde. Manchmal gelingt es der Kuriprache ber Solmier und Königsteiner, den Landgrafen zu einem Nachlasse zu bewegen. Da der lettere oft 30, 40, 50 Mann, ja die "halbe Mannichaft", zu wochen- und monatelangem Rriegsbienste in Ansvruch nimmt, lagt fich ber Grundfat ber un= entgeltlichen Wehrpflicht ber Bürger vonseiten ber Stadtbehörde nicht mehr festhalten. Die jum Auszuge befohlenen Bürger erhalten nunmehr Sold, fie find wie die ebemaligen Reifigen "fulbener". Wer aber gahlt ben Sold, und wer übernimmt die Berpflegung ber Burgermehr? - Früher hatte die Stadt (wie es scheint ohne Widerftreben) bei Auszügen die Berpflegung der Mannichaft übernommen, hatte fie in ben meisten Rallen bie bem Stadtherrn ge= ftellten Soldner gelohnt. Es ift baber begreiflich, baf bie Landgrafen bie Bflicht ber Bernfleaung und Befoldung auch jest als eine Schulbigfeit bes Gemeinwesens betrachteten. Nicht minber begreiflich aber ericheint es. daß fich die Stadt angesichts der überhand= nehmenden Kriegslasten und ihrer Finanznot gegen die Übernahme Diefer Bervflichtungen aufs heftigste sträubte. Anfanas richtete fie an ben landaräflichen Beamten regelmäßig bas Ersuchen, baß "rabt und gemenn furtmen zum feltleger und heurtzogen noch altem her= tomen von onken anedigen bern onerfordert bliben mochten". Dan behauptete alfo, daß die Burgerichaft lediglich zur Verteidigung ber Stadt und zur Abwehr gemeiner Landesnot verbunden fei. berief sich dabei auf ihre "feißerliche fryheit". Wenn damit ber Bewidmungsbrief Ludwigs des Bapern vom Jahre 1321 gemeint fein follte, fo konnte die Berufung keinen besonderen Erfola baben. ba ja das Brivileaium Philipps VII von Kalkenstein von 1368. welches auf biefen Bewidmungsbrief ausdrücklich Bezug nimmt, bie Heerespflicht in so allgemeiner Kassung regelt, daß sich ber Stadt= berr zur Beranziehung ber städtischen Mannichaft zu jedem Beereszug berechtigt glauben konnte. 3m Jahre 1486 heißt es, daß Buraer= meister und Ratsgesandte zweimal vor dem landgräflichen Marschall "understonden, due gebrechen der henrzoge und feltleger halber abesutragen und ime die gewonheid der stede der vizoge halber ver= Benchent gaben". Im Jahre 1460 verhandelte man in Bubbach mit bem Sofmeister und den landgräflichen Raten "vnd entbloffet une auch pnier fruhet und alt bertomen mit den pfizogen". Bergeblich! Difenbar wurde weder jene Aufzeichnung, noch auch diese "Freiheit" von der Herrschaft als authentischer Beweis für die Befreiung der Stadt vom Rriegsdienste anerkannt. Überdies befand sich die Registratur des Rates offenbar in verwahrloftem Zustande. vermochte die nach dem Dafürhalten der Stadtbehörde für biefen Bunkt entscheidenden Urfunden nicht mehr beizubringen. ber Rat in verschiedenen "alten Büchern" vergeblich Nachforichungen austellen "vif vermutung, jolt etwas verzeeichnet darin funden fin ben feißerlichen freiheitsbriff vnd ander belangend noch anzeigung vußers fruheits brieffs copien noch aufculterten vidimus, fo vom rath zu Francfurt vbergeben, als auch etliche anzeigung geben vom jare 1436, vom iare 1441, vom iare 1445 vnd vom jare 1461". Gleichzeitig schickte ber Rat einen Bürgermeister mit bem Stabt= schreiber zu den Predigern [bridgern], d. h. zu den Dominikanern

nach Frankfurt, um zu erfahren, ob bei ihnen etwas hinterlegt wäre "die fenkerlichen fruheitsbrieff und ander belangend". vermißten und vergeblich gesuchten Urfunden wirklich geeignet waren, den gewünschten Beweis zu erbringen, läßt fich nicht fagen, ba fie sich bis heute nicht gefunden haben. Waren nun aber bestimmte Rechte ber Bürgerschaft nicht nachzuweisen, jo sprach jedenfalls bas thatjächliche herkommen zu gunften ber Stadtherrschaft, die burch das gesamte 15. Jahrhundert hindurch, sei es mit Recht oder mit Unrecht, die Bürgerichaft zu allen erdenklichen Kriegsleiftungen berangezogen hatte. Höchstens hinsichtlich ber Zeitdauer ber Kriegsbienste bes Bürgeraufgebots konnte man sich auf das Herkommen berufen, aber auch diefe Berufung mußte erfolglos bleiben, solange man nicht eine Urfunde vorzuzeigen vermochte, die dieser Dienstleistung feste zeitliche Schranken setzte. Trot aller Verhandlungen, die ber Rat auf dem Kirchhofe unter der Linde mit der Stadtgemeinde darüber pflog, trot der ichier gahllofen Gesandtschaften, deren Koften bas städtische Budget von Jahr zu Jahr mehr belasteten, trot aller Hartnäckiakeit, womit man jedes "nuwe gebot" oder "gesynnen" an= focht, hielten die Landgrafen an ihrem Grundsate, die städtische Wehr= und Steuerfraft rudfichtslos in Anspruch zu nehmen, unentwegt fest. In einzelnen Fällen ließen sie sich, wenn ihnen unter Fürbitte ber übrigen Stadtherren "der ftad beswerung und onuermogen" vorgestellt ward, wohl herbei, die städtischen Söldner felbst zu verpflegen, ihnen "probande" [proviandt] zu gewähren, allein sie betonten babei immer, daß dies als ein besonderer Gnadenbeweis aufzufassen sei. Kall, daß fie die Schüten verpflegten und befoldeten, tommt im 16. Jahrhundert nicht mehr vor. In der Regel mußte die Stadt alle mit bem Auszuge ber Bürger verbundene Roften tragen. Der Stadtherr gebot aledann dem Rat und der Gemeinde, ihm "mit macht pnb prophande" zuzuziehen. Waren es Schützen, die zu Kelde zogen, fo erhielten fie zunächst je 1/2 fl. Rüftgeld, wenn die Stadt es nicht vorzog, fie felbst vollständig auszustatten. Bu bem Buge gegen die Niederlande gur Befreiung des in Brugge gefangenen Königs Max wurden die 12 vom Landgrafen geforderten Schüten, nachdem sie vereidigt waren, "mit ihren Kitteln, Kogeln, Büchsen, Bulper, mit Armbruften, Winden und Gelde" (d. h. Golde), aeliefert. Den Weibern der Schützen wurde zuweilen für die Zeit der Abwesenheit ihrer Männer eine Unterstützung aus der Stadtfaffe gemährt. Der Sold murbe ben ausziehenden Schüten ober Burgern für einige Zeit, etwa für einen Monat, vorausgezahlt, der Reft

wurde ihnen in bestimmten Raten ins Feldlager nachgesandt ober nach ihrer Heimfehr zugestellt. Manchmal händigte man den Sold einem mit ins Feld ziehenden Burgmanne oder einem anderen herrschaftlichen Beamten ein, der damit von Zeit zu Zeit die Schützen löhnte und nach der Rücksehr mit dem Rate abrechnete. Die Löhnung betrug 1518 ohne Verpslegungszuschuß 3, mit solchem 5 Schillinge für den Tag. Im Jahre 1534 belief sich der monatliche Sold auf 6 fl. für den Mann, 1546, wo die Herrschaft die Verspslegung übernahm, 4 fl. Leuten, die zur Besatung anderer Städte und Festungen besohlen wurden, mußte der Rat ihren Proviant in natura mitgeben.

Im 16. Jahrhundert mar die Stadtbehörde fast nie mehr in ber Lage, die Rriegsfosten aus ben ordentlichen Ginnahmen bes Gemeinwesens zu bestreiten. Bu Anfang bes genannten Jahrhunderts besaß die Stadt einen Schat von 550 fl., ber in der Safriftei ber Markuskirche verwahrt wurde. Dieser ward 1504 "in not sachen der von Bubbach des herezogs vnjers anedigen herrn von Hessen pfgeben". In der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts veräufierte man an städtischem Grund und Boden, was irgend entbehrlich schien an). 1559 famen jogar die Rirchenkleinodien in Gefahr "veräußert und in besieren Nuten gebracht" zu werden 99). Man nahm bei ben beimischen Stiften ober vermögenden Mitburgern, auch mohl in Frankfurt Rapitalien auf. Ronnte man sich auf diesem Wege bie nötigen Summen nicht verschaffen, jo blieb nichts übrig, als eine besondere Schatzung der Bürger vorzunehmen. Dabei befolgte man ben Grundsat, daß diejenigen Bürger, die von der Pflicht bes Kriegsdienstes in dem einzelnen Falle verschont blieben, ben Sold für ihre ausziehenden Mitburger aufzubringen hatten. Zuweilen gab es der Rat dem Belieben des einzelnen Bürgers anheim, ob er ins Reld gieben oder Sold geben wollte. In der Regel wurden jedoch bie zu entjendenden Bewaffneten von der Stadtherrschaft und ber Stadtbehörde aus der wehrfähigen Diannichaft ausgewählt und gemustert. Im Jahre 1546 wurde eine außerordentliche Steuer von 473 fl. erhoben, wozu 227 Bürger je 2 fl. (die übrigen 26 Bürger weniger) beitrugen. 38 Mann, die sich an "dem brabantischen ober

<sup>88)</sup> Bergl. meinen Auffat im Archiv für heffische Geschichte. Reue Folge. I. Bb. S. 419.

<sup>99)</sup> Ebendaf. S. 420.

Die Behrverfaffung einer fleinen deutschen Stadt im fpateren D. A. 169

Kaiferzug" persönlich beteiligten, blieben von dieser Schatzung verschont.

Ruweilen trat an die Stelle des perfönlichen Kriegsdienstes der Burger die Beersteuer 100). Es geschah bies gewöhnlich bann. wenn ber Landgraf für längere Zeit eine Anzahl von Bewaffneten forberte, die die Bürgerschaft nicht stellen konnte, ohne das Erwerbsleben aufs empfindlichste zu schädigen und die Stadt mehr als ratsam ihrer natürlichen Verteidiger zu berauben. Mehrfach bitten bie Ratsgefandtschaften ben herrn, ju verhüten, daß die Stadt "bürgerlos" werbe. So verlangte 1504 ber Landgraf 100 "wohl= gerüftete und geschickte" Mann, begnügte fich aber auf flebent= liches Bitten bes Rates mit der Zahlung einer Steuer von 560 fl. "jur Besolbung bes Kriegsvolks". Überdies schickte ihm bie Stadt "auf ihren Kosten und Proviant" 10 Schützen zu, beren Gefamtfold einschließlich ber ihren zuructbleibenden Frauen gewährten Unterstützung sich auf etwa 140 fl. belief. — Bon einer folchen Beersteuer blieb jedoch die Stadt oft auch dann nicht verschont. wenn sie eine Abteilung ber Bürgerwehr, nicht etwa bloß (wie in bem eben berührten Falle) einige Schüten, bem Stadtherrn ftellte. Die Vereinigung einer solchen finanziellen Leistung mit dem Kriegsbienst scheint freilich rechtlich unmöglich. Und doch auf der geschickten Durchführung eines herrschaftlichen Rechts= einfache Praxis läßt sich an der Hand der anivruchs. Die Stadtrechnungen deutlich verfolgen. Der Herr "mahnt Rüstung", er fordert eine kaum erschwingliche Auzahl von Bewaffneten oder boch eine Truppe, die die Stadtbehörde ohne die größte Befahr für die Stadt nicht glaubt ins Feld ichiden ju konnen, etwa "die halbe Stadt" oder 100 Mann. Auf die Borstellung des Rates begnügt er sich bann zwar mit einer weniger zahlreichen Mann= ichaft, verlangt aber für die nachgelaffene Bahl ber Bewaffneten eine entsprechende Steuer. — Ein weiterer Umstand half diese Entwickelung begünstigen. Die dem Raifer zu Türkenzugen von ben Reichsständen bewilligten Steuern |burden gelt, burdische anlage] erhoben die Landesherren — gewöhnlich nach erfolgter Verständigung mit

<sup>100)</sup> Die Heranziehung der Stadt zu den übrigen "Landsteuern", die in Heffen gegen Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts immer mehr ausgebildet wurden, ist bier nicht berücksichtigt. Für die Zwecke dieses Aufsates kommen nur diesenigen Auflagen in Betracht, die ursprünglich als Ablösung persönlicher Kriegsdienste gedacht sind.

ihren Lanbständen <sup>101</sup>) — von ihren Unterthanen. Diese finanzielle Leistung für das Reich hatte nach der Auffassung der Landesherren mit den sonstigen Kriegslasten ihrer Unterthanen, die sie kraft eigner, landesherrlicher Machtvollkommenheit auferlegten, nichts zu thun, Das Türkengeld wurde also auch zu Zeiten erhoben, wo die Stadt mit andern landesherrlichen Auflagen genugsam beschwert war. So dürgerte sich allmählich die Heersteuer neben der Kriegsdienstleistung ein. Im Jahre 1546 z. B. legte der Landgraf der Bürgerschaft eine Heersteuer von 600 fl. auf, während zu seinem Dienste 40 Bürger im Felde standen, denen der Rat 377 fl. 9 tor. Sold zahlte <sup>102</sup>). In demselben Jahre mußte die Stadt dazu ein Fähnlein Landsefnechte mehrere Wochen lang in ihren Mauern beherbergen und verspslegen und außerdem in die Festung Gießen Proviant liefern.

Die Stadtherrschaft zeigt sich auch im 16. Jahrhundert noch keineswegs gesonnen, auf die persönlichen Kriegsdienste der Bürger zu verzichten und sie durch eine Hechte, die Bürgerwehr su lassen, sondern hält an ihrem Rechte, die Bürgerwehr für ihre Kriegszwecke zu verwenden, entschieden sest 1000. Bor allem in Fällen gemeiner Landesnot. Der Stadtrechnung von 1553/54 zusolge wurden zwei Ratspersonen nach Gießen beschieden, um dort einen landgräslichen Besehl entgegenzunehmen, der der Bürgerschaft gebot, "ider zeit beim glockenschlagt volg zu thun, so sich etwas von muterei und reuberei zutruge". — Freilich mußten dem Herrn die wohlzgeschulten Fähnlein Landsschechte im Felde verwendbarer erscheinen als die städtischen Aufgebote. Letztere waren jedoch als Besahung en der Festungen sehr willsommen. Durch die Verwendung dieser Bürgerheere im Festungsdienst wurden die Landsschechte für den Feldbienst frei. Hatten schon die Falkensteiner und Eppensteiner im

<sup>101)</sup> Bgl. Rommel, Geschichte von heffen, 4. Bb. Anm. S. 109. Welche Stellung Bugbach innerhalb der hesssichen Landstände einnahm, vermag ich aus meinen Onellen nicht zu ersehen. Zweimal erscheinen seine Bürgermeister auf Ständetagen anwesend, einmal 1488 [vff dem Spiß by Monchcappel, vgl. Rommel a. a. D. 3. Bb. S 93], ein andermal 1526 bei der berühmten Synode zu homberg.

<sup>102)</sup> Auch bamals batte ber Landgraf aufange die halbe Dannichaft, alfo eine weit höhere Bahl von Bewaffneten, geforbert.

<sup>108)</sup> Die von Rommel a. a. D. 3. Bb. 139/40 behauptete Einrichtung, wonach Bugbach statt der Stellung der Knechte Geldbeitrage entrichtet haben soll, tann nur eine vorübergehende gewesen sein, wie ans dem Folgenden unzweiselhaft hervorgeht.

14. und 15. Jahrhundert verlangt, daß die Butbacher Bürgerichaft für Königstein und Bilbel oft jahrelang einzelne "Wächter" ftellte und besoldete, so forderten die Landgrafen im 16. 3ahrhundert in Rriegsläuften häufig die Stellung von Besatungstruppen in die beifischen Festungen (Gießen, Ruffelsheim), beren Gold und Berpflegung fast regelmäßig ber Stadtkasse zur Laft fiel. Indessen gab es um die Mitte des 16. Jahrhunderts in Bugbach zweifellos auch Burger, die im Felddienst ihren Mann standen. Den geringeren Burger, ber fich in ben schweren Zeiten zu Saufe kummerlich nährte, mußte ja das abenteuerliche Kriegsleben der "frommen" Landsfnechte. bas ihm reichen Sold und Beute verhieß, in die Ferne loden. Daß die Gewohnheit des Reislaufens zur Zeit des ichmalkaldischen Krieges auch in Bubbach Blat gegriffen hatte, beweist eine Notig aus bem Jahre 1546. Als bamals Landgraf Philipp ber Burgerschaft "auffs stercit, mit halber mannichafft" auszuruden gebot, ichickte ber Rat Boten zu einem landgräflichen Sauptmann mit der Bitte, Die Butbacher Bürger, die als Reisläufer in seinem Solde standen Idie er in besoldung angenommen], zu beurlauben.

Dit ber Stellung, Vervflegung und Besoldung von Bewaffneten und mit der Geerstener ist die Reihe der Kriegslasten keineswegs ericovft. Gine Angahl weiterer Leiftungen, die die Herrichaft ichon im 14. und 15. Jahrhundert gefordert hatte, wurden von den Land= grafen ebenfalls, und zwar in weiterem Umfange, in Unfpruch genommen. Sierher gehört vor allem die Lieferung von Proviant zu Kriegszügen ber Stadtherren. Die Stadtrechnung von 1410/11 verzeichnet unter den Ausgaben 40 fl. "von kuwen vnd schofen", die man dem vor Frankfurt liegenden Erzbischof Werner von Trier lieferte. Über hundert Jahre verlautet von dergleichen Lieferungen nichts. Erft im 16. Jahrhundert haben die Landgrafen folche wieder verlangt. Die Bürgerichaft mußte häufig zur Berproviantierung und Ausstattung anderer, festerer Städte beitragen. Im Jahre 1546 forderten die verordneten heffischen Sauptleute gu Gießen, daß die Butbacher Stadtbehörde Mehl, Rorn, Gifen, Giffia und mehrere Falkonete in die Festung (Gießen) schicke. Im folgenden Jahre befahlen fie bann, "thuch, barchen, leber, fchw und ander proviande bohin zu schaffen fhuren und bringen und beffen eim gen feilen tauffs zu gestatten". Im letteren Falle handelte es sich nicht um eine unentgeltliche Lieferung. Tropbem kam dem Rate biefer Befehl höchft ungelegen, da man befürchten mußte, "ber von Buren", ber Darmftadt eingenommen hatte, wurde auch

Butbach heimsuchen. In biesem Kalle hatte man die geforberten Artifel felbst nötig. Jemehr infolge ber Vervollkommnung ber Geschütztechnik die gewöhnlichen Stadtbefestigungen an Bedeutung verloren, umsomehr pflegten bie Landesherren einerseits für den Ausbau und die Ausruftung einzelner Städte zu thun, die an strategisch michtigen Bunkten belegen waren und nunmehr als Festungen im engeren Sinne galten 104), um jo weniger wurde andrerseits für bie Befestigung ber übrigen Städte gethan. Die Menge ber ihr aufgebürdeten Rriegelasten machte benn auch ber Stadtbehörde von Butbach die Verwendung der städtischen Ginnahmen zur Befestigung ber Stadt oder zur Ausbesserung ihrer Werke im 16. Jahrhundert Man ließ zu dieser Zeit, wie oben ermähnt beiden Wälle mit dem vorliegenden ift. den äußersten der Graben schleifen, vielleicht weil er sich in unbrauchbarem Zustande befand, vielleicht aber auch, weil man nicht mehr wehrfähige Bürger genug befaß, um diese Berteidigungslinie im Ernstfalle ausreichend zu besethen. Bisweilen verlangte die landgräfliche Regierung von ber Stadt die Beifteuer gemiffer Summen ju Fest ungsbauten in Gießen. 1546 mußte in Butbach jedes Sausgefäß einen Beißpfennig erlegen, "dieweil zu Gießen zu bauen vonnöten". In dem= selben Jahre gahlte die Stadt 112 fl. 9 tor. 4 hlr. Frankfurter Währung zur Besoldung ber Gießener Besatung. 1553 und 1554 mußte Butbach "zur Unterhaltung der Landsassen 105), so zu Kassel und Ziegenhain zu Schut und Schirm gebraucht" murben, Beitrage liefern. Im Jahre 1547 erging an den Bugbacher Rat vom Statthalter zu Marburg ber Befehl, aus jedem Sausgefäß eine Mannsperson zur Schleifung der Festung nach Gießen abzufertigen 106).

Bu ben von der Stadtherrichaft geforderten Leistungen gehörten ichn im 14. und 15. Jahrhundert die Spannbienfte in Kriegs-

<sup>104)</sup> Ueber ben Ausbau der Bugbach junachft gelegenen befficen Feftung Gießen vgl. ben Auffag von Ritgen in ben Jahresberichten bes Bereins für oberheifiiche Geschichte 1885, S. 56 ff.

<sup>108)</sup> Das "Landvoll" murbe vom Landgrafen damals wie vorher mahrend bes ichmaltalbijden Rriegs aufgeboten und zur Befatjung ber gestungen verwendet.

<sup>108)</sup> Die Schleisung aller hessischen Festungen mit Ausnahme von Kaffel und Ziegenhain bildete den Artifel 13 der Kapitulation, die Landgraf Philipp am 19. Juni 1547 mit dem Kaiser abschloß. Siehe Rommel, Philipp der Großmütige, III. Bd. S. 250/51. Bgl. auch den Aufsat von Ritgen in den Jahresberichten des oberhessischen Bereins für Lotalgeschichte, 1885, S. 57.

zeiten. In dem Privileg von 1368 begab sich zwar Philipp von Falkenstein ber Berechtigung, in Mriegoläuften eine beliebige Anzahl von Wagenpferden von den Bürgern zu fordern; dafür tritt jedoch im Laufe bes 15. Jahrhunderts mehrfach der Kall ein, daß die Stadt dem herrn einen heerwagen 107) famt Bespannung und Bedienung zur Verfügung stellen muß. Das geschah namentlich zur Beit ber "hußenfarten" (Suffitenguge). Befanntlich veranlagte ja die eigentümliche Verwendung der Wagenburg durch die Suffiten auch die Gegner, auf die Ausruftung von Heerwagen besonderen Wert zu legen 108). Im Jahre 1421 stellte die Stadt einen Beerwagen mit zwei Pferden und zwei "hußenknechten". Der Wagen wurde mit dem erforderlichen Reisematerial und den nötigen Werkzeugen ausgestattet und mit einer Wimpel verseben. Die beiben Wagenknechte wurden vom herrn vervflegt und von der Stadt gelöhnt. Die haferrationen lieferte die Stadt. Den guruckbleibenden Frauen der beiden Rnechte murbe eine Unterstützung aus der Stadttaffe verwilligt. Auch jum Suffitenzuge bes Jahres 1427 stellte Butbach einen Beerwagen und schenkte bem Junker Gottfried von Eppenstein 8 fl. "zu syme harnasch, als he in die hußen wulde rijden". Im Jahre 1430 war sogar die Teilnahme einer Anzahl bewaffneter Bürger an ber Suffenfahrt geplant. Es blieb jedoch schließlich wieder bei der Ausruftung eines Wagens. Er enthielt Beile, Sicheln, leinene Krippen und Sade, "fymden" (Peitschenriemen), Bindseile und Strange, einen lebernen Sac mit Sufeisen und einen gewissen Borrat an Hafer. Bon den Pferden kostete bas eine 15, das andere 12 fl. Im gangen beliefen sich die Rosten für diesen Zug (vom Lohne der Fuhrknechte abgesehen) auf 43 fl. 5 tor. 9 hlr. Später diente die Stadt den Eppensteinern noch mehrmals mit Beerwagen. 1461 gahlte ber Rat für zwei Wagenpferde "in die Beerfahrt" je 14, also zusammen 28 fl., für ben Wagen 6 fl. 4 tor. Nach Beendigung des Feldzugs pflegte der Rat die Pferde wieder zu veraußern. Doch hatte bas feine Schwierigkeiten, benn fie waren meift durch die Dähen des Feldzugs hart mitgenommen shinderstellig und hinclich] und mußten manchmal geraume Zeit stehen bis sie "dogelich waren zu verkauffen". Als im Jahre 1462 bei Gelegenheit bes Mainzer Bischoffrieges ber Königsteiner "beeren wollte" und in das

<sup>107)</sup> Jahns, Geich, bes Kriegswefens, S. 889, und Boten, Sandwörterbuch ber gefamten Militarwiffenicaften, IV. Bb., S. 301 ff.

<sup>108)</sup> Jahns, Beich. bes Rriegsmefens, G. 914.

Isenburger Ländchen einfiel, hatte die Stadt außer 20 Schüten (von denen jeder 3 Schillinge Tagelohn erhielt) drei Wagen zu stellen. Hierfür wurden "Fuhrleute gewonnen", d. h. die Fuhren wurden von einzelnen Bürgern für einen täglichen Lohn von 1 ½ fl. für den Wagen übernommen. Zum Zuge gegen den Kölner Erzebischof Ruprecht und seinen Verbündeten, den Herzog Karl den Kühnen von Burgund, forderte der Königsteiner "dem Landgrasen zu Dienste" einen "halben Wagen" (d. h. wohl einen kleineren, vielleicht zweirädrigen Wagen) mit zwei Pferden und einem Wagenmeister. Dieser erhielt von der Stadt 3 Schillinge Tagessold nehst Verspstegung und Pferderationen. Den Wagen samt Pferden lieh ein Bürger für 28 Tage um den Preis von 9 fl. Auch die Landzgrasen gedoten der Bürgerschaft bisweilen, ihnen "mit Wagen, Zelten und anderm zuzuziehen".

Ein Rücklick auf die geschilderte Entwickelung der Wehrversfassung Butbachs vom 14. bis ins 16. Jahrhundert läßt, wie ich meine, folgende Punkte deutlich erkennen:

Die Wehrpflicht ber Bürger erscheint mit ber Erteilung bes Stadtrechts eng verbunden und bestand urfprünglich wefentlich in ber Aufgabe, die Stadt zu bewachen, zu befestigen und zu verteidigen. Die Folge war eine gewisse Ausbildung der städtischen Mannschaft im Waffendienste, die ihre Mitwirkung bei Feldzügen begehrenswert erscheinen ließ. Die städtische "Freiheit" hat die Stadtherrschaft nicht gehindert, die Wehr- und Steuerfraft Bürgerschaft nicht nur zur Verteidigung ber Stadt und in Fällen gemeiner Landesnot, sondern auch in rein dynastischem Interesse für Kriegszwecke je langer besto ruchsichtsloser auszubeuten. beansprucht in der früheren Zeit das Bürgeraufgebot nur bei friegerischen Unternehmungen von geringerer Dauer innerhalb eines nicht allzuweiten Umfreises, um die Bürgerschaft ihrer vornehmsten mili= tärischen Pflicht, der Bewachung und Verteidigung ber Stadt, nicht Bei Feldzügen von länger, als unbedingt nötig, zu entziehen. längerer Dauer begnügt sie sich mit ben von ber Stadt gestellten Schützen und reifigen Anechten, beren Gold sie nur in feltenen Fallen, beren Berpflegung fie jedoch häufig felbst übernimmt. Dieje Abfertigung von Söldnern — namentlich die von Reifigen — führt

zeitweise zu einer ziemlich bedeutenden Belastung des städtischen Budgets, wirkt aber auf bas gange burgerliche Erwerbsleben weniger ungunftig als der Auszug eines namhaften Teiles der Bürgermehr. Bei bem aunitigen Stande ber Finangen in ber erften Balfte bes 15. Nahrhunderts, der auf einer verhältnismäßig glüdlichen Bermogensverteilung und hoben Steuerfähigkeit ber Bewohner rubt. werben die Rosten für die Soldner nicht als besonders drückend empfunden. Die Soldner find Mithurger oder Rnechte von Dlitburgern, die eben nur bann befoldet werden, wenn fie an Stelle ber Burgerichaft eine friegerische Dienstleiftung übernehmen. Im übrigen wird ber Grundsatz ber Unentaeltlichkeit des Rriegsbienstes bes wehrfähigen Bürgers bis ins 16. Jahrhundert festgehalten. — Die städtische Truppe fämpft — abgesehen von den nur drittehalb Jahrzehnte angewendeten Reifigen - ju Ruß. Anfangs erscheint die Armbruft als die einzige Waffe. Seit ber Mitte bes 15. Rahrhunderts wird sie von der Kandbuchse mehr und mehr perbranat. Im 16. Jahrhundert erscheint ihr Gebrauch auf ben Rreis ber Armbruftichuten beichränft, mahrend ber gemeine Burger mit Spiek, Hellebarte ober mit ber handbüchie bewaffnet ift. - Das lette Biertel bes 15. Rahrhunderts läßt einen Umichwung deutlich erkennen. Die Bahl ber Burger finkt; die perfönliche Wehrpflicht, sogar ber Wachtbienst wird als brückend empfunden. Bualeich wirken die finkende Steuerkraft ber Bevölkerung und bas fich daraus ergebende Aufammenichrumpfen ber städtischen Saupteinnahme, ber Bebe (Bermögenssteuer), höchst ungunftig auf ben Stadthaushalt und laffen seine Belastung burch Soldzahlungen bedenklich erscheinen. Demaegenüber werben bie an die Stadt herantretenden Forderungen nicht geringer, sondern höher. Die Erwerbung eines Biertels von Butbach durch ben heffischen Landarafen (1479) verknüpft die Stadt an die gerade in dem folgenden Zeitraum recht bewegte Politik eines großen Territoriums. In der Folge verlangen die Landgrafen guweilen neben ben Schüten eine bedeutende Ungahl von bewaffneten Bürgern für Keldzüge von längerer Dauer. Runmehr kann ber Brundfat, daß ber wehrfähige Burger unentgeltlich Waffendienste leiste, nicht mehr festgehalten werden. Da die Berrichaft aber ben ins Feld Rudenden höchstens Berpflegung, niemals jedoch Gold reicht, so muffen fie fortan aus ber Stadtkaffe befoldet und meift auch verpflegt werben. Die Stadtherrichaft weiß ihren Anspruch auf ben Baffendienst ber Bürger finanziell auszubeuten und das Wiberstreben ber Stadtbehörde gegen die für das gewerbliche Leben höchst

ftorenden Auszuge zur Ginführung von Seersteuern auszunuten, die schließlich nicht auftatt des Heerdienstes, sondern neben ihm gefordert werden. Daneben hält sie an den von altersher üblichen Sand: und Spannbiensten und Lieferungen fest. Dem Wiberspruch ber Stabt= behörde, den Einreden der übrigen Stadtherren zum Trop weiß fo ber Landgraf nicht nur die Kriegsdienstpflicht seiner städtischen Unterthanen zu steigern, sondern sie auch finanziell nugbringend zu machen. Ja, während man die regelmäßige Herrenbede in ihrem alten mäßigen Betrage von 200 Pfund für das Rahr bestehen läßt, wird die Steuerkraft der Bürger durch immer häufigere und höhere außerordentliche, aus der Wehrpflicht abgeleitete Schatzungen 109) von den Landgrafen angegangen, fehr zum Nachteil der mit= besitenden Grafen und herren, benen ber Vorwand zu folchen außerordentlichen Erhebungen gebricht. Die Unregelmäßigkeit und Will= für einer berartigen Besteuerung macht eine Stetigkeit der städtischen Finanzgebarung natürlich unmöglich und führt in der Folge zu einer heillosen Zerrüttung des Stadthaushalts.

100) Bei der Ausbildung diefer Schatungen und "Notbeben" wiederholt sich gewissermaßen der nämliche Borgang, der zur Entstehung der alte n
Bede geführt hatte, denn auch die lettere war ursprünglich teine ftändige,
sondern eine in Kriegszeiten auferlegte außerordentliche Last, die erft allmäblich zu einer ordentlichen, im Betrage ein für allemal feststehnden Steuer
wurde. Daß neben dieser aus der Herrsteuer bervorgegangenen alten
ordentlichen Bede neue Notbeden für Kriegszwecke entwickelt wurden, scheint
darauf hinzuweisen, daß der Zusammenbang der ersteren mit der Wehrverfassung aus dem Rechtsbewußtsein geschwunden war.



## Die deutschen Sumanisten und das weibliche Geschlecht.

Don U. Bomer.

(Schluß.)

Bon dem frivolen Tone, der in dem Erfurter Freundesfreise herrschte, zeugen auch die von seinen Anhängern ausgegangenen betannten "Briefe ber Dunfelmanner", benn bie Vorwürfe, welche die Kölner und besonders der vielgeschmähte Ortwin Gratius in Bezug auf ihre Sittlichkeit bort auf fich laben, fallen gum größten Teile boch wohl auf die Urheber ber Briefe guruck, die fich mit Behagen im Schmute malgen und fich barin gefallen, die tollften Liebesabenteuer in der ihnen eigenen braftischen Weise mit dem brolligften Rüchenlatein auszumalen. Ich erinnere nur an die Erzählung von bem beim Chebruch ertappten Prediger Georgius, der nacht die Flucht ergreift (1, 4)28), an die gemeinen Verleumdungen von der unehelichen Geburt Ortwins (I, 16), vom Ilmgange bes erwiesener= maßen 29) fittenreinen Mannes mit der Frau des Pfefferforn (I, 13. 23, II. 39) und ber Maad des Buchbruckers Quentell (1. 45), an ben Brief bes liebesfranken Mammotrectus Buntemantellus, mit beffen Urin die beforgte Mutter jum Dr. Brunellus gelaufen, um

Beitidrift für Rulturgefdichte. IV.

<sup>36) 36</sup> sitiere nach Böding (Ulrichi Hutteni equitis operum supplementum Epistolae obscurorum virorum cum illustrantibus adversariisque scriptis Collegit recensuit annotavit Eduardus Böcking. Tomus prior. Textus. Lipsiae 1864).

<sup>29)</sup> D. Reichling, Ortwin Gratius. Sein Leben und Birten. Seiligenftabt 1884. S. 60 ff.

sich von ihm ein Heilmittel verschreiben zu lassen (1, 53) und an die Antwort Ortwins, der ihn von seiner thörichten Liebe zu kurieren sucht (1, 34): Ortwin hat auch in Köln eine Liebe gehabt, die noch schöner gewesen ist, als die Margarethe des Buntemantellus, aber er hat sie doch im Stich gelassen. Nach ihrer Heirat hat sie ihn oft durch ein altes Weib zu sich rufen lassen, wenn ihr Mann fort war, aber er ist nur ein einziges Mal gekommen, und da war er bestrunken.

Bon wem immer diefe Briefe herrühren mögen, sicher ift, daß neben Crotus Rubianus, beffen berben Wit wir ichon kennen gelernt haben, Ulrich von hutten und hermann von dem Bufche, erfterer wenigstens bei bem zweiten Teile, ihre Sand im Spiele gehabt haben. Daß der frankische Ritter sich schon als Jüngling eine unheilbare, in den Augen jener Zeit allerdings nicht fo fehr, wie heutzutage, entehrende Krankheit zugezogen, die seine von Natur schwachen Kräfte vor der Zeit gebrochen hat, ist bekannt. die traurigen Erfahrungen, die er an seinem hinsiechenden Körper gemacht, und ben Beilverfuch, ben er nicht ohne Erfolg mit Buaiatholz unternommen, berichtet er öffentlich in einer dem Erzbischof Albrecht (!) gewibmeten Schrift über bas Guaiaf-Beilmittel und die gallische Krantheit. Es ist zu verwundern, daß für diesen unftaten Geift auch einmal eine Zeit tam, wo er fich nach Rube fehnte und einem behaglichen Familienleben. Am 21. Mai 1519 schreibt er an seinen Freund, ben Domherrn Friedrich Fischer in Würzburg 30): "Mich beherrscht jest eine Sehnsucht nach Rube, in die ich mich fünftig begeben möchte. Dazu brauche ich eine Frau, die mich pflege. Du fennst meine Art. Ich kann nicht wohl allein sein, nicht einmal bei Nacht. Bergebens preift man mir das Gluck ber Chelofigkeit, die Borteile der Einfamkeit an. Ich glaube mich nicht dafür geichaffen. Ich nuß ein Wesen haben, bei dem ich mich von den Sorgen, ja auch von den ernsten Studien erholen; mit dem ich spielen, Scherze treiben, angenehme und leichtere Unterhaltung pflegen; wo ich die Schärfe des Grams abschwächen, die Site des Rummers milbern fann. Gieb mir eine Frau, mein Friedrich, und daß Du wissest, was für eine: laß sie schön sein, jung, wohl er= zogen, heiter, zuchtig, gebulbig. Besit mag sie genügend haben,

<sup>30)</sup> Ulrichi Hutteni equitis Germani opera, ed. Eduardus Böcking. Vol. 1. Lipsiae 1869. S. 273. Bgl. D. F. Strauß, Ulrich von Hutten. 2 Teile. Leipzig 1858. Teil 1, S. 367 ff.

nicht viel. Denn Reichtum suche ich nicht, und was das Geschlecht betrifft, so glaube ich, wird biejenige abelig genug sein, welcher hutten die hand reicht." In jener glücklichen Zeit verfaßte hutten auch ben anmutigen Dialog "Fortuna", ber uns fein Sehnen und Wünschen noch weiter offenbart 31). Er wünscht von Fortuna eine Frau, wie er sie oben beschrieben. Fortuna halt ihm die Thorheit seines Begehrens vor. Das Zwiegespräch ist interessant. Fortung: Was begehrft Du zu allererft? Hutten: Ich habe es Dir schon ein paar Mal gejagt: Gine Frau. F.: Ift benn eine Frau etwas Gutes? B.: Manche find ein Übel, ich aber munsche eine gute. F.: Aber eine gute Frau zu finden ift nicht leicht. S.: Wenn es nicht schwer mare, hatte ich zuhause gesucht und mare nicht zu Dir gekommen. R.: Ihr verlangt alle nach der Che wie nach dem Alter; aber wenn Ihr fie erreicht, werdet Ihr ihrer überdruffig. Deshalb umfteht mich immer eine Schar mit Bitten, daß ich ihnen ihre Frauen nehmen möchte, teils, weil sie herrschsüchtig, teils, weil sie jähzornig und murrisch, und teils, weil sie ehebrecherisch ober zu kostsvielig. Du aber, ber Du, wie ich febe, jo große Freiheit haft, Du weißt nicht, ach ja, Du weißt nicht, wie sehr Du Dir Dein Leben um= manbelft, wenn Du eine Frau begehrft. Aus freien Studen läbst Du Dir harte Knechtschaft auf. Ober haft Du vergeffen, daß Gefiod Die Unvermählten glücklich preift, daß Simonides das Weib den Schiffbruch bes Mannes nennt, und bag ein anderer fagt, es fei angenehmer, ein Weib zu begraben, als zu heiraten? B.: Das weiß ich wohl, allein ich verachte folche Manner. F.: Weise Manner verachtest Du? B.: In meinen Augen sind die nicht weise, welche folche Ansichten hegen, ich ziehe diejenigen vor, die, wenn ihnen auch jo wenig baran gelegen mar, Bermögen zu erwerben, daß fie nicht einmal ein eigenes Saus bejagen, doch nicht ohne Frauen leben wollten, weil fie glaubten, daß eine Gattin eine gute Lebensgefährtin ware und viel beitrage jum Blude bes Mannes. Außerdem habe ich zu jener Rube, die ich wünsche, eine Frau nötig, welche mein Saus beftellt und mir damit große Beschwerden abnimmt, die mir Lebensmittel beschaffen und aufbewahren hilft, die mir Kinder schenkt, bie, wenn ich einmal frank bin, mich forgsam pflegt, die im Unglück mit mir trauert und im Glud fich mit mir freut, in beren Bufen ich alles ausschütten fann, was mein Berg so bewegt, daß es ber

<sup>\*1)</sup> Hutteni opera, Vol. IV, S. 75-100. Lgs. ipezics S. 93-95.
8ql. auch Strauß, Teil 2, S. 9 ff.



Mitteilung bedarf. — Fortuna erneuert ihre alten Vorstellungen und glaubt, daß sie eine Frau, wie hutten sie munsche, in ihrem Horne gar nicht führe. Aber Hutten blickt felbst hinein und ruft gleich: "Halt, fie ift gefunden! Da schaut ein Dlabchen heraus; die ift es, die ich gewünscht: Hubsches Gesicht, schone Bestalt, für ihre Sitte zeugt die Schamrote ber Wange, ihr ganges Wesen voll Anmut! D, begehrenswertes Geschöpf!" Er will bas Mädchen, das ihn schon anlacht, herausgreifen, aber Fortuna ist unbarmherzia, sie schüttet ihr Horn aus und wirft die Begehrte einem aufgeblasenen Hofmanne zu, über ben hutten nun seinen gangen Born ergießt. Un seinem Blud verzweifelnd scheibet er, um in der nächsten Kavelle von Gott einen gesunden Verstand in einem gefunden Körper zu erflehen. — Wir bewundern die ehrenwerte Auffassung der Che, die der unglückliche Ritter in diesem Gespräche vertritt. Er ist wirklich nie zu einer Frau gekommen. Er knüpfte zwar mit einer Frankfurterin ernstliche Verbindungen an, aber. wenn auch eine Annäherung zustande gekommen, so wurde er boch icon bald wieder durch harte Sturme von feinem Biele abgetrieben. und sein erhofftes Chealud blieb ein schöner Traum. Er brachte sich selbst um seine Ruhe durch die rücksichtslosen Angriffe auf seine Widersacher. Wie viele giftige Pfeile hat er nicht auf die sitten= lose Beiftlichkeit geschoffen! Ich erinnere besonders an die beiden "Fieber" 32), namentlich bas zweite mit bem Berichte über die icham= lose Konkubinenwirtschaft ber Priester. Für die Geschichte ber beutschen Frauenwelt ist auch ber Dialog "Die Anschauenben"33) bemerkenswert. Die Anschauenden sind Sol und sein Sohn Phaeton. Sie besehen sich aus ber Sohe unser Laterland und stellen Betrachtungen über feine Sitten an. Nachdem die Trunksucht her= gehalten hat, kommt der Verkehr der beiden Beichlechter an Die Reihe, in Bugen, die, falls sie wirklich aus der damaligen Zeit genommen find, ftarf an die mittelalterlichen Sitten erinnern. Bhaeton : Dort sehe ich exliche vermischt und nackt untereinander baben. Männer und Frauen, und ich glaube, daß das ohne Schaden ihrer Bucht und Ehre nicht geschehen kann. Sol: Doch, es ift ohne Schaden. Ph.: Aber ich seh' sie sich boch fuffen. S.: Freilich!

<sup>92)</sup> A. a. D. Vol. IV, S. 27-41 u. 101-144.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O. Vol. IV, S. 269-808. Bgl. speziell S. 286-288. Bgl. auch J. Scherr, Geschichte ber bentschen Frauenwelt. 2. Aufl. 2 Bbe. Leipzig 1865. Bb. 2, S. 40/41.

Ph.: Und sie umfangen sich zärtlich. S.: Ja, sie schlafen sogar zuweilen zusammen. Ph.: Sie sind also Platoniker, daß sie die Beiber gemeinsam haben. S.: Sie haben sie nicht gemeinsam, iondern sie beweisen darin ihr Vertrauen. Und die Keuschheit der Frauen ist in der That anderswo, wo sie überwacht wird, nicht so unbeflect, wie hier, wo man sie gewähren läßt. Nirgend sind Chebruche seltener, niraends wird die Che strenger und heiliger gehalten. Ph.: Glaubst Du benn, daß fie sich nur fuffen und um= fangen, wenn sie nachts zusammen schlafen? S.: Ja, bas glaube ich. Bh.: Und giebt es ba feinen Berbacht? Fürchtet man nicht für die Ehre ber Dlädchen, wenn man fie jo behandelt fieht? 3.: Sie benten nicht einmal baran, sie vertrauen einander und verfehren offen und frei, Betrug und hinterlift kennen fie nicht. Ph.: Fürmahr, tein schlechtes Volt! Die Italiener sieht man da= gegen immer haffen, kargen und geizen, begehren, betrügen, hinter= listen, sich in haß und Miggunst gegenseitig aufreiben, den Dolch zucken, Gift geben u. f. w. 3ch glaube, daß sie davon auch so blaß find. S.: Das hat bei ben einen bie, bei ben andern jene Urjache. Lielleicht thut es bei ihnen auch die Luft. Ph.: Jeden= falls haben die Deutschen rote Backen, weil fie in Freude und Bertrauen leben und fich ber Dinge enthalten, die bas Gemüt erregen, bas Berg betrüben und bas Blut vermindern u. f. w." - Sah es nun damals auch in Wirklichkeit bei uns wahrhaftig nicht so rosig aus, jo beweift biefes Gespräch boch ben echten Batriotismus ber Suttenichen Feuerseele. -

Auch Hermann von dem Busche war seiner westfälischen Abkunft eigentlich gar nicht entsprechend ein hitziger unsteter Charakter. Er war immer auf der Wanderung und konnte den sittlichen Gefahren, die das ungeregelte Leben mit sich bringt, nicht widersstehen. In seinen Schriften ist er immer ein Mahner vor verderblicher Liebe geblieben 34). Er fordert in einem Gedichte seinen Freund Cosmus Annularius aus Straßburg auf, die Liebe zu sliehen und sich dafür der Wissenschaft zu weihen; er schildert in einem Spigramme die Liebe als eine in den Abern brennende Glut, als eine Krankheit, eine Verirrung, einen Leichtsinn, eine Wunde, ein Gift 2c.;

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Bgl. zu den folgenden Meußernugen: Hermanni Buschii Monasterien. Carmina s. l. et a. Fol. 6<sup>b</sup> und Hermanni Buschij Monasteriensis Epigrammaton Sententijs utilibus: et lepore gratissimo editum: s. l. et a. Fol. 9<sup>b</sup> u. 5<sup>b</sup>.



er versichert, daß auf die Liebesluft immer Reue folge; er rat, wenn einer wirklich eine Gattin wolle, auf Sittsamkeit mehr zu seben, als auf ichone Gestalt; er preist in dieser Beziehung die Frauen seiner Beimat: "Wenn einer Treue jucht und Unbescholtenheit und ein Herz, das keinen Betrug kennt, wenn er Rechtschaffenheit ehrt und Gottesfurcht, bann wird er, wohin er in der Welt auch komme, dem Westfalenlande den Breis geben." Diese gute Lehren hat ber Dichter selbst aber wieder nicht befolat 35). Leipzig, beffen Dlabchen er besungen, hat es ihm angethan. Dort ist er auf abschüssige Bahnen geraten, sodaß sein väterlicher Freund, der Abt Trithemius, sich zu der eindringlichen Mahnung veranlaßt sieht (1506) 36): "Fliehe, o Buschius, das Berderben ber Seele, den Wein und por allen die Liebe, durch deren übermäßigen Genuß alle Tugend ge= ichwächt wird, der Geist erblindet und der gute Ruf dem Schimpfe der gangen Welt ausgesett wird." Schon fast ein Greis, im Jahre 1527, entschloß er sich noch, ein eigenes heim zu gründen. Der Familienname seiner Adelheid, die ihm einen Sohn Hieronymus gebar, ift nicht bekannt.

Der Mann, für den die Verfasser der Dunkelmännerbriefe ins Zeug gingen, war eine ganz andere Natur. Der Wissenschaft mit ganzer Seele zugethan, von den Zeitgenossen als die Krone der Gestehrten, als "das Auge Deutschlands, das ihm Italien beneide", gesteiert, war Johannes Reuchlin ein Mann der strengsten Sitte. Leider haben wir von seinem häuslichen Leben nur äußerst spärliche Kunde. Reuchlin war zweimal verheiratet, Kinder hat er nicht geshabt. Wann er die erste Heirat geschlossen, läßt sich nur annähernd bestimmen 37). Um 4. Februar 1484 oder 1485 schreibt Rudolf Agricola von Heidelberg aus an ihn 38): "Ich höre, daß Du Dir eine Frau genommen und wünsche, daß Du glüdlich mit ihr

 <sup>35)</sup> Bgs. gegenüber Erhard, a. a. D., 3. Bd., S. 68/69: Liessem,
 De Hermanni Buschii vita et scriptis. Diss. Bonnae 1866. S. 38 ff.
 36) J. Trithemii (Operum pars II =) Chronica insignia duo. Francofurti 1601. S. 488.

<sup>37)</sup> Bgl. Ludwig Geiger, Johann Reuchlin. Sein Leben und feine Berfe. Leipzig 1871. S. 27 f.

<sup>38)</sup> Illustrium virorum epistolae, Hebraicae, Graecae et Latinae, ad Joannem Reuchlin Phorcensem ... [A. E.] Hagenoae ex Officina Thomae Anshelmi. Anno Incarnationis Verbi M. D. XIX. Mense Maio. Fol. Iiiib. Bgl. G. Jhm, Der Humanist Rudolf Agricola, sein Leben und seine Schriften. Paderborn 1893 (Sammlung der bedeutendsten pädagog. Schriften aus alter und neuer Zeit, 15. Bb.) S. 18.

werbest und sie allen Deinen Wünschen entspreche. Ich billige Deinen Entschluß vollständig. Ich selbst hatte mich auch im vorigen Sommer zu diesem Schritte entschlossen, aber als ich mich genauer geprüft hatte, gab ich meinen Plan aus, nicht etwa wegen der Unsbequemlichkeit der Ehe, die vielsach von Lebemännern betont wird, es sprach vielmehr meine ganze Lebensaufsührung dagegen und meine Gemütsart, die nicht einmal der kleinsten Sorge gewachsen ist." Der verdiente Bahnbrecher unseres deutschen Humanismus hat aus dem letztgenannten Grunde auch nie ein sestes Schulamt angenommen. In seinen letzten Lebensjahren der Theologie zuneigend, starb er in der Überzeugung von der Nichtigkeit dieser Welt. Wenn er auch niemals einem weiblichen Wesen näher getreten ist, so liebte er doch den persönlichen und brieflichen Verkehr mit gebildeten Damen.

Reuchlin mählte nach feiner Beirat Stuttgart zum Wohnsig, als Geheimer Hat bes Grafen Eberhard. Dem Drängen seiner Freunde folgend, weilte er einmal drei Jahre fern von seiner Frau in Seibelberg. Da aber trieb ihn die Sehnsucht zu seinem Beime zurück. Die Freunde klaaten. Am 2. November 1499 schreibt Johann Wader an ihn 39), einer ber Genossen wolle seiner Frau einen Wagen guten Wein schicken, wenn sie ihn wenigstens einen Winter wieder nach Beibelberg fommen ließe. Im Jahre 1502 mußte Reuchlin mit seiner Frau vor der Best nach dem Kloster Denkenberg fliehen. In bemfelben Jahre ichreibt ber Rarbinal Rai= mund von Gurt icherzhaft an ihn 40): "Wir wünschten, daß eine Scheidung herbeigeführt werden könnte zwischen Dir und Deiner Frau, jedoch mit Austimmung von ihr, die ich vielmals zu grußen bitte." Ende Mary 1509 giebt Nitolaus Basellius in Sirsau seiner Freude Ausbruck, daß Reuchlins Fran, die an den Füßen litte, sich auf dem Lande mohl fühle 41). Db dies noch die erste Gattin gewesen, ist Daß er zweimal geheiratet hat, beweist das Prädikat "digamus", das er sich selbst in einem Briefe an die theologische Fafultät in Coln vom 27. Januar 1512 beilegt 12). Über Greife, die noch nach Liebe verlangten, erlaubt er sich einmal, wie Melanch=

<sup>39)</sup> Johann Reuchlins Briefwechfel gef. u. hregeg, von Ludwig Geiger (Bibliothet bes litterar. Bereins in Stuttgart. CXXVI. Tübingen 1875), S. 62.

<sup>40)</sup> A. a. D. S. 77.

<sup>41)</sup> Illustrium virorum epistolae . . . (f. oben Anm. 38) Fol. hiiia.

<sup>42)</sup> Johann Reuchlins Briefmechfel . . . G. 153.

thon erzählt 43), ben scherzhaften Ausspruch, sie müßten einen Beutel mit Goldstücken an einer langen Stange aus bem Fenster hängen und achtgeben, ob eine Geliebte herankäme und zusähe, was in dem Beutel wäre.

Reuchlin war seines Standes Jurift. Ich reihe an ihn ben befreundeten Freiburger Rechtsgelehrten Ulrich Zafius, ber als Mann nach einem etwas lockeren Jugendleben gleichfalls ein Mufter ber Sittsamkeit murbe, so bag feine alten Biographen in ihrem Tone von ihm erzählen, keiner sei jemals in jeine Gejellichaft gekommen, der nicht besser fortgegangen ware. Mit Borliebe versammelte er lernbegierige Jünglinge um sich, zu wissenschaftlichen Befprächen, aber auch zu feinen befannten Mahlzeiten, bei welchen er ben Speifen und Getränken berartig zuzusagen pflegte, daß er fich eine auffallende Korpulenz zuzog. Zasius muß schon früh zur Beirat geschritten sein. Er war geboren 1461, ein Sohn Joachim wurde aber bereits 1506 in Freiburg immatrifuliert. Den Namen ber Mutter fennen wir nicht. Zasius erwähnt sie, furz vor ihrem Tobe, in einem Briefe an feinen Lieblingoschüler Bonifacius Amerbach 44): "Dleine alte Frau ift jest bas rechte Cbenbild ber Dlelan= cholie, und ich sehe aus wie ein Leichenbitter. Daher giebt es benn oftmals Bank, und wir beißen uns, obwohl wir beibe zahnlos find. Aber freilich nur so, wie es sich mit ber Liebe verträgt — Du fennst uns ja! (Juli 1519)." Die Gattin, welche ihrem Manne außer dem genannten Sohne noch zwei Töchter geboren hatte, murde im Berbst des Jahres 1519 mitfamt einem Enkelfind von einer verheerenden Best hinweggerafft. Zasins, der gute liebende Gatte, war außer sich vor Schmerz. Unmittelbar nach bem Schicksalsschlag schreibt er an Amerbach 45): "Ach, ach, mein Bonifacius, wie könnte ich genug weinen und flagen. Gben ift meine Frau verschieden. Weiche von mir alles, was an Freude, Trost und hoffnung in der Welt noch ift! Ihr aber, liebe Genoffen: Jammer, Schmerz, Trauer und Angit, kommt und bleibt bei mir, ich will Guch umfaffen, ich will mit Euch wachen. Webe, webe, wie eitel ift das Leben der

<sup>43)</sup> Postilla Melanchthoniana im Corpus Reformatorum XXIV, col. 284. Bql. Geiger, Reuchtin, S. 479.

<sup>44)</sup> Udalrici Zasii ... epistolae ad viros aetatis sue doctissimos ... ed. Jos. Ant. Rieggerus Ulmae 1774. S. 8. Lgs. R. Stinting, Ulrich Basus. Basel 1857. S. 187.

<sup>\*8)</sup> Zasii epistolae S. 13. Bergl. auch S. 14, 15, 19 u. 20,

Menschen! u. s. w." Bald nachher schreibt er jedoch gefaßter, Amerbach hat ihn zu tröften verstanden. Etwas eigentümlich berührt es uns im ersten Augenblicke, wenn wir boren, bak er noch mabrend bes Traneriahres — er zählte bamals fast 60 Jahre — eine zweite Beirat schloß. Diefer Schritt findet indeffen in feinem Wefen, bas sich an eine traute Lebensgefährtin jo ganz gewöhnt hatte, feine Ertlärung und Entschuldigung. Die neue Wahl war auf feine -Maab, ein armes, blutiunges, aber braves und sittigmes Madden. namens Barbara, gefallen. Die Che wurde noch mit fechs Sproklingen gesegnet. "Ich fahre auf einem Frachtschiffe, vollgestopft mit Zwei Buben hat mir meine Frau schon geboren, und fie brobt jest mit dem dritten," erzählt er im Oftober 1522 icherzend bem Amerbach 46). 1527 verheiratete sich auch dieser, nachdem er sich lange vor ber "Unfreiheit des Chejochs" gesträubt hatte. leicht hatte ihn folgender schöne Zuspruch des Zasius auf beffere Gedanken gebracht 47): "In der Che ift die größte Freiheit und Frohlichkeit. Was ist jo frei von Rummer, als eine erlaubte Liebe? Rann Dir ein größeres Glud zu teil werben, als Rinder zu haben. Die Dich aufschmeicheln, die Dich umspielen und die väterlichen Schritte nachahmen? Gein eigen Fleisch und Blut anzusehen, wieder zu erkennen und mit ihm zu plaudern, ist reizender, als man schil= bern fann . . . Und wenn die She wirklich eine Sklaverei mare, tann man wohl einen freieren Stlavenstand wünschen?"

Diese Worte würde der berühmte bayrische Historiograph Joshannes Aventin, der auch noch im hohen Alter mit seiner Magd sein Sheglück versuchte, nicht unterschrieben haben. Die vielen bissigen Berichte seiner Biographen über die schlechten Eigenschaften der Frau sind übrigens zu unsicher, als daß es sich lohnte, auf sie einszugehen 18).

Mit den häuslichen Verhältnissen des Sobanus Heßus, von dem wir in Erfurt ausgingen, haben die seines hessischen Landsmanns Euricius Cordus viele Ühnlichkeit. Auch er lernte früh die Liebe kennen. Sen zwanzigjährig verliebte sich der ernste junge Mann in die sittsame Frankenbergerin Kunigunde Ralla und fühlte sich von deren stillen Reizen derartig gefesselt, daß er sie ungeachtet seiner dürftigen Verhältnisse um das Jahr 1508 zum Altare führte.

<sup>••)</sup> Cbenda G. 59. Bgl. Stinging, Bafins G. 238.

<sup>47)</sup> Ebenda G. 120/1. Bgl. Stinging, Zafins G. 289/9.

<sup>48)</sup> Bgl. Bilhelm Dittmar, Aventin. Nördlingen 1862. G. 274 ff.

Reitlebens hat er bafür mit finanziellen Sorgen tampfen muffen, zumal fich seine Kamilie stark vermehrte, aber die Tugend seiner Frau entichädigte ihn für alle Entbehrungen. Er erzählt in einem seiner scharfen und witigen Epigramme (I, 79) 49), wie seine Frau ihm einst geflagt habe, daß sie feine Wachsferzen barzubringen batte, wo jo viele auf ben leuchtenden Altaren angegundet murden. Er habe fie ermutigt, fie folle beten und flagen und ihre Schuld bekennen, bas mare bem herrn bas liebste Opfer. Gin anderes Mal (1, 20) fertigt er die stolze Baga also ab: "So oft ich Dich febe, zeigft Du mir alles, mas Du befigeft: Deine Goldblättchen. Deinen Gürtel, Deine Busenbinde, Deine Balsbinde, Deine Ropfbinde, Deine Balskette, Deinen Sardonix am Finger, Deinen auf die schwellende Bruft herabhängenden Schmuck und das gallische Gewand, welches Dein Haupt umhüllt. Wenn Du siehst, daß ich lächle barüber, hältst Du mir vor: "Solche Schäte besit Dein Weib nicht." Da hast Du Recht, aber meine Frau hat auch nur einen Gatten und will biefem allein gefallen." Go fchatt Corbus bie mahren Borguge bes weiblichen Geschlechts, feine Liebe ift rein: beshalb fann er einem Schulmeister, ber ihm vorhält, daß in feinen Büchern von Liebe die Rede sei, mit ruhigem Gewissen antworten (II, 23), daß dieje Liebe seinen Schülern nichts schabe, ba fie in einem Gemande erscheine, daß unter demselben sogar das heilige Bild Mariens verehrt werden könne.

Eine besondere Stellung unter den Humanisten nehmen die gestrengen Pädagogen ein, die nicht müde werden, die studierende Jugend vor dem gefährlichen Umgange mit dem weiblichen Geschlechte zu warnen und — wir müssen es ihnen zum Lobe nachsagen — auch selbst ihren Zöglingen durch ernstes, sittenreines Leben mit gutem Beispiele vorangegangen sind. Jakob Wimpheling warf allerbings in seiner Jugend in tollem Studentenübermut eine Reihe von nicht ganz unverfänglichen Liebesgedichten auß Papier, aber er bezreute später diese Verirrung bitter und bat alle, seine Verse zu vernichten. Wimpheling hätte am liebsten aus allen Menschen Studierende und aus allen Studierenden Theologen gemacht. "Man soll," sagt er in seinem "Wegweiser für die deutsche Jugend" 50), "die Jüngsen wie Vollen Bungen

<sup>49)</sup> Zitiert nach Euricius Cordus Epigrammata (1520). Hrsgg, von Karl Krause, Berlin 1892 (Lateinische Litteraturdentmäler bes 15. u. 16. Jahrh. Hrsgg, von Mar herrmann u. Siegfried Szamatolsti 5).

<sup>50)</sup> Uebersetung nach: Jatob Bimphelings padagogische Schriften, überset, erlautert und mit einer Ginleitung versehen von Josef Freundgen.

linge aus ben niederen Ständen darauf hinweisen, wie schwer und gewöhnlich, wie niedrig und verächtlich handarbeit ift, wie groß die Last bes Chestandes, und wie groß die Mühseligkeit, eine ganze Familie zu ernähren. Man foll fie barauf hinweisen, baf fie fich von dem allen nur durch das Studium befreien können u. f. w." In seiner "Jugend" nennt er als erste unter ben sechs schlechten Eigenschaften der Jünglinge die Wollust und empfiehlt eine lange Reihe von Beilmitteln gegen das schändlichste aller Lafter. bort zusammengestellten goldenen Lebensregeln beichlieft er mit diesen Sinnsprüchen des Petrarca 51): "Der Mensch hat keinen ichlimmeren Jeind als die Fleischesluft. - Ift die Gattin häßlich, jo erregt sie leicht Widerwillen, ist sie schon, so fällt es schwer, sie zu hüten. — Die Schönheit ber Gattin ift ein füßes Gift. — Wer feine Gattin nur um ber Schönheit willen liebt, wird schnell bagu fommen, sie zu verachten." - In feinem Werkchen "Über die Sittenreinheit" handelt Wimpheling speziell über die Tugenden eines auten Geistlichen und donnert aufs heftigste gegen das Ronfubinenleben mancher Theologen. Daß die damals entstandenen Schriften "Über die Treue der Buhlerinnen gegen ihre Liebhaber" und "Über die Beibehaltung der Konkubinen" Wimpheling nicht zum Berfasser haben, steht jest fest. Welch' hohe Auffassung dieser von ber driftlichen She hat, beweisen die Worte, die er in seinem "Fürstenfpiegel" an den Bergog Ludwig von Bapern richtet 32): "Gin Fürft fei feiner Gemablin in ungeteilter Liebe jugethan. Jedwedes An= zeichen einer zügellosen, ehebrecherischen Begierde weise er von sich ab. Glückbringend und Gott wohlgefällig wird ein jolcher Ehe= ftand jein. Es werden ihm Leibeserben entspringen, die als lieb= werte Kinder aufgenommen werden, in deren Abern des Baters un= verfälschtes Blut fließt. Schmach und Schande, wie fie ber Buhlicaft und dem Chebruche anhaften, werden vermieden, fern bleiben üble Rachrebe, öffentliches Geschwätz und allgemeines Argernis. Wenn Du daher, mein Ludwig, Deine hochedle Berlobte heimgeführt baft, fo lebe mit Deiner Gattin mabrend ihres gangen Lebens in reiner unverletlicher Che nach dem Borbilde Deines Baters, welcher treu an feiner Liebe und fest an feinem Chebunde allezeit gehalten.

Baberborn 1892. (Sammlung ber bedeutenbsten padagogischen Schriften aus alter und neuer Zeit. Bb. 13.) Bgl. S. 169.

<sup>11)</sup> Ebenda S. 328.

<sup>52)</sup> Ebenda G. 342.

Bon keinem Fürsten habe ich gehört ober gelesen, daß er Deinen Rater in biefer größten aller Tugenden übertroffen habe." - Chenfo ebel, am Schluffe aber vielleicht etwas zu peffimiftisch, find Wimphe= lings Worte über bie Freiheit ber Cheschließung in bemfelben Berte 3): "Ein Fürst nötige niemanden, wider feinen Billen eine Che einzugehen. Es ift nämlich für diesen Bund Freiheit und Ruitimmung bes eigenen Willens burchaus vonnöten. Es ware eine Barte und ein Frevel zugleich, jolche, welche weder durch wechsel= seitiges Wohlwollen, noch durch gegenseitige Liebe verbunden sind, durch ein so festes und unlösliches Band zu vereinigen. Und selbst wenn auch von Anfana an Liebe vorhanden ist, und wenn die Gatten auch durch freie Wahl sich zusammengefunden haben, so wird bisweilen aleichwohl mit der Reit auch bei geringfügiger Ursache auf Trennung geflagt werben; gegenseitiger Saß stellt fich ein, und bas. mas einen so auten Anfang gehabt, nimmt ein schlechtes Ende. Bas foll man aber von der Zukunft hoffen, wenn die Gatten nicht in freier Wahl, sondern unter Zwang und Rötigung sich vereinigt haben?" In seiner patriotischen Schrift "Deutschland an die Ratsherren der freien Stadt Strafburg", welche ben Nachweis zu führen fucht, daß das westliche Rheinufer niemals den Franzosen unter= worfen gewesen sei und beshalb auch von rechtswegen zu Deutsch= land gehöre, spricht Wimpheling endlich noch ein bemerkenswertes Wort über die Erzichung der Töchter 34): "Die Eltern sollen sich auch befleißigen, ihre Töchter vom Umberschweifen und Umberlaufen. von Bielrederei und Müßiggang abzuhalten. Ob sie nun auch reich und edelgeboren sind, sie jollen sich gleichwohl an die Arbeit der Bande gewöhnen, auf daß sie Sinnenlust und bose Anfechtung überwinden können."

Wimpheling lebte ganz in den Anschauungen seines verehrten Lehrers Ludwig Dringenberg, welcher der berühmten Huma= nistenschule zu Schlettstadt vorstand und dort im Gegensate zu ans beren süddeutschen Anstalten auch die sittliche und religiöse Bildung seiner Zöglinge eifrigst pslegte. Aus der Schlettstädter Schule ging auch der in der Altertumswissenschaft und Buchdruckereigeschichte bestannte Beatus Rhenanus hervor, dessen Sittenreinheit, Bescheidenheit und Liebenswürdigkeit allgemein von den Zeitgenossen, mit denen er einen ausgedehnten Briefwechsel unterhielt, gepriesen

<sup>58)</sup> Ebenda S. 343.

<sup>64)</sup> Ebenba G. 387.

wird. "In Bezug auf seine Sittlichkeit steht es fest", berichtet sein erfter Biograph, ber Strafburger Badgagge Johannes Sturm 55). "daß er nicht nur ohne ein Bergehen, sondern auch ohne den Berdacht eines Vergehens bis zu seinem Tode gelebt hat." bewundert die Reufchheit der alten Germanen, die fo leuchtend da= ftebe im Bergleich zu ber Schlechtigfeit feiner Beit. Tacitus-Ausaabe macht er zu den Worten im 19. Kavitel ber Germania: "Reiner lacht bort über Fehler, und verführen oder verführt werden wird nicht Zeitgeist genannt" folgende Bemerkung: "Um wie viel reiner waren boch diese Beiben als wir! Denn wer lächelt beutzutage nicht über Lafter ober weiß nicht als Beschönigung für bie ärasten Schandthaten die Ausrede aufzuhringen : 3a, fo ist bas Jahrhundert!? Wenn jemand einen, der fremde Chre schändet ober mit Madden Unfug treibt, verdammt, fann er gleich hören: "Go ist das Jahrhundert!" Wenn ein Chrenmann die niederträchtige Gewohnheit des Saufens tadelt, ift gleich einer ba, ber fie entschuldigt, weil es heute der Zeitgeist nicht anders wollte u. s. w." 56) -Trok des Buniches seines Baters, der nach dem Tode der Mutter allein mit einer alten Maad das Hauswesen verwalten mußte, kounte sich Rhenanus lange Zeit nicht entschließen, eine Beirat einzugehen. Der eigentliche Grund wird wohl ein hartnäckiges Blasenleiden gewesen sein. benn er war sonst, wie Sturm ausbrucklich hervorhebt , trop seiner Borliebe für einfames zurückgezogenes Leben einer Verehelichung nicht abgeneigt. Nachdem alle Seilversuche seiner Krantheit fehlgeschlagen waren, faste er noch im hoben Alter einen fühnen Entschluß und reichte seine Sand einer Witwe, namens Unna Braun, die jedoch nicht zu ihm zog, sondern in ihrem Saufe verblieb. Gine lette Kur in Baben Baben verichlimmerte fein Leiden berart, baf er auf bem Rückwege in Straßburg verschied.

Mit Schlettstadt wetteiferte im Nordwesten als eine Pflanzstätte ber guten Sitte die von den frommen, unabhängig von Italien für das Studium der Alten gegen die Scholastif eingetretenen Brüdern des gemeinsamen Lebens gestiftete Lehranstalt zu Deventer, besonders so lange sie unter der Leitung des alten Alexander Hegius stand. Dieser

<sup>\*\*)</sup> Sturms Vita Rhenani ift abgebrudt in: Briefwechfel des Beatus Rhenanus. Gef. u. breg. von Dr. Abalbert Horawit u. Dr. Karl Hartfelber. Leipzig 1886. Bgl. S. 6.

<sup>56)</sup> Bgl. Abalbert Horawit, Beatus Ahenanus. Gin biographischer Bersuch (Sigungsberichte der Wiener Atademie, Phil. bist. Cl. 70 (1872) S. 189-244) S. 223.

wackere Westfale hatte auch in seiner Jugend das Leben genoffen, aber mit den Jahren trat ein völliger Umschwung ein, und Begius wurde seinen Schülern ein Vorbild der Tugend und Sittsamkeit, ja er fühlte sogar am Abende feines Lebens bas Bedürfnis, bas priesterliche Kleid zu nehmen. Seit seiner Umwandlung sah er in der Liebe eine ber verderblichsten Neigungen bes Menschengeschlechts. Wo er Thoren verspottet, ift ber Liebende mitten barunter 57). "Der halt seinen Kopf bem Halfter ber Frau bin. Wenn er fie auf Kommando weinen fieht, kommt er von felbst und kniet vor ihr bin. ist glücklich, ber Cypris bient. Die Lust ist bas verführerischste aller Dinge, wenn sie ihre feste Sand auf den Menschen legt. ihre Zügel angenommen, kommt nicht leicht frei von seiner Last. Wenn einer fragt, wie viele ber Sterblichen sie unter ihrer herrschaft hat, — weshalb will ber wissen, wie viel Bogel im Lenze fingen ober wie viel Sterne am klaren Himmel stehen?" Obwohl nicht hervorragend begabt, erwarb sich Begins burch sein Lehrtalent einen jolchen Ruf, daß aus ben fernsten Gegenden lernbegierige Schüler nach Deventer zusammenströmten. Bu Begins' Rugen hatten auch die ersten neuen Lehrer der berühmten um 1500 im humanistischen Beifte umgewandelten Domichule zu Münfter gefeffen. Bier in ber hauptstadt Westfalens lebte als ein hochherziger Mäcen ber jungen Belehrten ber eble Domberr Rubolf von Langen, ein Mann ber reinsten und unbescholtensten Sitten, ber mit feinem nie ermüdenden Gifer für die flassischen Studien eine warme, wirklich von Bergen tommende Frommigfeit verband. Sein Lobredner Samelmann schließt seine Charafteristif mit ben Worten: "Langen führte ein eheloses, keusches und mäßiges Leben. Der geschäftige Mann stand auch als Greis noch jeden Morgen um 3 Uhr auf und betete sein Brevier u. j. w." 58) Aus der Bahl der münsterischen Lehrer nenne ich nur ben tüchtigften, ben jungen Niederlander Johannes Murmelling, über beffen Stellung zu unferer Frage wir durch feine Schriften auch etwas näher unterrichtet find. Murmellius hat

<sup>67)</sup> Alexandri Hegii Gymnasiarche iampridem Daventriensis... Carmina et gravia et elegantia: cum ceteris eius opusculis que subjiciuntur [A. E.] Impressum Daventrie per me Richardum paffraet. Anno dñi M. CCCCC. iij. Mensis Julij. vicesimo nono. Fol. Bij a.

<sup>58)</sup> Oratio de Rodolpho Langio... Autore Hermanno Hamelmanno. Lemgoviae 1580, in Hermanni Hamelmanni Opera genealogico-historica De Westphalia & Saxonia inferiori. Lemgoviae 1711, ©. 278. Bgl. A. Parmet, Andolf von Pangen, Münster 1869.

von Dem weiblichen Geschlechte eine recht schlechte Meinung. Wenn er jeire Schüler mahnt, por der Liebe auf der hut zu fein, jo mar von dem Babagogen nicht mehr wie recht, aber im übrigen geht er in feinem Bessimismus den Damen gegenüber viel zu weit. glaubt oft, daß er jede Frau fur eine Dirne hielte: "Die Man Liebe ist ein unter einem ichonen Körver verborgenes schmeichlerisches Gift. Sie erfaßt Dich schnell und ergött Dich ein Weilchen, aber macht fie Dich elend für immer. Sie ift ftets von Überdruß und Gfel begleitet und hat Schande, Schmerz und Armut im Befolge - - . Verliebte fummern sich nicht um die Gesetze ber Menschen, und felbst die furchtbare Macht Gottes schreckt sie nicht. Liebert ber kann Recht von Unrecht unterscheiben, fein Liebender sieht ein, baß er entehrt." Die Worte stehen in den moralischen Elegien 59). An einer anderen Stelle derfelben Gedichte 60) heißt es: "Die Schönheit der Mädchen ist ein gebrechliches und hinfälliges Ding, sie ift wie eine hinwelfende Blume oder eine schnell dahinfließende Belle. Die beute umschwärmt und gefeiert werden, gehen vielleicht schon bald wit runzlicher Stirn umher." Ferner: "Eine beständige Frau ist feltener, als ein weißer Rabe. Die Treue ist aus der Welt verschwunden, die Scham ift zu den Gestirnen entwichen u. j. w." aller dieser Beteuerungen schritt Murmellius doch selbst zur heirat. Wer und woher die Auserwählte gewesen, wissen wir nicht, wahrscheinlich war es wohl eine Münsteranerin 61).

Wir treten zum Schlusse noch an den Mann heran, der die gesamten Bestrebungen der neuen Richtung in sich vereinigte, an den König der Humanisten, De siderius Erasmus von Roterdam, den Deutschland troß seiner niederländischen Abkunft mit Stolz zu den Seinen rechnet. Wie stand Erasmus zu Liebe und She? An sich selbst hat er diese Dinge niemals kennen gelernt, obwohl er von Natur zur Leidenschaft wohl geneigt war. Er war das Kind zweier Liebenden, die den Shebund nicht schließen konnten, weil der harte Spruch ihrer Anverwandten sie troß allen Strändens zum Klostersleben verurteilt hatte. Das herbe Los der Eltern tras auch den

١

giarum Des Münsterischen Humanisten Johannes Murmellins Ele-Musgemöhlte Werte des Münst. Hum. J. Murmellius, Hest 3). S. 31/2, Eleg. I. 15

<sup>\*\* (</sup>Geg. I, 12.

und feine Berte. Freiburg i. B. 1880. S. 98.

früh permaisten Erasmus. Auf Betreiben der Angehörigen, die nach seinem Bermögen trachteten, nahmen ihn die Plauern des Klofters Stein bei Gouda auf und weihten ihn dem geistlichen Stande. Das Leben bort, pon bem er erft nach fünfiahrigem Aufenthalte befreit wurde, war nicht bazu angethan, die Achtung, welche Ergemus überhaupt por biefen Unstalten hatte, zu vermehren. bewußt lernte er manche Schlechtigkeit pon ben ihres Berufes wenig würdigen Mönchen kennen, und es ist zu verwundern, daß er sich selbst pon schlimmeren sittlichen Bergeben freizuhalten gewußt hat. Wenn ich non den sinnlichen Veranssaungen einstmals angesteckt worden bin, jo habe ich mich doch niemals ihnen hingegeben", konnte er im Rahre 1514 an Servatius ichreiben 62). Seine Auffaffung ber Che hat Erasmus in einer eigenen Schrift bargelegt, in ber 1526 erschienenen, der Königin Katharing gewidmeten "Unterweisung in ber driftlichen Che". Ergsmus fieht in ber Che eine Bauptquelle bes Glude und Unglude im menichlichen Leben. Er beklagt. bak ihr bei ben Christen trot ber Ermahnung bes Beilands und seines Apostels Baulus nicht mehr die gebührende Sorgfalt zugewendet mürde, mährend die alten Philosophen über nichts mit so großer Chriurcht geschrieben, als über die Che. Erasmus giebt ausführ= liche Anweisungen über einen guten Abschluß ber Ghe, gutes Leben in berselben und aute Erziehung ber Kinder. Die Menge bes Materials gestattet es mir nicht, auf die Einzelheiten einzugeben, ich bebe nur aus dem letten Teile eine für die weibliche Badagogik beachtenswerte Stelle hervor 63): "Es giebt viele, welche die Erziehung der Mlädchen für vollendet betrachten, wenn dieje bis gur Hochzeit eingeschlossen gehalten werden, jo daß sie weder Männer sehen noch von ihnen gesehen werden, während sie in der Reit zwischen thörichten und einfältigen Beibern leben, von benen fie mehr verdorben werden, als wenn fie mit Dlännern verkehrten. 3d gestehe zu, daß einer viel geleistet hat, der die Reuschheit seiner Tochter unverlett bewahrt, aber nur die Jungfrau ist in Wahrheit feusch, die gelernt hat, was die Reuschheit ist und wie sie erhalten werden kann ... Das Bolk hält es für thöricht, die Mädchen in den Wissenschaften zu unterrichten, aber wer vernünftig ist, weiß. daß nichts portrefflicher ist für eine edle Gemütsbildung, nichts

<sup>62)</sup> Desiderii Erasmi Roterodami opera omnia. 10 tomi. Lugduni Batavorum 1703. Tom. 3, Spatte 1527.

<sup>63)</sup> Opp., Tom. 5, Sp. 716 ff.

ficherer zur Erhaltung ber Reuschheit. Doch in biefem Bunkte wird ieber nach feinem Gutbunken handeln, je nach den Umständen. Sicher erforbert ein heranwachsendes Madden mehr Sorafalt als ein Anabe. Das Alter beiber ift gefährlich, aber bem Madchen werben mehr Nete gestellt, sein Geist ist schwächer, und wenn es einmal fällt, ist ber bose Ruf bei ihm viel schlimmer. Gine weiße Rose welft bei ber leichtesten Berührung bahin, und ber tostbare Schat ber Junafrauschaft ist niemals wieder zu gewinnen." Erasmus warnt vor allem vor einem schlechten Umgang und vor bem Müßig= gang. Die Eltern follen in Gegenwart ber Tochter, auch wenn fie noch ein Rind ist, nichts Unziemliches fagen ober thuen. Gang verfehlt ist die höfische Erziehung, - lauter Wohlleben und Kurzweil; gefährlich auch der Aufenthalt auf dem Lande unter ungebildeten Rnechten. Biel Unheil stiften ferner unzuchtige Tange, Lieber und Bilber, wie sie sogar in die Kirchen eingebrungen sind. Über alle folche Dinge muffen bie Eltern forgsam machen. — Daß bie Che auch viele Schattenseiten habe, weiß Erasmus mohl, er kennt die Schwächen bes weiblichen Geschlechts so gut wie einer und läßt mit Luft den feinen Wit, der um seine Lippen spielte, an den Thorheiten ber Frauen aus. Wit und Jronie waren ja überhaupt die Waffen des kleinen empfindlichen Mannes, ber niemals einem Feinde offen entgegenzutreten magte. Wir wollen einmal das "Lob der Nartheit" aufschlagen, jene bittere, von Erasmus auf einer Reise ju Pferbe ersonnene und in sieben Tagen ausgeführte Satire, Die ben Menschen von der Wiege bis zum Grabe der Thorheit unterworfen zeigt. An einer Stelle rebet bie Thorheit also 64): "Da aber bem Manne, ber zum Regieren geboren, ein wenig Bernunft verliehen werden sollte, damit sie ihn nach Vermögen unterstütze, hat dieselbe mich, wie immer, zu Rate gezogen und ich habe ben meiner würdigen Borfcblag gemacht, daß sie dem Manne ein Weib zugesellen solle, ein thörichtes und unvernünftiges, aber kurzweiliges und wonnesames Wefen, damit es im häuslichen Berkehre die Traurialeit des männlichen Verstandes wurze und versüße ... Ich halte bas weibliche Geschlecht aber nicht für so thöricht, bag es mir gurnt, weil ich ihm die Thorheit zuweise, da ich ja auch ein Weib und die Thorheit selbst bin. Wenn sie die Sache nämlich richtig betrachten, haben die Weiber es der Thorheit zu verdanken, daß fie in vielen Beziehungen alucklicher find als die Männer. Ru-

<sup>44)</sup> Opp. Tom. 4, Sp. 418/9. Beitichrift file Rulturgefcichte. IV.

nächst verdanken sie ihr die Schönheit der Gestalt, welche sie mit Recht allen Dingen vorziehen, und unter beren Schut sie gegen Tyrannen auch Tyrannei üben. Denn woher kommt die unförmliche Gestalt des Mannes, die raube Saut, der struppige Bart und ein gewisses altväterliches Aussehen anders, als von der Weisheit, da boch die Wangen der Frau stets zart, die Stimme stets fein und die Haut stets weich ift, als wenn sie eine ewige Jugend verkündeten? Und weiter, was munichen die Frauen anders in diesem Leben, als ben Männern möglichst zu gefallen? Zielen hierauf nicht all' ber Schmuck, all' die Baber, all' die Salben, all' die Wohlgeruche und all' die Künfte, das Gesicht, die Augen und die Haut zu pupen und ju bemalen? Was anders aber ift die Urfache, daß fie den Männern gefallen, als die Thorheit? Was giebt es, das diese ben Weibern nicht gestatten? Und für welchen andern Breis, als für die Lust? Die Frauen ergößen aber allein durch die Thorheit. Das wird feiner leugnen, der bedenkt, was für thörichtes Zeug ber Mann spricht und mas er für Possen treibt, so oft er sich vorgenommen hat, die Wonne der Frau zu genießen". Schon Geselligkeit und Freundschaft, aber noch mehr die She ist nach Erasmus nicht bentbar ohne die Thorheit. "Wie wenig Ehen würden zustande kommen, wenn ber Bräutigam weislich erforschte, mas für Kurzweil bas liebe und scheinbar so zuchtige Jungfräulein vor der Hochzeit schon ge= trieben." In diefer Beife spottelt Erasmus mit Borliebe über bas garte Geschlecht, und er scheut babei auch eine feine Bote nicht. Das beweisen besonders die wegen ihrer zierlichen Latinität ge= priefenen und - trot bes stellenweise für die Jugend unpassenden Inhalts — als Schulbuch äußerft beliebten "Bertraulichen Gefpräche", in welchen geschlechtliche Verhältnisse ber zweifelhaftesten Natur offen wie gewöhnliche Tagesfragen behandelt werden. Der Ton ist hier naturgemäß mitunter derb, aber immer voll humor, und es ift wohl zu bemerken, daß, wo sich Disputationen über folche Themata erheben, die reine geordnete Liebe gewöhnlich den Sieg davonträgt: Pantphilus, ein Freier, überzeugt ein spröbes Mädchen von der Bortrefflichkeit der Che und erwirbt ihre Hand 65). — Catharina, die sich bei den üppigen Gastmählern in ihrem elterlichen Sause oft hat füssen lassen mussen und beshalb von keinem Manne etwas wiffen will, ift entschlossen gegen ben Willen ber Eltern ins Kloster ju Eubulus macht sie auf das Thörichte und Unrechte ihres

<sup>••) (</sup>Colloquium) Proci et puellae. Opp. Tom. 1, Sp. 692 ff.

Borhabens aufmerkfam; fie läßt fich jedoch nicht bereben, sondern führt ben gefaßten Entschluß aus 68). Aber schon nach zwölf Tagen bat sie das klösterliche Leben satt bekommen und kehrt reumutia zu ihrem auten Ratgeber gurud 67). — Der junge Sophronius hält ber Dirne Lucretia bas Sündhafte ihres Wandels por und bemüht fich mit Erfolg, fie in bessere Bahnen zu lenken 68). — Fünf Frauen beichließen nach bem Borbilde ber Mutter bes Raisers Beliogabalus einen weiblichen Rat einzurichten, der über die Angelegenheiten ihres Geichlechtes machen foll. Jungfrauen, Frauen, Die ichon über bas britte Mal perheiratet, und folche, die bas 70. Lebensiahr überidritten, sollen ausgeschlossen werden. Dem Range nach kommen zunächst die Bornehmen, noch wieder in fünf Abstufungen, innerhalb welcher das Alter entscheidet. Unter den gewöhnlichen Frauen foll bie Bahl ber Rinder und bei gleicher Bahl bas Alter bestimmen. Der Rat foll junächst barauf wirten, bag die Rindererziehung in weibliche Sande gelegt wird, und dann womöglich, daß die Frauen abwechielnd mit ben Männern die öffentlichen Umter befleiben, soweit biefe innerhalb ber Stadt und ohne Waffen zu verwalten find 69). —

Besonders bemerkenswert wegen seiner Naturwahrheit ist das Gespräch: "die der She überdrüssige Frau" 70). Xantippe ist außer sich über das Betragen ihres Mannes. Um Mitternacht komme er betrunken nach Haus, schnarche die ganze Nacht hindurch und des sudele das Bett, um von Schlimmerem zu schweigen. Sie will lieber mit einem Schweine zusammenleben, als mit solch einem Manne. Gulalia, die mit Liebe gezeichnete, gute, geduldige Gattin, weist die böse Frau zurecht, sie dürse so etwas von ihrem Manne nicht sagen. Möge er sein, wie er wolle, sie müsse ihn lieben und dürse sich nicht von ihm trennen. Sinst sei bei unheilbaren Zerswürfnissen eine Scheidung erlaubt gewesen, das sei jeht aber anders. Bis zum letzen Augenblicke müsse er ihr Gatte und sie seine Gattin sein. Xantippe verwünsicht den, der ihr das Necht der Trennung genommen. Eulalia bemerkt, Christus habe das so bestimmt. Das

<sup>••)</sup> Virgo μισόγαμος, ebenda Sp. 697/701.

<sup>47)</sup> Virgo poenitens, ebenda Sp. 701/2.

<sup>48)</sup> Adolescentis et scorti, ebenda Sp. 718.

<sup>••)</sup> Senatulus sive Irvaixogrvidgior, ebenda Sp. 842 ff.

<sup>76)</sup> Uxor μεμφίγαμος sive Conjugium, ebenda Sp. 702 ff. Bgl. auch Abalbert Horawit, Ueber bie "Colloquia" bes Erasmus von Rotterdam. (hiftorisches Taschenbuch, hrsg. von B. Maurenbrecher, 6. Folge, 6. Jahrg. Leipzig 1887). S. 58 ff.

kann Xantippe nicht glauben. Übrigens, fährt Gulalia fort, trügen bie Frauen meift felbst die Schuld, wenn bie Männer sie schlecht behandelten. Durch liebevolles Entgegenkommen muffe man diese an sich zu ziehen wissen. "Meine erfte Sorge mar es stets," erzählt fie, "baß ich in allen Teilen meinem Manne angenehm murbe, daß ihn nichts verlette. Ich beobachtete feine ganze Sinnesart, ich fah auf den richtigen Augenblick und merkte mir, wodurch er beruhigt und wodurch er gereizt wurde, wie die thun, die Elefanten und Löwen zu bandigen haben und ahnliche Tiere, welche man nicht bezwingen kann (!) . . . Besondere Sorgfalt verwandte ich auf bas hauswesen, unfer eigenstes Gebiet, indem ich bafür forgte, bag nichts fehlte und alles nach seinem Wunsche ging, auch in den kleinsten Dingen." "Worin 3. B.?," fragt Xantippe. Gulalia: "Benn ber Mann dieses ober jenes Effen gern mochte, wenn er es so ober so zubereitet haben wollte, ober wenn er einen Bunich hatte in Bezug auf die Herrichtung des Bettes . . . Wenn mein Gemahl traurig war und es nicht passend schien, ihn anzureden, so lacte und scherzte ich nicht, wie viele Frauen, sondern ich nahm selbst eine traurige und besorgte Miene an. ... Wenn er einmal angeheitert nach Saufe tam, fprach ich freundlich mit ihm und zog ihn schmeichelnd zum Bett. ... Befonders aber vermied ich es, in Gegenwart anderer meinem Gatten etwas vorzuwerfen ober eine Klage aus bem Saufe ju tragen, benn zwischen zweien läßt sich alles leicht wieber gut machen u. f. w." - Wir berührten eben bei ber Meinungsverschiedenheit ber beiben Frauen über die Trennung einen Buntt, in dem Erasmus von der Lehre seiner Kirche abweicht. Daß die Che ein Sakrament sei, lehrt auch er, ja er weist ihr sogar einen Borzug vor den übrigen zu, aber er billigt in gemissen Fällen eine Chescheidung. Auf die Angriffe, die er um diefer Ansicht willen auszuhalten gehabt hat, einzugehen, murbe uns zu weit führen.

Überblicken wir dafür noch einmal das Häusein der von uns gemusterten Gelehrten! Es waren häusig nur ein paar Züge, aus denen wir uns ein Bild machen mußten von ihrer Stellung zum weiblichen Geschlechte, aber wir haben auch das Wenige dankbar aufgenommen, da es häusig genügte, um das herz der Betreffenden zu durchschauen. Natürlich nur für die Zeit, in der sie uns entgegentraten. Je mehr sich ihre Außerungen oder die Nachrichten über sie in eine Lebensperiode zusammendrängen, desto größere Vorsicht in unserem Urteil ist geboten, da der Mensch — wie wir auch bei unserer Untersuchung wiederholt zu beobachten Gelegenheit

batten — zu häufig einen Wandel seiner Gesinnungen burchmacht und dann in der Regel von einem Extrem ins andere verfällt. — Wir können wohl fagen, daß wir Leute der verschiedensten Richtungen kennen gelernt haben, neben bem um alle Moral unbekummerten, bie Freuden ber Liebe, wie immer fie sich bieten, forglos genießenden Lebemenschen ben sittenreinen, von dem Werte des deutschen Beibes überzeugten Chrenmann. Die einen verbinden mit ihrem freien Treiben ein leeres Tugendgeschwätz, die andern sind sich gleich in Wort und That. Und die braven Manner find in der Abergahl. Was aber war es, das diese bewahrte vor den sittlichen Gefahren ber antiken Weltanschauung? Es war die Wendung zum Religiösen, bie unfer heimischer humanismus schon früh genommen hat. Während fich die leicht begeisterten Italiener in blinder Bewunderung des neu erichlossenen heidnischen Altertums driftlichen Glaubens und drift= licher Sitte voll Übermuts entschlugen, haben die Besonneneren von unferen Landsleuten die Lebensanschauungen der Alten mit benen ihrer Zeit in Einklang zu bringen versucht und find treue Kinder ihrer Kirche geblieben. Das hinderte fie nicht, mit einzustimmen in die allgemeinen Klagen über den unwürdigen Lebenswandel ber Geiftlichkeit. Sie wurden badurch zu Vorläufern ber Reformation, mochten sie sich nun nachmals Luther anschließen ober innerhalb ber bestehenden Schranken eine Besserung erftreben. Luther fand bas wirtsamste Mittel gegen die geschlechtlichen Ausschweifungen der Briefter in bem Bruch bes Colibats, ben er felbst am 13. Juni 1525 burch feine Seirat mit Katharina von Bora vollzog. Aber schon vorher hatte er seine Freunde auf die Ghe als einen von Gott verordneten heiligen Stand verwiesen. Auf sein Betreiben war auch — etwas zögernd — sein jugendlicher humanistisch ge= bilbeter Kampfgenosse Melanchthon am 18. August 1520 gur Berlobung und bald barauf zur glücklichen Beirat geschritten. Mit ber Ermähnung jeines Namens fei unfere Betrachtung geschloffen, weil er von dem humanismus hinüberführt mitten hinein in die große neue Reit ber religiösen Rämpfe, die alle Gemüter in Unspruch nahmen und das ichnell aufgelebte humanistische Interesse ebenso ichnell ersterben ließen.



### Ein Schloßinventar des 17. Jahrhunderts.

Mitgeteilt von E. Berbing.

Nachfolgendes Verzeichnis befindet sich als Anhang in einem Bande (fol. Papierhandschrift) des Rentamtsarchiv auf Schloß Tenneberg unter: I, 1c Vol. I mit dem Titel: "des Fürstlichen Sächsischen Ambts Tennebergk Vonn Walpurgis Anno 1636 Biß uff Walpurgis Anno 1637 JahrrechnungsExtract. Durch dem Ambtsichosser baselbstenn, Georg Breithauptenn, geführt:

# Inuentarium des Fürstlichen Hauses Tennebergt.

#### Ambtstuben.

- 2 erbbücher, barinnen bes Fürstlichen Ambts Tennebergk Erbzinsen verzeichnet.
- 2 tisch mit creußenn.
- 1 hengtisch.
- 1 vergittert verschloßen schankt mit 6 schaubladen.
- 27 Carnir vonn allerhand Fürstlichen Umbtesachen.
  - 3 Hirschföpf, welche Anno 1605. 20 Undt 22 gefangen.

#### Cammer.

- 2 Span
- 1 himmel bett
- 1 schanck.
- 3 große verschloßene seidel.

Bor der Ambtstuben.

- 1 verschloßene seidel.
  - In bes Ambtichoffers Rüchen.
- 1 anrichttisch.
- 2 band ohne lehnen.

- 1 töpffenband.
- 1 Rannrud.

#### In der Rammer barben.

- 1 tisch.
- 1 großer gelber vergitterter Binnichand.
- 1 Rlein schändlein.
- 1 langer band.

#### Vor der newen tabulstuben.

- 2 seibel so verschloßenn.
- 1 tisch mit einem creut.
- 1 verschloßener schanck.
- 28 Hirschköpf von der Ambtstuben bis uff den Langengang.

#### In der Tabulstuben.

- 2 lange tafel.
- 1 aschentisch mit getrehten seulen.
- 1 tennen tisch mit einem creub.
- 19 Lehnenbänklein.
- 8 lange band ohne lehnen.
- 18 Birfdtöpff.
  - 1 wilbtjagt in ber Klein Schmalkalben am Weißenberg Ao. 1620.
  - 1 wildtjagt am Weißenberg Anno 1620.
  - 1 wildtjagt im Loch baselbst Anno 1620.
- 1 am Rüchengeheug Anno 1620.
- 1 am Rühler breitenbergt ao. 1620.
- 1 am waßerberg ao. 1616.
- 1 an der Ohrenkammer ao. 1620.
- 1 am Rabelsberg av. 1616.
- 1 am Kleinen Jagtsberg ao. 1616.
- 2 abgemalte wilde schwein, beren eins am Wintersteiner Breitensberg geschoßen ao. 1620.
- 2 am Dattenberg gefangen ao. 1620.
- 1 schendstüblein.

#### In ber Cammer.

- 2 große himmelbett mit fustritten, darunter 2 schaubbett unndt 2 brücklein vor die bett.
- 1 grüen gemahlt bett Ao. 1635. Bor Ihre Fürstliche Gnad versfertiget.
- 1 geflochten bettlein.

1 Tennen / tisch.

1 flein täfelein mit einem creus.

2 nachtstüel mit Rupffern Regeln.

9 Hirschköpff.

Uffm Langen gang.

27 geschnitte Hirschköpff.

1 bilden taffel mit steinen 210. 1630 gemacht (bamaliges Spiel).

In der alten Kleinen Tabulftuben.

1 tennen tisch mit einem creut.

1 sit vor den Pappagen.

1 jagt an der Hausgemaßen Ao. 1613.

1 jagt am Weißenberg Ao. 1613.

1 im loch in Kleinschmalkalben

1 am Rühler Breitenberg

1 in der Ohrencammer

1 uff der hohenheit

1 am strobörer

1 am Insulbergeloch berfur

1 am Rothenberg vbern Tabart

1 am Burgtholy 1630.

In ber Cammer.

Anno 1613.

1 Ohren | tisch mit creuten.

3 mit lehnen / bänck.

6 Kleine Butichen ob. bandlein vor bas framen Zimmer.

2 grune lehnbandlein.

2 große Kleiderschänd.

1 Kleiner Schand.

1 gemahlt groß himmelbett mit tritten.

In bem Klein Stüblein barben.

1 schwigbett mit einem spengel.

1 leberner stuel No. 1635 erkaufft.

1 Rlein schmal tischlein.

1 lehnband.

1 verschloßene siedel.

1 schand mit 2 verschloßen liedern in ber wandt.

#### Vor ber alten Tabulftuben.

- 1 abgemahlter hirsch geschoßen am Rühler Breitenberg Ao. 1613.
- 1 Rebegeiß mit gewen ao. 1611.
- 1 Fuchs am Seeberg gehett ao. 1620.
- 1 Rehebock.
- 1 Luchs gefangen am Wartberg ao. 1615.
- 1 lange tabul.
- 1 tennen tisch mit einem creut.
- 1 verschloßen seibel.
- 1 faganhun geschoßen am Burgkberg ao. 1618.
- 2 gener geschoken 1616.

In herrn Jägermeisters Stuben.

- 1 tennen tisch mit einem creut.
- 3 lehnbänd.
- 1 band ohne lehn.
- 1 jagin am Waßerberg av. 1630.

#### In ber Cammer.

- 1 Simmelbett mit fustritten.
- 1 span bett. 1 schaub

In Balbiererstuben.

- 1 tennentisch.
- 1 lehnband.
- 1 jagen am jagtsberge , ao. 1613.

#### In der Cammer.

- 1 Simmelbett mit britten.
- 1 spanbett.
- 1 tennentisch mit einem creut.
- 1 Lehnband.

#### In ber Silbercammer.

- 1 Himmel
- 1 klein span
- 1 tennentisch mit creupen.
- 1 Lehnbändlein.

#### In ber ebelfnaben Cammer.

- 1 spanbett.
- 1 bett mit brettern vor Spigkopffen.
- 2 band ohne Lehnen.
- 1 tritt por 1 bett.
- 1 Klein Lehnbäncklein.

In ber anbern ebelfnaben Cammer.

- 1 gemahlt himmel
- 1 weis

bett.

1 span

- 1 tennen tisch mit einem creut.
- 1 banck ohne Lehn.

In Berrn Doct. ftuben.

- 1 tisch mit einem creut.
- 1 Bengtischlein.
- 2 einfache reposito.
- 1 Sandfaßbret.
- 1 ftuel mit lennen.

In ber Cammer.

- 1 himmelbett mit einem fustritt.
- 1 spanbett.
- 1 lehnenbändlein.
- 1 Zusammengenagelt bett.

Bor ber ftuben.

- 1 tijchlein.
- 1 banck ohne lehn.

In ber alten Umbtstuben.

- 1 cavetlein.
- 3 vergittert unndt verschloßen briefschand.
- 1 schand mit 14 verschloßenen schaubladen.
- 1 tennentisch mit einem creut.
- 9 band ohne lehnen.

Bor ber ftuben.

1 verschloßene große siedel.

3m Ziergarten.

- 5 Hawbänd.
- 2 rechen.
- 1 eichen Zinfaß, barin bas Zinwergt zu faßen.

Unter der Herrnküchen.

1 Roll mit zugehörenden bancken.

In berfelben.

- 1 tennentisch mit einem creut.
- 1 angenagelt anrichttisch.
- 4 buchenn anricht: undt Hawband.
- 1 töpffenband.

In der badestuben.

- 1 schwitband.
- 1 bandlein ohne lehn.

In ber Cammer.

1 spanbett.

Ins Rüchenmeiftersftuben.

- 1 lang angenageltes täflein.
- 1 Bengtischlein.
- 1 repositorium mit 6 fächern in der wandt.
- 3 fensterladen vor die fenster.
- 1 lehnbandlein.

In ber Cammer.

- 1 spanbett.
- 1 grun lehnbanklein.

In ber Rüchenjungen Cammer.

- 3 spanbett.
- 2 lange band.

3m Reller unter biefer Ruchen.

- 1 unterscheidt von 6 brettern darauf was Zusetzen.
- 1 tisch mit einem creut.

3m mild Reller.

- 3 Rupflein.
- 3 gerüft mit 7 boden.
- 3 gerüft mit 8 böcken.
- 1 tisch mit einem creut.

Im Maarstall.

- 2 spanbett. Nota beren eins zerbrochen.
- 2 alte futtercaftenn.

Unterm gang.

1 taubenhaus von 10 fächern.

#### Im Dormfämmerlein.

- 2 zusammengenagelte bett.
- 1 tisch mit einem creut.
- 1 band ohne lehnen.

Im Fürstenkeller außen vor ber ftuben.

- 1 tisch mit einem creut.
- 1 lehnband angenagelt.

die lager in beiben Rellern.

3 schrotleitter.

In der stuben.

- 1 spanbett.
- 1 tennen tisch mit einem creut.
- 3 lehnbäncklein.
- 1 tischlein mit einer schaublaben.
- 1 schänklein mit 3 fachen so Zuverschließen.
- 3 runte Rübel.
- 1 mann.
- 1 schreibtabul zusammengeleget von Holt.
- 3 schänd so verschloßen.

In ber newen Sottstuben, vor diesem eine Rüchen gewesen.

- 10 tennentisch mit creuzen.
  - 3 bänck ohne lehn.
  - 1 siebel.

3m Reller barunter.

6 bod ohne gerüft.

Thorstuben.

- 1 tennen tisch mit einem creut.
- 2 band ohne lehne.
- 2 Rupfferne blafen mit einem ichopftopff im offen.

In ber Cammer.

1 spanbett.

Im gewelb.

- 1 tisch mit schaubladen.
- 1 klein tischlein mit einem creut.
- 1 gerüft.
- 1 band.
- 3 lehnbäncklein.
- 1 Unterscheibt mit brettern in der wandt.

In der alten Sofftuben.

- 8 schändlein an einer feul in ber mitten.
- 1 Rorb barin die erphüner getragen.
- 4 lange spies.
- 1 Harnisch bis uff die beinscheiben.
- 1 creut unndt breiter tritt zur communion gemacht.

Vor diefer stuben.

- 1 himmelbett fo ausgeschlagenn.
- 1 tischereut.

Etliche fensterladen vor die thor: unndt andere stuben.

Uffn boden bei ber alten ftuben.

1 langer casten von bretern, barin mann burr fleisch geleget.

Uffm kornboden.

- 3 Erffurter Vierteil.
- 1 Goter Bierteil.
- 1 Goter meten.
- 1/2 Goter meten.
- 1 Goter möslein.
- 1 Beger vierteil.
- 1/2 Heger Vierteil.
- Beger meten.
- 6 Kornschauffeln.

Nota. Seind 1638 nacher Ensenach gesandt. Unndt haben andter newe gemacht werden müßen wie in folgender Rechnung inventurio Zubefinden.

Anno 1616.

Ins Schofers Bohnftuben.

- 1 Jagen am Weißenberg.
- 1 jagen im Loch in der Rlein Schmalkalben ( Anno 1616.
- 1 Jagen an ber Kniebrechen
- 1 Jagen am Ruhler Breitenberge
- 1 jagen an der hohen Heibt

1 jagen am ftrobborer

1 jagen an ber Ohrenkammer

- 1 Dhrentisch mit creut und schaubladen.
- 1 grun vorbandlein.
- 1 Hengtisch.
- 1 gießfaß schändlein.
- 1 meßing iprügen.

In der Cammer.

- 1 Simmelbett.
- 1 Klein tischlein.

- 1 Rlein bandlein.
- 1 grofer schand mit flügeln.

Im hinternstüblein.

1 jagen am Rühler Breitenberg

1 jagen am Scharfenberg

Unno 1616.

1 jagen im Ubelsberg

1 jagen an der Rahlen Ruppen

- 1 aschentisch mit einem gewundenen gestell.
- 1 tennen tisch mit einem creug.
- 1 Klein tischlein.
- 1 Lehnbäncklein.

Uffm Saal.

1 jagen am Scharffenberg

1 jagen in ber Wildtgruben

Anno 1624.

1 Jagen am Ubelsberg

1 jagen am Kleinen Jagtsberge

- 1 schwein am Habelstopf gefangen Anno 1630.
- 1 hirsch im Burgtholt gefangen Anno 1630.
- 1 jagen am hubelsberg Anno 1624.
- 3 hirschköpf.
- 2 Birichföpf in ber Schneden.
- 1 Rleine tabul mit einem creut.
- 1 Lehnbandlein.
- 1 gelber schand in ber Höhe in ber wandt barinnen.
- 4 Duppelhaden.
- . 10 musqueten.
  - 1 gros trappenrohr.

In der alten Rüchftuben.

- 2 tisch mit creugen tennenholg.
- 2 lehnbändlein.

In ber einen Cammer.

- 1 schubbett.
- 1 bett zusammengenagelt.
- 1 Rlein repositorium.

In ber anbern Cammer, fo größer.

- 1 himmelbett.
- 2 tisch mit creuten.
- 2 lehnbändlein.

- 1 banck ohne lehn.
- 1 alter schand mit 6 schaubladen.
- 1 Zusammengenageltes bett.

Bor diefer ftuben und Cammer.

2 Himmelbett so ausgeschlagenn.

Ins Bachtelfengers Cammer.

- 1 spanbett.
- I tennen tisch mit einem creut.
- 1 Klein Lehnbäncklein.

Ins Gintauffers Cammer.

- 1 spanbett.
- 1 tennen tisch mit einem creut.

Uffm Hechelboben.

- 1 tennen tijch mit einem creut.
- 1 banck ohne lehn.
- 1 schwarte laben mit briefen.

Ins herrn Cammersecretarii ftuben.

Sin jagen am Rühler Breitenberg Sin jagen in ber Ohrenkammer Sin jagen an ber hohen Heit.

Anno 1624.

- 1 jagen an der Rahlen Ruppen
- 1 jagen am strobörer
- 2 aschentisch mit gewundenen gestellen.
- 2 gemahlte vorband mit lehnen.

In ber Cammer.

Gin Simmelbett mit 2 tritten.

- 1 spanbett mit britten.
- 1 tennen tisch mit einem creut.
- 2 lehnband jo grün geferbet.

In ber Framenzimmerftuben.

- 1 schiefer
- 1 tennen / tisch jeder mit einem creut.
- 1 aschen
- 5 gemalte grün lehnbänd.
- 2 fleine lehnbandlein.

In ber Cammer.

- 2 Himmelbett, darunter 1 großes mit 2 bridten.
- 1 tennen tisch mit einem creut.

- 1 fpanbett.
- 1 lebnband.
- 1 Sandfaßbrett.

In ber Sotmeifterin Cammer.

- 1 himmelbett mit bribten.
- 1 spanbett.
- 1 tennen tisch mit einem creut.
- 1 banck ohne lehn.

In ber gemahlten Bertogin ftuben.

- 1 aschentisch mit einem creut so gewundt.
- 1 tennen tisch mit einem creut.
- 4 grune gemahlte band.
- 1 bette jo zusammengenagelt von tennen brettern.

In ber Cammer.

- 1 groß himmelbett mit tribten.
- 1 himmelbett.
- 2 schenck zu fleidern.
- 1 geflochtener stuel.
- 1 Rlein lehnbandlein.

Bor ber ftuben.

1 schand mit 2 verschloßenen Fächern.

Bor bem Thurn.

9 Birichköpff oben in ber schnecken.

In herrn hofpredigers ftuben.

- 2 tisch mit creugen.
- 2 Klein vorbandlein.

In ber Cammer.

- 1 span
- 1 Zusammengenagelt bette.
- 1 tisch mit einem creut.

In der Behrenftuben.

- 3 behren abgemahlt gefangen ao. 1592.
- 2 weiße unndt schwartze gemahlte schwein ao. 1594 gefangen am Rühler Breitenberg.
- 2 weiß und schwart gemahlte schwein gefangen am Beißenberg ao. 1592.
- 4 wildt schwein im Otterbach gefangen und abgemahlt ao. 1613.
- 1 wildt schwein abgemahlt im Cronberg.

- 2 aschene tisch mit creuzen.
- 1 öhren tisch mit einem creut.
- 1 schendtischlein.
- 2 grune vorbancklein.
- 1 banck ohne lehn.
- 5 Hirschköpff.
- 1 abgemahlte Rehegeiß.
- 1 beschloßen schändlein in die wandt ao. 1637 verfertiget.

#### In ber Cammer.

- 6 himmelbetten mit tribten, barunter 2 gemahlte.
- 1 öhren tisch, so man Zusammenlegen Kann.
- 1 grofe schwarte laben, barin bas weiszeug gelegt wirbt.
- 1 Lehnbändlein.

### Im bramhaus.

- 1 eiserne brämpfanne.
- 2 große brämbottich mit einem Deckel.
- 2 fleine böttig.

In ber Ritterfüchen baben.

- 2 verschloßene schänk.
- 2 Hawband.
- 3 tabul Zum anrichten.

3m Cammerlein baben.

2 zusammengenagelte bett.

3m Ziergartten am badhaus.

- 1 himmelbett.
- 5 ledige fäßer jum Rald.
- 5 fischfesser, so ziemblich bos.
- 4 rechenn zu uffhegenn.

3m badhaus.

- 1 bacttrog.
- 1 Hengtisch.
- 1 baack ohne lehn.
- 1 Rupffern Regel im ofen.
- 2 spanbett.
- 1 mehlcastenn.

Im Schlachthaus.

- 1 lange tabul so, angenagelt.
- 2 rechenn.

Beitidrift für Rulturgeidichte. IV.

14

- 1 bett uffm boben zusammengenagelt.
- 1 große winde.
- 1 schragenn.

In hinteren ftällen.

- 1 zusammengenagelt
- 1 span

In der Schmieden.

- 1 blasbald.
- 6 Sammer gros unnd flein.
- 2 locheisenn.
- 4 Zangen gros unnd flein.
- 1 amboß mit Zugehörung.
- 2 beschlag band.

### Binnmergt.

- 6 Dutend 7 Zien.
- 12 stübichens
- 5 Bierteils | Kandeln.
- 7 Dutend 3 teller.
- 2 Dutend confect ichalen.
- 1 tupendt 3 commentlein.
- 3 faltfäffer. Nota beren eins ift Unter jungfter ausrichtung verlohren.
- 12 Cammerscherben.
- 3 tupendt ganzte
- 1 tugendt so zerbrochen an stücken vorhanden messinge leuchter.
- 2 giesbecken.
- 2 gieskandeln.
- 10 Krüge. Nota beren einer ist zerbrochen worden.
- 3 tischdebich.

Nota. 1 tutendt leffel seind vorhanden gewesen, aber nunmehero unter vielen ausrichtungen verlohren worben.

- 1 langer grüner Debich.
- 3 schlechte tabultücher.
- 1 tupendt 10 tellertüchlein.
- 6 Zinnerne Handfäßer.
- 5 Rupfferne, innwendig verziehnte Sandbeden.
- 1 wärmpfann.
- 2 schlechte tischtücher.
- 21 zinnerne becher.

5 Zinne Känlein vor die Röch. Seind ao. 1635 zu Ensennach erkaufft worden. Nota. Haben eins mit nacher Ensennach ge= nommen.

#### Bettgerädt.

- 11 bolger alle mit flechsen Ziechen, darunter 3 bunde.
- 20 trillichenn bett mit Ziechen.
  - 7 barchetete Oberbett, 5 mit die andern ohne Riechen.

  - 5 trilichenn Rüßen. 2 barchete i
  - 4 Strobtücher.
- 13 paar schlechte flechsenn | bettücher zu 2 blaten.
- 2 paar mittel flechsenn ju 7 Vierteil breit.
- 2 paar clare flechsenn ju 7 Vierteil unnd 4 blaten.
- 3½ paar wirkenn zu 2 blaten.
- 22 Rüßenziechen.
- 11 trillichene Unterbett mit bundten gestreiften Ziechen.
- 3 barchete Unterbett mit weißen flechsenen Biechen.
- 4 trillichene gesunde Unterbett mit weißen wirden Biechen.
- 10 barchete Oberbett mit weißen flechs. Ziechen.
  - 4 trillichene gesunde Oberbett mit Unterwirchten Ziechen.
- 12 trillichen bolfter, darunter 4 mit bunden gestreifften unndt 8 mit weißen flechsen Ziechen.
- 4 trillichene gesunde | Russen. 18 barchete
  - 8 paar flechchsene Tücher unndt darunter 2 paar zu 4 blaten 4 paar zu 3, unndt 2 paar zu 2 blaten.
- 7 paar unterwirden tücher, barunter 6 paar zu 2 undt paar zu 1 ½ blaten.
- 6 strotücher.
- 24 Rüßen Riechen.

### Rüchen Zeug.

- 2 große Regel mit ringen.
- 6 kleine Regel mit Bengeln.
- 1 tieael mit ein fus.
- 6 große Rupfferne Safen mit Bengeln.
- 5 mittelmeßige Regel mit rinden.
- 2 Kupfferne Durchschläge.
- 2 Rellenn.

- 3 eiserne pfann.
- 2 grose eherne töpff.
- 2 eiferne nöß.
- 1 eiserner tiegel.
- 1 ehernes tiegelein.
- 12 eiserne sturten. Nota. Dieser seind mit nacher Ensenach undt Coburgk genommen.
  - 2 grose eiserne brandwittel.
  - 6 eiserne Drnfuß.
  - 1 große wärmpfanne.
- 4 Rupfferne Bratpfann.
- 9 bratfpies. NB. Saben die Koch mit nacher Eysennach genommen.
- 1 Fischpfann.
- 1 mörfell.
- 1 reibeisenn.
- 16 Kupfferne Deckel, so burch die Coburgische Roch juruckgelassen worben.
- 21 fewer enmer von Leber unterm thor.
  - 6 trillichene sad. NB. Haben bie gutscher unndt ander gesindlein bei F. ausrichtung wegbracht.



# Eine Sammlung Odenwälder Segen.

Don Joh. Moser.

In ber "Pfarr= und Dorfaeschichte bes evangelisch=lutherischen Pfarrorts Rimborn im Rreise Neuftadt, Großherzogtum Beffen nach geschichtlichen Urkunden aus den Jahren 1386—1852 aufgestellt von Dr. Friedrich Haupt, evangelisch = luther. Pfarrer da= selbst, mit einem Band urkundlicher Beilagen und fortlaufender Orts: und Pfarr:Chronit", (Manustript in Folio im Pfarr:Archiv zu Rimhorn) findet sich folgende Aufzeichnung: "1852. 20. Sept. 3ch habe eine merkwürdige Entbedung gemacht, daß nämlich die Sunde der Zauberei noch in unserer Zeit sehr im Schwange geht, ja daß wir fast alle schon uns berselben schuldig gemacht haben. — In bem sogenannten "Brauchen" ober ber "Sympathie". — Ohne Zweifel ist auch hier ein Unterschied zu machen. Es giebt gewisse, geheimnisvolle, ihrem Wefen nach noch nicht hinlänglich erklärte Rräfte, wohin die magnetischen, elektrogalvanischen, die (von Reichen= bach in Wien neulich in einer Reihe von Auffäten in der Augs= burger Allgemeinen Zeitung musterhaft erörterten) obischen Kräfte gehören, und sogenannte sympathetische Mittel. Diese 1) zu unserm Rupen und Beil anzuwenden, ift feine Gunde. "Alles ift euer," fagt ber Apostel, und es ist nichts, bas verwerflich ware, wenn wir es nur mit Danksagung gebrauchen. Aber bas fogenannte "Brauchen" ist etwas anderes. Ich bin es erst in diesen Tagen inne geworden, indem ich nämlich in mehreren Bauernhäusern nach alten Urkunden, Lehnbriefen für eine Geschichte von Rimborn Nachfrage und Nach-

<sup>1)</sup> Der Berfaffer meint offenbar jene, b. b. die magnetischen u. f. w. Rrafte.

suchung hielt, stieß ich in ben meisten Häusern auf gewisse geschriebene Brauchbüchlein, ich las sie mit Erstaunen, ich ließ einige der Frauen kommen, welche sich in hiesiger Gemeinde vorzüglich mit dem Brauchen befaßten, fragte weiter nach und las nach, erinnerte mich insbesondere an Aussprüche von Blumhardt in Möttlingen und an einen einschlägigen Aussach in der Evangelischen Kirchen-Zeitung, so wurde mir die Sache klar, ich sah, die Sünde der Zauberei bestand vorab in Mißbrauch des göttlichen Worts, der göttlichen Namen zu Heilungen oder sonstigen Verrichtungen, welche aber durch dämonischen Einsluß gelingen, zu dem Zwecke, daß der Böse Macht über unsere Seelen gewinne.

Der gräuelhafte Mißbrauch des göttlichen Worts, die schauderhafte Karrifierung, ja Berhöhnung der ehrwürdigsten Heilsthatsachen wird jedem Christen klar werden, wenn er folgende Brauch-Zettel liest:

Wenn eine Kuh aufgelaufen ift. Schwarzbraune Kuh haft du dich übernommen, Wie Christus der Herr ans Kreuz ist gekommen. Hats dem nichts gethan, wirds dir auch nichts thun, Im Namen Gottes des Baters + des Sohnes + des Geistes +

ober

Wenn ein Mensch der Tag: und Nachtwehe (Brausen oder Schmerzen im Kopf) hat, so gehe er an einen Gemeinenrathsmannzaun zu 3 Morgen und nehme alle Morgen eine andere Sichel und spreche: "Gemeinerathsmannszaun, ich rüttel dich und schüttel dich; das Tag: und Nachtwehe habe ich alle Tag, behalt du es dis an den jüngsten Tag! Im Namen G. d. B. + d. S. + d. h. G. +!"

ober

Gin Wildpretsegen.

Ihr lieben Hirsch, ihr lieben Reh, ihr lieben Schwein, ihr lieben Hasen, ihr sollt meiner Frucht so feind sein, als ber Schöpfer im Gericht sist.

Einer ift roth, ber andere ist weiß Der Dritt' und Bierte ist gar tot; Das fei euch Bildpret gur Buße gegählet.

ober

Bor bem Wurm am Finger. Jerusalem ist die gütigste Stadt Darinnen Christus geboren ward. Sie ist worden zu Baffer und zu Blut Das ist vor alle Wurmer und Wurm gut. Das zähl ich dir zur Buß, Im Namen G. d. B. + d. S. + u. d. h. G. + A.

"Ich hielt ben nächsten Sonntag eine nachdrückliche Predigt über diese Zaubereisünde. Zu meiner Freude höre ich, daß ein heilsamer Schrecken unter die Leute gekommen ist. Die Brauchweiber haben mir (eine, die H.... mit aufrichtigem Ernst und Dank) versprochen, von jett an keiner Aufforderung mehr Folge zu leisten. Der Hauptbraucher im hiesigen Dorf war der alte R.... Der Unsegen ruht sichtlich auf seinen Kindern, dem Michel und Johannes R..., der D.... und der von der Kraft des Erlösers sichtlich ergriffenen und umgewandelten Gattin des Grenzaussehers H....

Ich lege zum Andenken einige Originalzettel bei." 2)

- Jefus Lag in ber Biegen und ichlief. (1) Es tamen brey Diebe, die wolten Jejus fteblen, Refus Rief G. Beter. Beter Bind, Beter Bind, Beter Bind. S. Betrus fprach: ich habe fie icon gebunden, baf mir Rein Dieb nichts ftehlen Ran, Es 3) gleich Frau ober Mann, baß Duß geben ben Rechten Beg, ber in bas Reich Gottes gebet, und muß Beblen alle Stern am Simmel und alle Blätter auf ben Baumen, muß laufen burch alle Baffer, muß gablen alle Stod und Stein, bie auf bem Rechten Bege fenn und fteben Bie ein Stod und mit feinen Augen ichauen Bie Gin Bod, Bis ich tomme und fage ju ibm:
- (2) lege nur nieder Meine Sach,
  bas sen euch Dieb und Diebin zur Buß gezehlet.
  Im Namen Gott des + Baters, des + Sohnes
  und des + Heil.: Geistes. Amen.

### Eine andere Stellunge.

Jerusalem du Judenstadt, bie den Herrn Jesum gelreuzigt bat, ihr Menschen und Diebe, ihr sollet alle stille ftehn, wie das heilige Ofterlamm am Stamm des H. Kreutes ift still gestanden, das sey euch Dieb und Diebin zur Buß gezählet im Ramen +. +. +.

<sup>3)</sup> Die erfte Beilage find acht Blatter, von benen bie zwei letten un-

<sup>\*)</sup> om. fei.

(3) Die britte Stellung ober gnobische Kunft

Da bie H. Jungfrau Maria in den Garten trat, da begegneten ihr 8 Jüngling zart: ber Eine heißt St.: Michael, andere St.: Daniel der dritte St.: Raphael.

S. Daniel fing an zu lachen.
Die Heilige Jungfrau Maria sprach: Daniel du hast gelacht.

S. Daniel sprach: das hab ich gethan:
ich sehe die Nacht Diebe daher gehen, sie haben sich Vermessen, sie daben sich Vermessen, sie daben sich Vermessen, sie daben sich Vermessen.
Die H. Aungfrau Maria sprach: das wird werden Gut

wer mir mein allerliebstes Kindlein stehlen Shut,

(4) der muß gebunden werden an die Stell

da er mir mein gut gestolen hat;

die H. Jungfrau Maria sprach:

Beter Bind, Beter Bind, Beter Bind:

S. Beter sprach: Ich hab sie gebunden mit Eisernen Banden, mit Gottes Handen, bas du Dieb und Diebin sollst still stehn wie ein Stock und wie ein Bloch, und sollst zählen alle Stein bie auf dem Rechten Beg sein, und sollst zelen alle neugebohrne Kindlein bie in der ganzen welt sein; so wenig dieses Möglich ist zu thun, so wenig solt ihr Diebe und Diebin

Bon ber Stelle hinweg gehen tonnen, es fen gleich Frau ober Mann, bis ich ihnen mit meiner Zung urlaub geben,

(5) das gebiete ich allen Dieb und Diebin ben der allerheiligften Dreifaltigleit,

das gebiet ich ihnen ben den Nageln Chrifti, das gebiet ich ihnen ben den allerheiligsten 3 Namen, ben Gott dem Bater + Gott dem Sohn + und ben Gott dem H. Geist + Amen.

Jest drücke das Schlößlein zu, und lege es an Einen sichern Ort, und wenn du Einen Dieb ertappest, so schlößlein das Schlößlein wieder auf und sprich folgende Wordte: wer dich hierher gestellet hat der Mache dich wieder Ledig. (6) Lege Mir Nieder mein gut, und gehe Hin in Frieden, und halte die gebote gottes: Es scheide uns Von Einander gott der Vater gott der Son und gott der Heilige geist.

Ein oft probirter Seegen vor alle Magern

Ich stehe heut auf mit gott dem Herrn Am Heil: tag mit gott dem Herrn Jesus Christus, sein Heil. Fleisch und Blut bas ift mein Harnisch und Mein Eißerner Hut,
(7) bag mich kein Baum fällt, daß mich kein Waffer schwellt,
baß mich kein Waffer schießt, schneibt ober fticht,
bas ich solches durch gottes gewalt und gottes Macht in meiner
Hand hab,

bas mich fein Augel nicht Richt Berlete, fie sen gleich von golt, Silber, Stahl, Meßing, Stein, Eisen ober Bley, so mache mich Jesus Christus Bon meinen Feinden frey, ich gebe mit gott den Herrn Jesus Christus über die Straßen, gott der Herr Jesus Christus wird mich nicht Berlassen

(8) pch gehe mit gott bem Herrn über Schwellen, Rehm Jesum Christum zu Meinem gesellen: Im Ramen Gottes des Baters + Gottes des Sohnes + Gottes des Heilig: geistes +.

Sine mahre approbirte Runft zu Feuerbrunften, Pestilenzzeiten nutlich zu gebrauchen.

Bift willsommen, Du feuriger Gast, greif nicht weiter, als was du hast: das zähl ich dir feuer zu Einer buß jm Ramen Gottes Batters, S.: und des H. geistes. Ich gebiete dir feuer bep gottes Kraft,

- (9) Die alles thut und alles schaftt:
  Du wollest stille stehn und nicht weiter gehn So wahr Christus stund Am Jordan.
  Da ihn tauste Johannes der Heilige Mann.
  Das zähl ich dir feuer Zu Einer Buß jm Namen der Heil.: Dreyfaltigseit:
  Ich gebiete dir feuer, beh der Kraft
  Gottes du wollest legen deine stammen
  So wahr Maria behielt ihre Jungsrauschafft
  Bor allen Damen
  die sie behielt so keusch und rein,
  drum stell, feuer, dein wüthen ein
  dieß zähl ich dir, feuer, Zu einer buß
- (10) jm Ramen der allerheiligsten Drepeinigkeit.
  jch gebiete dier feuer,
  du wollest legen deine gluth
  bed Jesu Christi Theures Blut,
  das er für uns Bergossen hat
  für unser sünd und migethat
  das zähle ich dier feuer Zu Giner buß
  jhm Namen gottes des Baters
  Sohns und Heil. geistes.

wer diesen Brief in seinem Hause hat, ben dem wird keine Feuerssbrunst Entstehen oder aus kommen. Ingleichen so eine schwangere Frau diesses ben sich Trägt, so ist sie für allem Unglück sicher.

(11) Gine Reuter Stellung ober gnobische Kunft

Seid gegrüßet ihr Reuter wohlgemuth ich und ihr haben getrunken Christi Blut Eure Carabiner, Flinten, Bistolen und pallasche sein gebunden mit gottes Heil: fünf Bunden bas ihr nicht könnet von bannen gehn oder reiten Bis uns der Engel gottes Thut von einander scheiden Im Namen gottes des Batters + gottes des Sohnes + aottes des Heiligen geistes +

(12) wenn bu ihn wieder loß Machen wilft, so drehe deinen Hut dreimal auf dem Kopf herum und sprich zu ihm, während daß du den Hut herum drehst: Jetzt gehe hin und thue solches nicht wieder + + +

Die beiben letten Blätter sind unbeschrieben.]

Außer diesem "Brauchbüchlein" sind der Rimhorner Chronik 2 einzelne Zettel beigegeben. Auf dem ersten steht folgender Diebes= segen:

Refus Chriftus marb gebobren Jefus Chriftus marb Berlohren Jejus Chriftus marb wieder gefunden Er ward jur Sand an bas Beilich from Rreut genagelt Alfo muffen alle Dieb und Diebin in bem Rreut Chrifti gefangen und gebunden fenn bie ba wollen ftehlen bas mein ift es fen mein Riften ober Raften, Ader ober Wiefen ichrand ober ichrein ober mas es mag fenn. St. Betrus Bind St. Betrus Bind St. Betrus Bind. Betrus fprach ich habs icon gebunden mit Striden und mit Banben und mit Gottes Sanden baß fie muffen ftebn und muffen gablen alle Stern an Simmel alle ichneebloden alle Sand Rornlein im Debr big ich tann feben und fie beiß geben + + + bas habe ich dir Dieb oder Diebin Bur buß gegeben jest tanft bu geben + + +

Dann folgt der schon im Text der Chronik angefügte "Wilbertsegen" in etwas anderer Schreibung. Den Schluß macht folgendes Rezept: "Bor 3× Teufelsdreck alt schmersteinöhl schießbulber." Auf dem zweiten Zettel stehn folgende Feuersegen:

Bist uns willomen feuer gast Zeuch nicht weiter ben du haft gefast bas gebiethe ich bir seuer +++ feuer ich gebiete bir ben Gottes Kraft baß du wollest stille stehn so wahr als stille stund Christus im Jordan

ba ibn Johannes tauffte ber beilige Mann + + +
beine gluth in Jesu Chrifti Ramen + + +
mein Gott und zuklinftiger richter ich bitte bich erhöre diesen meinen Segen um beg bittern Lepten beines lieben Sphnes Jesu Christi
willen amen.

Weiter findet sich auf diesem Zettel ber im "Brauchbüchlein" auf der ersten Seite verzeichnete Segen: "Wenn eine Kuh sich über= nommen hat" ("aufgelaufen ist").



# Mitteilungen und Notizen.

"Bas ift Kulturgeschichte?" Diese oft aufgeworfene Frage hat jest K. Lamprecht in einem längeren Auffat in der "Deutschen Zeitschrift Geschichtswissenschaft" 1896/97, Heft 2, zu beantworten gesucht. Bir muffen uns hier begnügen, das Resume, das er selbst am Schlusse seiner Ab-handlung giebt, anzuführen:

"Und nun, am Schluffe unferer Betrachtungen, die Frage: Bas ift Kulturgeschichte? Ich bente, bas Problem ift jett febr einfach ju lofen.

Wir haben auf bem Gebiete ber Geschichtswissenschaft zwei Strömungen zu unterscheiden gehabt, die individualiftische und die tolleftivistische. Nach ben vorstehenden Ausstührungen wird man die tollestivistische Strömung mit demselben Rechte als kulturgeschichtlich bezeichnen können, mit dem man für die individualistische den Ausdruck politisch gebraucht. Freilich beide Ausdruck beden nicht volltommen den darunter vorgestellten Inhalt; sie sind nur a potiori gewählt. Man würde daher vielleicht gut thun, sie beide im angessührten Sinne lieber nicht zu gebrauchen.

Bir haben weiter gefunden: das geschichtliche Leben, soweit es nicht eminent individualistisch angeregt ift, verläuft in der Entwidelung der fozial. pfpchifden Faltoren ber Sprache, ber Birticaft und ber Runft, ber Sitte, ber Moral und des Rechts; und bestimmte Entwidelungestufen diefer Fattoren charafterifieren die Entwidelung des regularen, nationalen Lebens. Die weltgeschichtliche Entwidelung aber tommt ju ftanbe, indem vermoge von Renaiffancen, Rezeptionen, Er- und Endosmofen bei Gintritt beftimmter Bebingungen pipchifche Errungenicaften ber einen Ration auf bie andere übertragen und in bem Entwidelungsgang ber aufnehmenden Ration gu anderen Formen integriert werben. Run ift far: ber nachweis aller biefer Borgange ift Die Aufgabe ber Rulturgefchichte: benn in ihnen vollzieht fich Die Entwidelung ber Rultur. Die Rulturgeschichte ift mithin bie vergleichenbe Beichichte ber fogialpindifden Entwidelungsfattoren, und fie verhalt fich gur Sprachgeschichte, Birtichaftegeschichte, Runftgeschichte u. f. w. jo, wie fich fonft vergleichende Wiffenschaften zu ben ihr untergeordneten Wiffenschaften zu verhalten pflegen. Gie operiert infolgedeffen auch, natürlich in der Uebertragung auf ihren besonderen Stoff, mit den fpegififchen Dethoden ber vergleichenden Biffenichaften: mit ber induftiven Bufammenfaffung, Bergleichung und Berallgemeinerung. Die Rulturgeschichte bat fomit ihre befondere Aufgabe und

ihre besondere Methode: und darum ift fie eine nach jeder Seite hin flar abgegrenzte Disziplin auf dem besonderen Boden der vergleichenden Wiffenschaften.

Run giebt es freilich noch eine andere Definition ber Aufturgeschichte; nach ihr ift fie die Archäologie des Bric-a-brac. Es tann niemand verhindert werden, an dieser Definition festzuhalten.

Die Kulturgeschichte aber, wie sie eben befiniert worden ift, im Sinne einer Biffenschaft des sozialpsphischen Gesamtverlaufs, ist für alle geschichtlichen Richtungen ober fte Bedingung. Auch für die individualistische. Denn da diese niemals wird leugnen können, daß die Thätigkeit der historischen Bersonlichkeiten mindestens auf den Borausseyungen, in Birklichkeit aber auch mit auf den Wirkungen der einmal sich auslebenden Summe sozialpschischen Lebens beruht und von ihrem Charakter als von einer Notwendigkeit umgrenzt wird, so ist auch für sie die Erforschung des sozialpspchischen Lebens Borbedingung jedes intimeren Berständnisses ihres besonderen Thatsachenkreises. Ist man aber gar der gewiß richtigen Ansicht, es sei die unterschiedslose Ausgabe der Wissenschaften, aus der Fülle der konkreten Einzelheiten heraus zur Erkenntnis des Ausgemeinen, das zugleich das tiesst Grundlegende ist, vorzudringen, so wird die Erforschung des sozialpspchischen Legende ist, vorzudringen, so wird die Erforschung des sozialpspchischen Lebens erft recht und in jedem Betracht zur Hauptausgabe der geschichtlichen Forschung."

Es wird fich mobl Belegenheit bieten, auf die Ausführungen lamprechts in diefer Beitschrift eingehender gurudgutommen. Bir haben ja auch von Anfang an die Rlarung bes Begriffs und ber Aufgaben ber Rulturgefchichte als eines ber Biele unferer Beitfdrift bezeichnet und wiederholt Beitrage und Ditteilungen in biefer Richtung gebracht, fo erft fürglich anläglich ber Crocefchen Brofcure. Aber ich mochte auch bier bas aussprechen, mas ich unlängft in einem Artitel, ber auf bie neuerlichen theoretifden Erörterungen über die Rulturgeicichte einging (Die Nation 1896, Nr. 51 : "Der Streit um bie Rulturgeicichte"), aussprach: Man wird mit den theoretischen Erörterungen die Gegner nicht überzeugen; man bestärft fie bier und ba nur noch in bem Glauben, daß die Rulturgeschichte eben ein "unklarer" Begriff fei, den man mit Gewalt klar befinieren wolle. Die Rulturbiftoriter find aber teineswegs erft bann legitimiert, wenn man fich wirklich über eine aller Belt genugenbe Definition geeinigt hat. Benn es darauf antame, so maren die Sistoriter überhaupt nicht, auch u. a. nicht die Bhilologen legitimiert. Denn weder auf dem Gebiete ber Beschichte überhaupt, noch auf dem der Philologie herrscht eine Ginigfeit über bie eigentliche Aufgabe ber betreffenben Biffenschaft. Aber tropbem geht die wiffenicaftliche Arbeit bormarts. Und fo ift es auch auf unferem Bebiete ber Rall. Ber aufmertfam die litterarifche Production verfolgt, wird erstaunen muffen über bie immer machfende Bahl von Bublitationen auf tulturgeschichtlichem Bebiete. Bang beutlich ift biefes Bachfen auch im Auslande bemertbar.

Immer mehr wird vor allem auch ber Dilettantismus zurudgebrängt; immer ftärter die wirflich wiffenschaftliche Arbeit. Auf diesem Wege wird es vorwärts geben, auch wenn uns das selbständige Arbeitsgebiet theoretisch abgeleugnet wird. Qui vivra verra.

ţ

Erörterungen über bas Befen ber Rulturgeidichte follten nach bem Programm auch auf bem IV. beutichen Siftoritertag ftattfinden. Brofeffor Camprecht batte bas Referat übernommen, mar aber burch Rrantheit verhindert, dasselbe zu vertreten. Es ift infolge beffen eine Aenderung des Brogramms eingetreten. Die "Frage" ber Rulturgefchichte murbe beifeite gelaffen, und man richtete die Erörterung auf Methode, Auffaffung und Aufgabe ber Gefdichtswiffenschaft überhaupt. Ginem geiftreichen Bortrag v. Scalas über Individualismus und Sozialismus in der Gefchichtsfcreibung folgte eine febr anregende Debatte, an ber u. a. Bothein und Somoller teilnahmen. Dbgleich bie Rulturgeschichte fpeziell nicht berührt wurde, und die Debatte überhaupt fich von bem Thema des Bortrags mefent. lich entfernte, wollen wir unferen Lefern die Lefture des genauen Berichts über die Berhandlungen, der boch wohl ericheinen with, bringend empfehlen. hervorgehoben fei, daß tein einziger ber Redner auf bem Standpuntt berjenigen politischen Siftoriter fand, die in ber politischen Geschichte bas eigentlich biftorifche Arbeitsgebiet feben.

Eine Bibliographie jur beutichen Rulturgeichichte. Wir machen unsere Lefer auf ein umfangreiches bibliographisches Bert aufmertsam, bas unter bem Titel: "Bibliotheca geographica Germaniae. Litteratur ber Laubes- und Bollstunde bes beutschen Reiches" von Paul Emil Richter bearbeitet und berausgegeben ift. In dem Berte ift — was man nach dem Titel nicht sogleich vermutet — eine vortreffliche und umfassende Bibliographie zur deutschen Kulturgeschichte enthalten, freisich mit einer wesentlichen Beschräntung. Es sind alle Zeitschriftenartitel ausgeschlossen und ebenso alle die Erscheinungen, die sich auf einzelne Gebiete und nicht auf das ganze Deutschland beziehen. Aber auch schon mit dieser Beschräntung war die Aufgabe nicht gering, und ihre fleißige Durchssührung verdient unsern Dant.



## Besprechungen.

Otto Willmann, Professor der Philosophie und Pädagogik an der deutschen Universität in Prag, Geschichte des Idealismus. In drei Bänden. Erster Band: Borgeschichte und Geschichte des antiken Idealismus (696 S.), gr. 8°. Zweiter Band: Der Idealismus der Kirchenväter und der Realismus der Scholastiker (652 S.), gr. 8°. Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn, 1894 u. 1896.

"Bahrend andere Dentrichtungen: ber Pantheismus, der Steptizismus, ber Materialismus, ihre Geschichteschreiber gefunden haben, ift ber 3 de alis. mus, b. h. jene Beltbetrachtung, welche bas Gegebene aus ibealen, überfinnlichen Bringipien ertlart, bisher noch nicht in feiner biftorifchen Entwidelung bargeftellt worben, eine Lude, bie ber Berfaffer auszufüllen unternimmt. Die Bermanbtichaft ber idealen Beltanficht mit ber religiofen macht es notwendig, bie Anfange jener über bie philosophische Spetulation binaus in die religiofe Gedantenbilbung und bamit in die Borgeit guriid gu verfolgen; die Bedingtheit der Philosophie, zumal der idealiftifchen, durch den Blauben und die (aus?) ihm ermachsende Beisheit, sowie meiterhin burch die Theologie zu verfolgen und auf Grund ber Bergleichung ber griechischen und ber driftlichen Spftembilbung mit ber jum Teil analogen Ideen, Ent. widelung bei morgenlandischen Boltern jestzustellen, bilbet ein weiteres Augenmert bes Berfaffers. Gin brittes mar ihm burch bie Thatfache gegeben, bag die ideale Beltanichauung fich nicht blog theoretisch an der gofung ber Beltratfel versucht, fondern mefentlich auf die Geminnung einer Lebens. anfict und die Begrundung einer Befinnung ausgeht, alfo auf ihre Untersuchung nicht blog ein hiftorifches, fondern ein ethisches und fogiales Antereffe binmeift."

Mit biefen Borten wird in der dem ersten Bande vorgebrucken Antündigung der Zwed bezeichnet, welchen der Berfasser mit seiner Geschichte des Jbealismus verfolgt; zugleich aber erhalten wir eine gewisse Andeutung des Standpunktes, von dem aus das Wert geschrieben ift; nach den in der mitgeteilten Stelle über das Berhältnis von Religion und Philosophie gemachten Aeußerungen kann es kaum einem Zweisel unterliegen, daß der Berfasser mit seinen Ueberzeugungen auf Seite des religiösen Glaubens fieht. Um welche bestimmte Form des religiösen Glaubens es sich dabei handelt, geht mit hinlänglicher Deutlichfeit aus bem Berte felbft berbor, welches uns ben Antor als einen enticiedenen Anhänger bes fatholifchen Dogmas zeigt. Mls folder hat er es leiber nicht vermocht, die biftorifche Entwidelung ber Philosophie einigermaßen unbefangen zu beurteilen; ganz beberricht vielniebr von bem Glauben an die absolute Bahrheit ber orthodoren Rirchenlebre bes Ratholizismus bemißt er ben Bert ober Unwert ber philosophischen Spfteme wefentlich nach bem Grade ihrer Uebereinstimmung mit feinen religiofen Ueberzeugungen; Diejenigen Richtungen ber Philosophie baber, welche ben Anschanungen bes Chriftentums nicht wenigstens nabe fteben, find in feinen Augen in der hauptsache nur Abirrungen bom rechten Bege und muffen es fich gefallen laffen, oft febr hart mitgenommen zu werden. Go wird g. B. die Atomenlehre des Demofrit als Afterphilosophie (I, 345) und der Epitureismus als ein Sumpf (I, 639), an anderer Stelle als efte Rachgabrung ber atheistischen Bopfit Demofrits und ber tyrenaischen Luftlebre bezeichnet (I, 566); fo tann fich ber Berfaffer nicht enthalten, bei jeder Gelegenheit Monismus und Pantheismus als gang verwerfliche Denfrichtungen ju charafterifieren, und ihnen ben Theismus als einzig richtige Bafis aller Bhilosophie entgegen ju ftellen. Die theistische Anschanung felbft aber gelangt ju ihrer Bollendung erft in ber driftlichen Trinitatstehre, von ber fich gemiffe Spuren allerdings icon in fruberen Spetulationen finden follen; fo begegnet uns eine Dreiheit göttlicher Botengen bei Blato, ber Demiurg, intelligiblen Gott (?) und Beltfeele von einander unterscheidet (I, 419, 652), obwohl er nicht als Tritheift bezeichnet werden tann (422); auch "bei Ariftoteles liegt eben bas. felbe Ringen, Transscendenz und Immanenz, Ginheit und Dehrfaltigfeit in Gott zu vereinigen vor, welches uns bei ben Theologen und Philosophen bes Altertume allenthalben (!!) entgegentritt" (510); freilich ,liegen Die Blicher feiner Trias: Beift, Reich ber Zwede und Beltprogeg weiter auseinander als bie ber platonifden; aber daß er fie ju einer Ginheit verbunden wiffen wollte, fann nicht fraglich fein" (511). Ueberhaupt haben mir feinen Brund, ber Beibenwelt Erinnerungen an eine Trinitatelebre abzusprechen, Die alter ift als bas Beidentum (II, 42). Um jedoch die richtige Bereinigung beffen gu vollziehen, mas fur alle Spefulation das größte Problem bleibt (!), namlich ber Einheit und Dehrfaltigfeit Gottes, bedurfte es des driftlichen Glaubens, beffen licht allein imftande ift, bas Duntel zu erhellen, welches über ben bochften und letten Broblemen liegt (I, 512).

Man wird schwerlich behaupten können, daß es eine rein hiftorische und sachliche Auffassung sei, welche uns in der eben geschilderten Darstellung der platonischen und aristotelischen Gotteslehre entgegentritt; vielmehr ift hier der Berfasser offenbar von dem Bestreben geleitet, den Standpunkt Platos und des Aristoteles der christlichen Lehre möglichst anzunähern. Die Berletzung der historischen Wahrheit, welche er sich dabei zweifellos zu schulden kommen läßt, erscheint jedoch noch verbältnismäßig harmlos, wenn man sie mit dem vergleicht, was er uns in seinem ersten Bande sonst an geschichtswidrigen Konstruktionen bietet. Er geht nämlich, im Anschuss, wie es scheint, an die Kirchenschriftseller (vgl. II, 28 ff.), von der Boraussetzung aus, daß am Anfange der Zeiten eine Uroffenbarung stattgefunden habe, in welcher dem Menschengeschlechte von der Gottheit selbst die Wahrheit mitgeteilt worden sei; insolgedessen soll auch der Monotheismus die ursprüngliche religiöse

Ueberzeugung ber Menichen gebildet haben. Freilich ift biefe Urweisheit allmählich verbunkelt worden und mehr und mehr aus bem Bewußtfein der Menichheit verschwunden. Einige Spuren jedoch haben fich erhalten und find, wenn auch nur in fehr unvollständigen Erinnerungen, fortgepflanzt worden von Geschlecht zu Geschlecht.

Diese Reste eines ehemaligen höheren Biffens bilden nun auch die Grundlage, auf der sich die Spelulation der antiten Philosophie, zumal in ihrer idealistischen Richtung, entwidelt hat. Es ist weiter nichts als ein der Auftlärungsperiode entstammender Jrrtum, wenn man die alte Philosophie für voraussetzungslose Wiffenschaft, für ein Erzeugnis des individuellen Scharssinns ihrer Bertreter hält. Für ein richtiges Berständnis der historischen Entwicklung der Philosophie tommt es vielmehr darauf an, die Thatsache nicht aus dem Bewußtsein zu verlieren, daß die einzelnen "Denker, unbeschadet ihrer Schöpferkraft, zugleich mit einem Erbgute, einem Weisheitsschafte der Bergangenheit arbeiteten, wodurch ihr Schaffen erst jene Kontinuität erhielt, welche die griechische Philosophie zu einem Faktor des antiken und nachmals des christlichen Geistelebens machen konnte" (I, 5).

Bie ber Berfaffer biefe vermeintliche Abhangigfeit ber griechischen Philosophie von angeblichen Urtraditionen im einzelnen barguthun fucht, mogen folgende Angaben beweisen: Bon ben milefifchen Raturphilosophen beißt es S. 219, daß fie ein Göttliches jum Ausgangspunkt nahmen, aber die von dem Mothus und den alteren Theologen ihnen bargebotene Gulle der Intuitionen und Gedanken nur ju einem fehr geringen Teile berarbeiteten. - Der Ginflug eranifder Borftellungen auf Beratlit foll von unbefangenen Forichern nicht mehr in Abrede gestellt werden (73). Bon ben Magiern eignete fich, wie behauptet wird, Demofrit bie Auferftehungslehre an (74), beren Spuren bei Blato fich auch am mabriceinlichften auf zoroaftrifche Einfluffe gurudführen laffen. Jebenfalls tann die Beisheit ber Magier als eines ber Bindeglieder amifchen Urtradition und griechischer Spetulation gelten (74). Db die brahmanischen Ueberlieferungen eine gleiche Rolle gespielt haben, ift bagegen fraglich (84); auch läßt fich ein ahnlicher Sachverhalt fur bas alte Testament noch nicht mit Giderheit nachweisen (102). Doch fprechen eine Menge von Stellen namentlich fpaterer Schriftsteller (die in Bahrheit absolut nichts beweisen) fur einen Ginflug bes alten Teftaments auf Die griechische Philosophie (108 ff.); ob insbesondere Blato von diefer Seite her Anregungen empfangen babe, wie g. B. ber jubifche Philosoph Ariftobulos und etnige Rirdenväter behanpten, ift eine Frage, die ber Rationalismus (!) gwar in ben hintergrund brangen, aber nicht aus ber Belt ichaffen fann (406). Freilich wird es bem Rationalismus ichwer fallen, Dieje Frage in Butunft noch zu verneinen, wenn ihm bie Meußerungen fo guverläffiger Beugen entgegengehalten merben, wie es bie Bemahrsmanner unferes Berfaffers gerabe in diefer Angelegenheit find!

Weiter muffen wir hören, daß die Weisheit der Sieben und die Philosophie des von dem Autor ganz besonders gefeierten, zugleich aber sehr untritisch behandelten Phthagoras ihre Wurzeln in der Theologie haben (245, 254); daß heraklit und die Eleaten mit dem Mphizismus zusammenhängen, der auch den eigentlichen Nerv der Au-Eins-Lehre der Milesier bildet (222); daß in dem Proömium des Parmenides sich die höchsten Intuitionen

Digitized by Google

ber Borgeit vereinigen (280); bag Anaragoras bie Gedantenfulle ber Theologie in feine Spetulation aufzunehmen fucht (222) und abnliches mehr. Auch über bie Entstehung ber platonifden Philosophie erhalten mir unerwartete Aufschluffe. Die Lehre von der Unbeständigfeit des Irdifden foll burch Beratlit auf die Mpfterien gurudgeben (868). Die Annahme von Ibeen bat ihre hauptwurzel in der mystischen Theologie und speziell im Unfterblichkeits. glauben (369 ff.); ihren Rern bilbet eine Intuition ber Borgeit, bei beren Dialeftischer Ausarbeitung erft Sofrates feine Dienfte geleiftet bat. Um aber Die Transscendeng ber Ibeen gu ertlaren, glaubt Billmann eranische Ginfluffe annehmen zu muffen (397 ff.). Beradezu unberftandlich ift es, wie er tros Diefer Darlegungen behaupten fann, die Angaben bes Ariftoteles über die tragenden Elemente ber platonifden Philosophie hatten in feinen Ausführungen ibre Bestätigung gefunden und bedürften nur ber Ergangung (397); vielmehr findet zwischen seiner und ber ariftotelischen Auffaffung ein fo vollftanbiger Biderfpruch ftatt, daß man blog hierauf hinguweisen braucht, um die von ihm versuchte Erflärung von Grund aus zu widerlegen.

Natürlich foll auch die aristotelische Philosophie ihren Grundgedanken nach auf "wurzelhafte" Ueberlieferungen zurückgehen. Aristoteles hat der alten religiösen Lehre von den übersinnlichen Samen und Reimen der Dinge ihre philosophische Ausprägung gegeben (455); hier liegt der Ursprung seiner Unterscheidung zwischen Botenz und Attus (467). Die vier Ursachen, welche er ausstellt, entsprechen der pythagoreischen Tetraktys, außerdem schwebt ihm dabei aber ohne Frage (!) eine ältere Bierzahl vor (488); auch die aristotelische Erkenntnistheorie erscheint als die begriffliche Durcharbeitung einer altertümlichen Intuition (546). Dabei muß Willmann freilich zugeben, daß sich Aristoteles in seiner Metaphysik auss schäffte gegen alles mythische Philosophieren ausspricht (458); doch sucht er diese Aeußerung abzuschwächen, indem er erklärt, sie sei nicht so schroff gemeint.

Alle biefe Phantafien nun über ben Urfprung ber Lehren griechischer Philosophen trägt ber Berfaffer bor, ohne fie mit irgendwie genugenben Grunden ju unterftuten; benn mas er gur Berteibigung feiner Anfichten etwa anguführen bat, ftebt auf fo fomachen Rugen, bag es auf einen einigermaßen fritifch angelegten und unbefangenen Ropf gar feinen Gindrud machen fann. Es ift bas um fo weniger möglich, als bie vorgetragenen Anschauungen im vollften Biberfpruch fteben zu allen Refultaten ber neueren Biffenichaft. Diefer Umftand vermag freilich unferen Autor feinesmegs ju beirren. In seinen Augen ift die historisch-fritische Forschung unseres Jahrhunderts, sobald fie zu ber firchlichen Tradition in Wegenfat tritt, boch nur Afterwiffenichaft, die bloß auf Jrrmege führt. Dem alten Testamente 3. B. die Unfterblichfeitslehre absprechen, weil (!) es auch von einer Bergeltung im Diesseits spricht, gebort ju ben Brimaffen einer Wiffenfchaft, die mit bem Blauben auch ben Ernft verloren hat (117). Ein ahnliches Urteil über die moderne Bibelfritit tommt ferner in ber Behauptung jum Ausbrud, daß der judifche Religions. philosoph Philo feinen Anteil habe an dem Gedankeninhalt bes neuen Teftaments; nur die nachgeborenen Befinnungsgenoffen eines Sabellius und Arius tonnen auf folche Gedanten verfallen (II, 183). In Birtlichfeit aber tann bie Beeinfluffung bes Johannesevangeliums burch Anschauungen Philos wohl nicht bem geringften Zweifel unterliegen.

Doch genng ber Ginzelheiten, obwohl wir noch manches hinzufügen möchten; aber auch ohne dies zu thun, nehmen wir auf Grund der mitgeteilten Stellen das Recht für uns in Anspruch, den ersten Band als ein Tendenzwerf bezeichnen zu dürfen, dessen missenschaftlicher Wert, was historische Zuverlässigietet betrifft, nur sehr gering ift. Es mag vielleicht sein, daß dieser erste Teil bei den Gesinnungsgenossen des Berfassers Beisall und Anertennung sindet; in den Kreisen der unbefangenen, gründlichen und ernsten Forschung, welche die Dinge zu erkennen sucht, wie sie in Wirklichkeit waren, wird er aber wohl überall entschieden Ablehnung erfahren.

Dit febr viel mehr Sompathie als bem erften, fteben mir bem ameiten Bande des Bertes gegenüber. Sandelt es fic bier doch fur ben Berfaffer um die Darftellung einer Epoche der Philosophie, welche in ihrer Sauptrichtung und in ibren Sobepuntten gerabe die Ueberzeugungen entwickelt und ausbildet, welche er felbit fur die richtigen balt. Er bat es daber nicht nötig. willfürliche Ronftruftionen ju machen und unhaltbare Auslegungen ju berluchen, um in bem Rufammenbang ber geidichtlichen Entwickelung bas gu finden, mas er gern antreffen niochte. Freilich muffen wir auch bier entichiedenen Biberiprud gegen ben Standpuntt bes Berfaffers im gangen und gegen eine nicht unbeträchtliche Anzahl pon Ginzelbeiten erbeben. Die Befamttendens des zweiten Bandes geht natürlich barauf bingus, die Bbifofopbie eines Augustinus und noch mehr bie eines Thomas von Aquino als bas non plus ultra philosophischer Beisbeit binguftellen; ber icholaftische Realis. mus bes letteren bilbet für Willmann ben eigentlichen Gipfel in ber Entwidelung der gangen Philosophie. Daber merben auch in der Scholaftit felbft Diejenigen Denter giemlich ungunftig beurteilt, welche fich ju Thomas und bem Realismus im Begenfate befinden; vor allem gilt bas von bem Rominalis. mus, beffen irrtumliche Aufchauungen allerdings in ber Rirche nie zu größerer Bedeutung gelangt find; er mar immer nur eine Rebenrichtnng, Die blok porübergehende Weltung gehabt hat (359, 554). Rachdem bagegen ber Realis. mus, vor allen Dingen durch Thomas, einmal die Berrichaft innerhalb ber driftlichen Philosophie gewonnen batte, wußte er biefe Stellung auch burch Die Rabrhunderte zu behaupten. Es entspricht burchaus nicht ben Thatsachen ber Erfahrung, wenn man von einer Gelbstauflosung ber Scholaftit rebet (§ 80). Dergleichen giebt es nur in ber falichen Borftellung, welche fich bie Begner ber driftlichen Philosophie von beren Schichfalen in neuerer Beit gemacht haben. In Birtlichfeit zeigt ber Thomismus bis auf unfere Beit eine jo großartige Rontinuitat ber Entwidelung, dag im Berhaltnis ju ihm und ber Menge feiner Anhanger die Sufteme ber neueren Philosophie nur als Brivatipfteme ericheinen; fie ftellen blog burre Mefte an einem lebendigen Baume bar, beren Bahl allerdings allmählich fo groß geworben ift, bag Rurgfichtige die grunenden Mefte gar nicht mehr feben (78/9).

Diefe Anschauung fiber die Entwicklung der Philosophie seit Thomas von Aquino ift nun freilich in unseren Augen ganz unhaltbar; dennoch geben wir zu, daß der von Willmann gemachte Bersuch ihrer Durchführung auch dem Gegner Interesse zu erweden vermag; man wird da doch auf mancherlei Dinge hingewiesen, die einem sonst leicht unbekannt bleiben, und die man nicht übersehen sollte. Auch gestehen wir, daß die Darstellung des Berfassers und geeignet erscheint, manches falsche Borurteil gegen die mittelalterliche

Philosophie beseitigen zu helfen. Jebenfalls ift es ihm gelungen, in geschidter Beise bie Borzüge ber Scholastit ins Licht zu stellen und ein übersichtliches und anschauliches Bild von der großen Bewegung zu entwerfen, die man als die spezissisch driftliche Philosophie bezeichnen darf. Auch in dieser letteren Beziehung unterscheidet sich nach unserem Dafürhalten der zweite Band vorteilhaft von dem ersten, bei dem man über lauter Einzelheiten meistens zu teinem Gesamteindruck tommen kann. Unser prinzipieller Gegensatz zu dem Berfasser soll und baber nicht abhalten, die Berdienste anzuerkennen, die er sich mit seiner Darstellung des driftlichen Jbealismus erworben hat.

Jena. Frang Erhardt.

# R. Becker, Der mittelalterliche Minnedienst in Deutschland. Leipzig, G. Foc, 1895. (70 S.)

Befanntlich herrscht in ber beutschen Philologie zur Zeit noch die Auffassung, daß es im Zeitalter ber Hohenstaufen und darüber hinaus höfische Sitte gewesen sei, einer verheirateten, vielfach böher steheuden Dame in ritterlicher Beise zu "dienen", und daß sich diese Sitte im Minnesang wiederspiegelt. Die Geschichtsforschung, für die eine so eigentümliche Erscheinung im Rulturseben von höchster Bedeutung sein mußte, hat bissang mit dieser Entbedung der Germanisten nichts rechtes anzusangen gewußt und ift darüber hinweggegangen. Das Missiche an der Sache ift, daß die Belege für einen berartigen Minnedienst nur in Dichtungen jener Zeit zu suchen find.

Schon 1882 hat Reinhold Beder in seinem Buche über den Altheimischen Minnesang der herrschenden Ansicht widersprochen und insbesondere von Reinmar von Hagenau darzuthun versucht, daß dieser einer unverheirateten Dame gedient habe. Das Buch hat das große Berdienst, daß es näher darlegt, wie es vor dem Mächtigwerden der westfrantischen Einstüsse dein ift. Leider sind aber seine Ergebnisse mit einer starten Ueberschätzung Reinmars des Alten verquickt, womit der Bersasser sich selbst im Lichte gestanden hat. Mit aller Gewalt will er uns die Empsindung des schwindsüchtigen Eindruckes, den Reinmars Berse auf seden Unbesangenen machen, ausreden und ihn zu einem vollstümsichen Dichter erheben.

Inzwischen hat er aber seine Untersuchungen über die eigentliche Ratur bes Liebesdienstes weiter verfolgt und in einer kleinen Schrift über Ulrich von Lichtenstein, an bessen "Frauendienst" sich die herrschende Auffassung von der ritterlichen Minne im Mittelalter gebildet hat, darauf hingewiesen, daß dieser einmal keineswegs als eine durchaus glaubwürdige Quelle gelten kann und daß sodann die Art seines Dienstes keineswegs thpisch für das Mittelakter ift, daß er vielmehr, soweit man ihm überhaupt glauben dars, "ein Narr auf eigene Hand" war. Jeht endlich ist Beder in einer Abhandlung, die unter dem oben angegebenen Titel als Festschrift zur vorjährigen Bersamslung deutscher Philologen in Köln erschien, lediglich auf den Kernpunkt der Streitfrage eingegangen, auf die Natur des Liebesdienstes. Er wirft hier, um das Ergebnis vorauszuschicken, die herrschende Meinung vollommen

um und behauptet, bag ber höfische Dienft in ber Regel unverheirateten Damen gewidmet wurde.

Bunachft giebt er eine Rritit ber bisherigen Auffaffung. Er weift barauf bin, bag in bollftem Gintlang mit ben Anschauungen ber Beit nach ben mittelalterlichen Rechtsbuchern auf ben Chebruch die fcmerften Strafen fteben (Benauere Angaben maren bier munichenswert gemejen; im Sachfeniviegel. Buch II, Art. 13, beißt es turg und bundig: die in overhure begrepen merbet. ben fal man bat bovet afflan, und die Chebrecher find an diefer Stelle mit Totichlagern, Raubern, Morbbrennern, Friedensbrechern und benen, Die "bos Dina" begeben, jufammengefaßt.) Diefem Umftand gegenüber mare es unbegreiflich, daß die Sitte des Frauendienftes von ben ernfteften und vertrauens. murbigften Mannern mit fo marmer Begeifterung gebriefen mirb. wenn ber Dienft immer verheirateten Damen gegolten batte. Budem findet fich im Minnefang nirgends etwas von einer Behauptung, bag ber Dienft bei einer verheirateten Frau in boberem Dage bofifch fei als ber bei einem Mabden. mabrend boch fonft die allgemein anertannten Grundfate der Frauenverehrung in fo mannigfacher Beife lehrhaft ju Tage treten. Der Behauptung bingegen, bag beim Minnedienft ftete bie Erlangung bes Letten, Beirat ober beimliche Singabe (tougen minne), bas Biel gemefen, muß ich miderfprechen. Dem Berfaffer ift bier eine wichtige Stelle entgangen. Belbele läßt Minnefangs Frühling 57, 34 die Frau fagen: Ich wande dat he hovesen waere: des was ich ime von herzen holt. Aber: Hê iesch (beischte) an mî tô lôse minne dine fand hê an mî niet - - daz herze brichet êr het gewinne. Sier findet fich alfo die ausdrudliche Erflarung, daß der eigentlich boffiche Dienft bas Berlangen nach ju lofer Minne ausschließt. Es haben ficherlich manche ritterlichen Frauen anders gedacht und gehandelt, aber bas bofifche Steal ift boch wohl eine vorwurfsfreie hulbigung gemefen. Dag von manchen Frauen ein Dienft ohne Lohn verlangt murbe, zeigt fich auch Minnejangs Frühling 142, 14 in Morungens unwilliger Absage: des (b. h. bes vergeblichen Schmachtens) bin ich worden laz (mube), also daz ich viel schiere gesunde in der helle grunde verbrinne, ê ich ir iemer diende ine wizze umbe waz.

Sicher ift ber Dienft nicht immer so ernst gemeint gewesen, wie Reinhold Beder annimmt. Auch heute macht mancher Lowe den Damen den hof, nur um seine "höveschheit" zu zeigen, obwohl er im Grunde des herzens teinen würdigeren Gegenstand der Bewunderung tennt als seine eigene werte Berson. Ein solches Gedentum hat auch zur Zeit des hösischen Lebens geblüht, und da konnte eine rein konventionelle Berehrung sich sehr wohl mit Borliebe auf verheiratete Frauen richten, die in der Gesellschaft hervortraten.

Das Dasein eines rein mobifchen Minnebienstes im alten Sinne scheint mir nicht widerlegt zu sein; es fragt sich nur, inwieweit solche Borftellungen Einfluß auf das Leben der Gesellschaft und den Minnesang ausgeübt haben. Da ift nun der zweite Abschnitt der Bederschen Schrift "Mädchenminne im Minnesang" ganz außerordentlich schäthar. Es wird hier gezeigt, daß eine große Reihe von Liedern der verschiedensten Dichter, wie hartmann, Meinloh von Sevelingen, heinrich von Rugge, der Markgraf von Meißen, der Kanzler, heinrich Frauenlob, Reinmar von hagenau, Balther, Konrad von Bürzburg und andere, ganz unzweiselhaft von der Mädchenminne handeln. Der Nach-

weis, daß der Minnedienst wie die Minnedichtung nur aus einer höchst ernst gemeinten Mädchenminne Kraft, Wärme und Tiese gewinnt, scheint mir in wünschenswerter Schärse erbracht zu sein. Das Ziel eines solchen Dienstes war naturgemäß die Ehe; wenn dieser die Berhältniffe im Bege standen, in vielen Fällen auch eine heimliche Verbindung der Liebenden, die ja als vor Gott der Ehe gleichwertig angesehen wurde und in den Anschauungen des Bolkes noch heute als eine andere Form der Ehe gitt. Uebrigens mag auch die eigene Gattin bisweilen die unvermeidliche Herrin in den Liedern der Minnesänger gewesen sein. Mit Bezug auf ein Lied des Schenken von Landegg (Bartsch, Schweizer Minnesänger XXI, 5, 25) habe ich diese Vermutung bereits an anderer Stelle ausgesprochen. Das Berbot, die Angebetete zu nennen, begünstigte ja ein solches Verstedspiel.

Bielleicht ware Beders Blid mehr auf den Gesamtverlauf der Entwidelung gelenkt worden und er hatte für seine Auffassung aus der späteren Beit erwünschte Bestätigung gefunden, wenn er meinen Auffat über den mittelakterlichen Liebesdienst in Band I, S. 426 f., dieser Beitschrift berücksichtigt hatte. Am Schluß jener Abbandlung glaube ich nachgewiesen zu haben, daß eine bestimmte Klasse von Boltstiedern, die sogen. Hostieder, Beugnis von einem konventionell geregelten bürgerlichen Liebesdienst ablegen, wie er in den letzten Jahrhunderten des Mittelakters besonders in den Kreisen der städtischen Geschlechter gepflegt und als Erfordernis seinerer Bildung angesehen wurde. In diesem bürgerlichen Liebesdienst lebt die ritterliche Minne in den Mauern der Städte fort, und man darf im Ganzen der Erscheinung eine durch Boltssitte geregelte Frauenverehrung erkennen.

Ich glaube, daß die Anschauung von der Natur des höfischen Minnebienstes, die uns Beder erschließt, für die Erforschung deutscher Bolfstultur höchst fruchtbar werden tann. Es wird lohnend sein, diese Bahnen weiter zu verfolgen und aufzudeden, was an volfstümlicher Eigenart unter dem nur lose aufgeklebten Firnis der höfischen Mode verborgen ist. Dann mag es möglich werden, den Liebesdienst im Ganzen zu überschauen und in einer Geschichte dieser Erscheinung der Ersorschung unserer Borzeit einen großen Dienst zu leisten.

Dortmund, im Februar 1896.

Rudolf Goette.

O. Poering, Des Angsburger Patriziers Philipp Hainhofer Beziehungen zum Herzog Philipp II von Pommern-Hettin. Korrespondenzen aus den Jahren 1610—1619 im Auszuge mitz geteilt und fommentiert (Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunstztechnif des Mittelalters und der Reuzeit. Reue Folge. Bd. 6). Wien, Carl Graeser, 1894 (XX, 362 S.).

Die vorliegende intereffante Briefpublifation enthält größtenteils Briefe bes Augsburger Patriziers Philipp Sainhofer, der befanntlich als Korre-

fpondent und Agent einer gangen Reibe von Fürften, auch bem frangofifchen Sofe biente. Sainhofer ift einer ber bervorragenoften unter folden bamals häufigen Agenten (vgl. barüber auch meine Beschichte bes beutschen Briefes II, S. 112 ff.), beren Sauptaufgabe bie politifche Berichterftattung mar, die aber auch manderlei andere Rommiffionen übernahmen. Go mar Sainhofer auch Agent für alle Angelegenheiten ber Runft und bes Runftgewerbes. Diefe Seite feiner Thatigleit veranschaulicht die Bublitation Doerings. Das Biel bes Berausgebers ift, einen Beitrag gur Runftgeschichte Baperns im Beitalter ber ausgehenden Renaiffance ju geben. Unzweifelhaft geben bie Briefe für biefen Zwed ein großes Material, fo wenig Sainhofer auch als Runfttenner gelten barf. Aber fie find doch vielleicht fur die Rulturgeschichte im engeren Sinne intereffanter. Das 17. und ber Anfang bes 18. Jahrhunderts find bie Beit eines ungemeinen Sammeleifers (vgl. barüber meine Befchichte bes beutichen Briefes II, G. 209 f.). Bor allem ift ein Intereffe an Ruriofitaten mabrnehmbar. Und für biefen Bug ift die vorliegende Brieffammlung vielfach topifc. Der berühmte Meierhof und der nicht minder berühmte Bommeriche Runftichrant, die Sainhofer für ben Bergog Bhilipp beforgte, fpielen in ben Briefen eine große Rolle. Ueber ben Meierhof eriftiert eine eingebende Beidreibung, die vom Berausgeber aber bereits an einer anderen Stelle publigiert ift; eine genaue Beidreibung bes Runftichrantes ift ber vorliegenden Bublitation beigefügt (S. 289 ff.). Wie der Deierhof mit allen feinen Tieren, bem Bogelhaus, bem völlig eingerichteten Bauernhaus, bem Brunnen, den arbeitenden Leuten und all feinen "Boffierlichkeiten", fo ift in ber angegebenen Richtung auch ber Runftichrant fehr charafteriftisch. Diefe mechanischen Runftftude, biefe toftbaren Bieraten, biefes Durcheinander bes Inhalts, bas alles mar fo recht im Beifte biefer Beit. Uebrigens ift ber Inhalt ber Bublitation überhaupt vielfach meniger für die Runft, als für bas Runftgewerbe von Wichtigfeit (vgl. 3. B. S. 5 f., 10 f., 20 f., 48, 53, 85, 88, 90, 95 f., 103, 120, 124, 136, 145 u. f. w. und die Stellen über ben filbernen Rorb).

Auch hier fallen die Kuriositäten wieder auf, 3. B. S. 20 f. ("9 löffel an einander aus ainem ochsenhorn gemacht", "ain auf Kupfer gestochen französisch Cartenspil in wasser zu gebrauchen"), S. 23 ("thurnierende reitende Mänten, welche durch ein Uhrwerch triben werden"), S. 63 ("eine schaalen mit einem teesz, welcher wasser in die höhe auf, und so man will, auch auf die seiten, nachdem man ihne wendet, sprützet"), S. 120 ("1 türchsisch weibersechhelin, darin sie Ihr haar tragen"), S. 201 ("wann man das klein helsenbainin gutschlein auff ein ebnen tisch setzet und blaset daran, so laufsts lustig davon") u. s. w.

Unter biefen Umftanden mare ein genaues Sachregister — bas auf S. 362 tommt hierfur taum in Betracht — febr munichenswert gewefen.

Auf S. 61 ift "bei ber ordinari" erflart mit: "d. h. mit ber gewöhnlichen Beforberung". Ordinari ift Abfürzung für Ordinaripoft.

Beorg Steinhaufen.

A. Boe, Kulturbilder aus Deutschlands Vergangenheit für Schule und Haus zur Erganzung und Belebung des Geschichtsunterrichts. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig, Gustav Grähner, 1896 (XI, 337 S.).

Die Abficht bes Berfaffers ift eine lobenswerte. Bon dem Befichtspuntt ausgebend, daß auch in ber Bolfsichule der fulturgeschichtliche Stoff ausführlich burch lebenbige Darftellung einzelner Abichnitte ber vaterlanbifden Rulturentwidelung mitzuteilen fei, will er eine bisher fehlende Sammlung von Bilbern geben, "die, fur ben unmittelbaren Gebrauch beim Unterricht bearbeitet, in leicht verftanblicher Form den fulturgeschichtlichen Stoff enthalten, welcher in die Beschichtsbarftellung aufzunehmen ift". Die Bilber find jum Teil nach ben bortrefflichen Bilbern Frentags, ber übrigens G. 160 "Freitag" gefdrieben ift, und ben einschlägigen Darftellungen Benne am Rhons, Scherrs und anderer gusammengestellt. Der Redattor biefer Rom. pilation ift aber nicht immer imftande, in feinen Borlagen Richtiges und Unrichtiges zu unterscheiben. Un Gehlern und ichiefen Auffaffungen mangelt es nicht. Natürlich ift nicht zu verlangen, daß eine für bie Bolfsichule beftimmte Sammlung ben Standpunft ber Foridung fenut und ertennen läßt. Immerbin batte in einer folden Sammlung manches beffer fein tonnen, fo bas Rapitel "Der Tenfelsglaube im Mittelalter und die herenprozeffe", in dem ber michtige Busammenhang ber Berenverfolgung mit ber Regerbefampfung überhaupt nicht zum Boricein tommt, und in bem auch ber Schluß von bem allmählichen Burudweichen des herenglaubens ein falfches Bilb giebt. Die Fremblucht bat nicht erft ber 30 jahrige Rrieg hervorgerufen. Die Entftebung ber Zeitung ift gang falich bargeftellt u. f. w. Dag ein Fachmann auch bei andern Rapiteln oft bedentlich ben Ropf ichütteln murbe, will ich nicht verichmeigen. - Aber unzweiselhaft wird durch die Sammlung in ber Sauptfache ein nutliches Material für ben Unterricht gegeben, ju beffen Beraufchaulichung bie Bunftrationen beitragen. Ich muniche, bag bas Buch bagu beitragen mochte, bas Augenmert der Schüler auf eine unvergleichlich bober ftebende Sammlung von Bilbern ju lenten, auf Frentage vortreffliches Bert, bas ein Boltsbuch im beften Ginne fein will und ift.

Georg Steinhausen.

W. Stahlberg, Die Humanität nach ihrem Wesen und ihrer Entwickelung. Gine Wanderung durch die Geschichte. Prenzlau, Theophil Biller, 1895 (VII, 244 S.).

Ein nicht übles Buchtein, ohne quellenmäßige Grundlage, aber nach guten Darfiellungen verständig zusammengestellt und flar geschrieben. Der Berfaffer, ein beleseur Mann, will "nach einer Erörterung der humanitätsibee die wichtigsten Erscheinungen der Geschichte, Personen und Böller, Ereignisse und Bustände, zeitlich geordnet unter den Gesichtspunkt der humanität stellen und damit von der Entwidelung dieser umfassenden Idee ein Bild wenigstens in den hauptzügen gewinnen". Das Buch erweitert sich so

ju einer Rulturgeschichte in konzentrierter Form. Gang nebenbei noch eine Einzelheit. Da mir an mehreren Stellen eine Benutung meiner kurzen Borlesung über ben Wandel bes deutschen Gefühlslebens aufgefallen ift, so sei der Berfasser darauf hingewiesen, daß er für die betreffenden Partien jum Teil viel ausgiebigeres Material in meiner "Geschichte des deutschen Briefes" gefunden hätte. Als orientierende und anregende Lektüre läßt sich das Büchlein weiteren Kreisen wohl empfehlen. Georg Steinhausen.

W. Bode, Kurze Geschichte der Trinksitten und Mäßigkeitsbestrebungen in Deutschland. München, J. F. Lehmann, 1896 (II, 227 S.).

Eine Beidichte unfere nationalen Laftere, bes übermäßigen Trinfene. murbe auf breiter Grundlage aufgebaut und unter großen Befichtepuntten bargeftellt, ein nicht unwichtiger Beitrag gur beutiden Sittengeschichte fein. Den Sobepunkt ber gangen Ericheinung bezeichnet befanntlich bas fechzehnte Jahrhundert, das Jahrhundert des "Saufteufels", für welche Beit neuerdings Janffen umfaffendes Material jufammengebracht hat. Das vorliegende Bert. den ftellt fich, soweit es hiftorisch ift, feine Aufgabe nicht allzu boch und beanflat fich mit einer Bufammenftellung von allerlei Gingelheiten. Bie menig Diefelben im Rahmen ber allgemeinen wirtichaftlichen und fittlichen Entwidelung bargeftellt werben, zeigt ber eine Sat: "Dlit bem Berauftommen bes Saufes Sabsburg beginnt ber zweite Abichnitt des bentichen Dittelalters." Aber ber Berfaffer ift tein Siftoriter; feine geschichtlichen Betrachtungen follen die Lefer "einführen in den deutschen Rampf gegen ben Trunt". Infofern ift auch ber Somerpuntt auf die Befdichte ber Mäßigfeitsbestrebungen gelegt, ju der ber Berfaffer auch mancherlei beachtenswertes beitragt. Soweit die Schrift eine Tendengidrift ift - ficherlich mit einer löblichen Tenbeng -, tonnen wir auf fie in biefer geschichtlichen Beitschrift nicht eingeben: wir tonnen aber auch unseren Lefern bie Leftire bes Buchleins empfehlen. Georg Steinhausen.



### Bibliographie.

[Januar bis Juli 1896.]

(Fortsetzung statt Schluss.)

Mythologie und Sagengeschichte: D. Bassi, Saggio di bibliografia mitologica, Punt. 1. Torino (152 S.). - A. Lang, Mythes, cultes et religions. Trad. p. L. Marillier. Paris (XXVIII, 687 p.). - E. Rohde, Orpheus (N. Heidelb. Jb. VI, 1). — O. Warnatsch, Sif (Germanist, Abh. XII). - J. Leger, Etude de mythologie slave: Svantovit et les dieux en vit (Revue de l'hist. d. relig. 33, 1). — Th. v. Grienberger, Die Baltica des Libellus Lasicki. Untersuch. z. litauischen Mythol. (Arch. slav. Phil. 18. 1/2). — H. Becker, Zur Alexandersage (Festschr. f. Schade). — B. Perrin, Genesis and growth of an Alexander-Myth. (Transact, Amer. Phil. Assoc. 26). - Paszal, La leggenda del ratto delle Sabine (Rendiconto Acc. dei Lincei, Classe di scienze morali IV, 11). - O. L. Jiriczek, Die Amlethsage auf Island (Germanist. Abh. XII). - K. Olbrich, Der Jungfernsee bei Breslau (ib.). - P. Regell, Etymologische Sagen aus dem Riesengebirge (ib.). - F. Vogt, Dornröschen-Thalia (ib.). - O. Dippe, Die fränkischen Trojanersagen, ihr Urspr. u. ihr Einfl. a. d. Poesie und Geschichtsschreib. im M.-A. Progr. Wandsbeck (XXX S.). - R. Wülcker, Die Arthursage in der englischen Litteratur. Progr. Leipzig (39 S). -A. Lincke, Die neuesten Rübezahlforschungen. Ein Blick in die Werkstatt der mythol. Wissensch. Dresden (VI, 51 S.). - E. Gehmlich, Frau Holle (Lpz. Ztg. B. 63). - A. Krüger, Der klevische Schwanenritter (Ber. Fr. D. Hochstift 12, 2). - Schauffler, Die Sage vom Schwanritter (Südd. Bll. f. höh. Unterr. IV, 2/4). - E. Mogk, Die Sage vom Kaiser Friedrich im Kyffhäuser (Bll. f. litt. Unterh. 25). - R. Wohlfarth, Die Sagen des Kyffhäusers. Frankenhausen (128 S.). - F. Kluge, Vom geschichtl. Dr. Faust (Allg. Ztg. 1896, 9). - H. Theen, Schleswig-Holst. Sagen (Niedersachsen I, 1). - A. Haas, Rügensche Sagen und Märchen, Stettin (XVI, 235 S.). - W. Nehring, Erster Bericht über Aberglauben, Sagen und Märchen in Oberschlesien (Mitt. Schles. Ges. Volksk. 1896, 1). - Kühnau, Schlesische Märchen u. Sagen (Mitt. Schles. Ges. Volksk. 1895/6, 8. 1896, 2). - vom Berg, Lenneper Sagen und Erzählungen (Forts.) (Rhein. G. Bll. II, 8,9). - L. Sütterlin, Sagen u. Erzählungen aus Baden (Alemannia 24, 1). — K. A. Reiser, Sagen des Allgäus. 4.—6. Heft. Kempten. — R. Waizer, Volkssagen aus Kärnthen (Carinthia 85, 5). — B. Schüttelkopf, Deutsche Volksrätsel aus Kärnthen (ib. 85, 6). — C. G. Leland, Legends of Florence. 1. series. 2. ed. 2. series. London (294, 284 p.). — Sipurim. Sammlung jüd. Volkssagen, Erzähl., Mythen, Chronik., Denkwürd. u. Biograph. berühmter Juden aller Jahrh. bes. d. M.-A. Bd. 3. (Jüd. Universal-Bibl. Nr. 20.) Prag (93 S.). — W. v. Bülow, Samoanische Sagen (Globus 69, 20). — O. Krümmel, Nautische Märchen u. Sagen (D. Rs. 22, 6).

Volkskunde. (Einzelnes hierher gehörige siehe auch in anderen Rubriken.) ZV. Volkskunde VI, 1: G. Kossinna, Die vorgesch. Ausbreit. d. Germanen in Deutschl.; F. Kunze, Volkstüml. v. Thüringer Walde; St. Prato, Sonne, Mond und Sterne als Schönheitssymbole in Volksmärchen u. Liedern (Schl.); M. Hoefler, Der Wechselbalg, Beitr. zur Volksmedizin; J. Bolte, Zu den von Laura Gonzenbach gesammelten sizilian. Märchen. Aus dem Nachlass R. Köhlers; R. Reichardt, Die Drostin von Haferungen. Eine Sagengestalt a. d. Grafsch. Hohenstein: P. R. Greussing, Der Kirchtag in Stubai (Tirol). Skizze a. d. Volksleben; F. N. Finck, Vier neuirische Zaubersprüche. VI, 2: G. Amalfi. Die Kraniche des Ibykus in der Sage; K. Reiterer, Volkssprüche aus dem Ennsthal; B. Königsberger, Aus dem Reiche der altjüd. Fabel; R. Köhler, Zu den v. L. Gonzenbach gesammelten sizilianischen Märchen. hrsg. v. J. Bolte; F. Kunze, Volkskundl. vom Thür. Walde (Schluss): Th. Unger, Aus dem deutsch. Volks- u. Rechtsleben in Alt-Steiermark: G. Kossinna, Folklore; H. Pedersen, Zu den neuirisch. Zaubersprüchen; E. Boerschel, Abzählreime a. d. Posenschen; M. Kosch, Die adelichen Bauern von Turopol; J. Bolte, Setz deinen Fuss auf meinen. - Am Ur-Quell VI, 9/10: A. H. Post; Mitteilungen a. d. Bremischen Volksleben; A. Haas, Das Kind in Glaube u. Brauch d. Pommern; K. Popp, Volksglaube im niederösterr. Waldviertel; O. Heilig, Zwei histor. Sagen aus Waibstadt; O. Heilig, Einige Sagen aus Zinnowitz; F. Ahrendts, Bemerkungen zu einigen Dessauer Kinderspielen; P. Dittrich, Osterbräuche aus Leobschütz; L. Matyas, Schwäbische Kinderspiele aus der Ofner Gegend u. s. w.; Beiträge zu Umfragen. - Mélusine VIII, 1/3: F. Perdrizet, Les esprits et les démons d'après Ronsard; E. Rolland, Le mauvais riche; Gaston de Lepinay, L'enfant ingrat; E. Ernault, Chansons populaires de la Basse-Bretagne 56. 57; J. Tuchmann. La fascination (suite); W. Bugiel, Ne frapper qu'un seul coup; E. Lefébure, Le lièvre dans la mythologie; H. Gaidoz, St. Éloi; H. G., Les Védas réduits à leur juste valeur; E. de Schoultz-Adaïevsky, Airs de danse du Morbihan; P. Le Blanc, Une chanson en patois brivadois; P. Fesquet, La Porcheronne; G. D., La Péronnelle. - K. Wagner, Volkstüml. in d. Oberherrschaft d. Fürstent. Schwarzb.-Rudolstadt. (Thür. Mon. Bll. III, 10/I1.) - T. Kellen, Neue Beiträge z. elsäss. Volkskunde. (Globus 69, 16.) - A. Kögler, Volkstümliches aus Freudenberg. (M. Nordböhm. Excurs. Cl. 19, 1.) - G. C. Laube, Volkstüml. Überlieferungen aus Teplitz u. Umgeb. (Beitr. z. deutsch-böhm. Volksk. I, 2.) - C. Decurtins, Rätoryman. Chrestomathie II, 1. Surselvisch, Subselvisch, Lief. 1;

Märchen, Novellen, Sagen, Sprichwörter, Landwirtschaftsregeln. Rätsel. Kinderlieder, Kinderspiele, Volksbräuche, Sprüche, Zaubersprüche. Erlangen (X. 240 S.). - R. F. Kaindl, Neue Beitr. z. Ethnol. u. Volksk. d. Huzulen. (Globus 69, 5/6.) - T. L. White, Manners and customs of the boers. (Forum 1896, March.) - F. Schroller, Zur Charakteristik des schles. Bauern. (German. Abh. XII.) - Festbräuche: 12) Pfingstbräuche, 13) Johannisfeuer. (M. Schles. Volksk. 1896, 2.) - J. Beyhl, Die Sitte des Frischgrünschlagens. (Mitt. Umfr. z. bayr. Volksk. 1895, 4.) - O. Hartung, Bastlösereime aus Anhalt; Über Ortsspottnamen; Ein alter Hirtensegen. (MV. Anh. G. VII, 5.) - H. Ankert, Bastlösereime aus Deutschböhmen. (M. Nordböhm. Excurs. Club 19, 1.) - A. Schullerus, Bast-(Corr.-Bl. V. Siebenb. Lk. 19, 6.) - P. Bahlmann, Altlösereime. münsterische Bauern-Praktik. Eine Samml. münsterländ. Sprichwörter und Erfahrungssätze über Witterung und landwirtsch. Betrieb. Münster (32 S.). - J. C. Bijsterbos, Oude Overijsselsche uitgaven van verzamelingen van Spreekworden. (Verzam. v. Stukken Overijssel Regt e. Gesch. II. Afd. St. 9.) - Gierlichs, Wiegenlieder aus Reifferscheidt; Sprichwörter aus der Eifel. (Rhein. G. Bll. 2, 9.) - P. Drechsler, Geistl. Volkslieder aus Schlesien. (M. Schles. G. Volksk. II, 5.)

Sociale Entwickelung. Socialismus: L. Stein, Das erste Auftreten d. socialen Frage b. d. Griechen I (Schweiz. Bll. f. Wirtschaftspol. IV, 1/2). - Vanderkindere, Le socialisme dans la Grèce antique (Extr. de la Revue de l'Univ. de Bruxelles). Bruxelles (20 p.). — H. Cnnow, Die sociale Verfass. d. Inkareichs. Eine Untersuch. d. altperuan. Agrarkommunismus. Stuttg. (XI, 118 S.). - O. Martens, Ein socialistischer Grossstaat vor 400 Jahren. Die gesch. sociale u. polit. Grundlage d. Reiches Tahuantinsuyu, des Staatswesens d. Inkas. 2. Aufl. Berlin (84 S.). - A. Lichtenberger, Le socialisme au 18e s. Étude sur les idées socialistes dans les écriv. franç. du 18º s. Paris (VIII, 473 p.). -A. Espinas, Le socialisme au 18e s. et pendant la revol. (Revue bleue 1896, 10). - H. Clément, Le socialisme au 18e s. (fin). (Réforme sociale IV, 10.) - Lichtenberger, Un projet communiste en 1795 (La Révol. franç. 1895, 14. déc.). -- S. Charléty, Hist. du Saint-Simonisme (1825-1864). Paris. - O. Warschauer, Gesch. d. Socialismus u. Kommunismus im 19. Jh., III. L. Blanc. Berlin (VI, 163 S.).

Familie, Ehe, Frauen: J. F. M' Lennan, Studies in ancient History. II. Inquiry into the Origin of Exogamy. Lond. (622 p.). — A. Typaldo-Bassia, Formalités et conditions requises par la législation grecque pour contracter mariage (Journ. Droit Intern. Privé, 23, 1/2). — A. Babeau, Les coutumes en mariage en Province à la fin du m.-a. (Réforme sociale 4, 9). — F. Donnet, Un "Modus vivendi" au XV° siècle (Acad. d'arch. de Belgique. Bulletin 24). — K. Holfelder, Der Stadt Regensburg Heirats-Ordnung vom 14. Sept. 1580. Regensb. (49 S.). — P. W. Graff, Die zweite Ehe des Herzogs Karl Leopold. Ein Kulturbild aus Mecklenb. im ersten Viertel d. 18. Jh. (Jb. V. Meckl. Gesch. 60). — E. v. Gyarmathy, Hochzeit in Kalotaszeg (Ethnol. Mitt. Ungarn 4, 7/10). — A. Flachs, Rumänische Hochzeitsgebräuche (Schweiz. Rs. 6, 5,6). — H. v. Schaubert, Hochzeitsgebräuche d. kurdischen Chaldäer (Globus 69, 1). — G. Stein-

hausen, Aus dem bürgerlichen Familienleben im 16. Jh. (Voss. Ztg. S. B. 14). — Rachel, Dresdner Familienleben im Anf. d. 19. Jh. (Dresdn. G. Bll. IV, 4). — E. Legouvé, Histoire morale des femmes, 8. éd. Paris. — G. Hill, Women in English Life from mediaeval to modern Times. 2 vols. London. — J. Duboc, 50 Jahre Frauenfrage in Deutschland. Gesch. u. Kritik. Leipzig (VIII, 173 S.).

Stande: A. Hillebrandt, Brahmanen und Çudras. (Germanist. Abh. XII.) - v. Feilitzsch, Zur Familiengeschichte des deutschen, insonderheit des Meissnischen Adels von 1570 bis ca. 1820. Kirchen-Grossenhain (XII, 373 S.). - C. Grünhagen, Der buch - Auszüge.) schlesische Adel vor 100 Jahren im Lichte der öffentlichen Meinung. (ZVG. Schles, 30.) - A. v. Gernet, Forschung. zur Geschichte d. baltischen Adels. II. Reval (135 S.). - P. Brun, La bourgeoisie au 17e s. d'après les "Caquets de l'accouchée". (R. d'hist. litt. III, 2.) - A. Mell, Die Lage des steirischen Unterthanenstandes seit Beginn d. neuer. Zeit bis i. d. Mitte d. 17. Jh. Weimar (IV, 115 S.). — K. Haebler, Die Anfänge der Sklaverei in Amerika. (ZSoc.WirtschG. IV, 2.) - J. Sp. Bassett, Slavery and servitude in the colony of North Carolina. Baltimore (86 p.). - M. Rosi, Le monache nella vita genovese dal secolo XV al XVII. (Atti Soc. Ligure Stor. patr., 27.) - L. Lemmens, Niedersächs. Franziskanerklöster im M.-A. Beitr. z. Kirchen- und Kulturgesch. Hildesheim (VIII, 79 S.). - Kluckhohn, Urkundl. Beitr. z. Gesch. d. kirchl. Zustände, insbes. d. sittl. Lebens d. kathol. Geistl. i. d. Diöcesen Konstanz während d. 16. Jh. (Zs. f. Kirchengesch. XVI, 4.) - G. Buchwald, Der Bildungsstand der Geistlichkeit Sachsens i. d. ersten Jahrzehnten der Reformation. (Lpz. ZtgB., 69.) -- H. Spencer, The evolution of the professions. (Contemp. Rev., April, 1896.)

Sittengeschichte. Allgemeines: Hans Isarius, Die Entwickelung der Sitte. (Deutsche Worte, Mai.) — L. R., Quelques notes sur la vie privée d'autrefois. (Journ. des écon., Mai 1896.) — C. Treusch v. Buttlar, Über das tägliche Leben am Berl. Hofe im 16. Jh. (MVG. Berlin 1896, 1.) — Aus der Glanzzeit des Rococco. (Lpz. ZtgB. 68.) —

Wohnung und Einrichtung: Ch. Chipiez, Les édifices d'Épidaure. (R. archéol. 28, Janv./Fevr.) — K. Schumacher, Röm. Meierhöfe im Limesgebiet. (Westd. Zs. XV, I.) — O. v. Zingerle, Etzels Burg i.d. Nibel. (Festschr. f. Weinhold.) — A. Brinkmann, Die Burganlagen bei Zeitz in 1000 jähr. Entwickl. Halle (V, 54 S.). — R. Hansen, Die Bauernhäuser in Schleswig. (Globus 69, 13.) — A. Schullerus, Aufnahmen d. siebenbürg.-sächs. Bauernhauses. (Corrbl. V. Siebenb. LK. 19, 6.) — J. A. Bünker, Das Bauernhaus in der Heanzerei (Westungarn). (Aus Mitt. Anthrop. V. Wien.) Wien (66 S.). — C. Hahn, Kaukasische Dorfanlagen und Haustypen 1. 2. (Globus 69, 16. 17.) — R. Beltz, Hausmarken in Mecklenburg. (Quartalber. V. Meckl. Gesch., 60.) — F. Latendorf, Hausmarken im Fürstentum Ratzeburg. (ib.) — L. de Villers, Inventaire, rédigé en 1382, des ornements et des livres de l'église collégiale de St.-Vincent à Soignies. (Ann. Cercle arch. Soignies I, 2.) — A. Demeuldre, Le mobilier d'un doyen de Soignies en 1426. (Ann. Cercle arch. Soignies I, 2.) — J.-Th. de

Raadt, Le mobilier et la bibliothèque d'un riche ecclesiastique au 15. s. Bruxelles (31 p.). (Extr. des Ann. Soc. d'arch. de Bruxelles X, 1.) — E. Coyecque, Inventaire sommaire d'un minutier parisien pendant le cours du 16°s. (fin). Soc. d'hist. de Paris, Bull. t. 22 et 23. — Inventaire des biens meubles et des titres de Barbe d'Amboise, comtesse douairière de Seyssel-la-Chambre (1574-1576) p. p. le comte Marc de Seyssel-Cressieu. Paris (71 p.). (Extr. du Recueil des inv. anciens.) — C. C. V. Verreyt, Wat in de Wapenkamer van het hof de Brussel in 1732 te zien was. (Dietsche Warande 9, 1.) — L. Favre, Trousseau d'un bourgeois de Neuchâtel en 1778. (Musée Neuch. 1896, 3.)

Geräte: G. Reisner, Altbabylon. Masse u. Gewichte (SB. Akad. Berlin 1896, 18/19). — E. Caëtani-Lovatelli, Ein altrömischer Messergriff (Allg. Ztg., B. 18). — Héron de Villefosse, Le trésor de l'argenterie de Boscoreale II (Ac. des inser. et b. l. C. R. 1895, nov./déc). — R. Beltz, Eine frühmittelalterl. Bronzeschale (Quartalber. V. Meckl. Gesch. 60). — M. Déloche, Étude sur quelques cachets et anneaux de l'époque méroving. (suite) (Revue Archéol. 1896, Mai/Juin.) → Planchon, L'horloge d'appartement au m.-a. (La Nature, No. 1190). — C. Bamps, Sceau, medailles et insignes des anciennes corporat. armées de la ville de Hasselt (R. belge de numism. 52). — Th. North, English Bells and Bell Lore. Leek (222 p.). — F. v. Meyenn, Die "grosse" Glocke von Alt-Strelitz (Quartalbericht V. Meckl. G. 60).

Waffenwesen: K. Schumacher, Germanische Waffen aus vormerowing. Zeit (Korr. Bl. d. Westd. Zs., XV, 4). — H. Peter, Die alte Stadtbefestigung (Beitr. z. Gesch. Eisenachs I). — P. J. Meier, Die Befestigung der Stadt Helmstedt im M.-A. (Zs. Harz-V. 28, 2). — E. Otto, Zur Wehrverfassung der Obergrafschaft Katzenelnbogen im späteren M.-A. (Quartalbl. H. V. Hessen I, 19). — Schilde und Panzer b. d. amerikan. Bevölkerung (Globus 69, 5).

Tracht: W. Quincke, Hdb. d. Kostümkunde, 2. Aufl. Leipzig (XVIII, 282 S.). — A. Kalkmann, Zur Tracht archaischer Gewandfiguren (Jb. D. Arch. Inst. XI, 1). — H. Dragendorff, Die Amtstracht der Vestalinnen (Rhein. Museum 51, 2). — Hottenroth, Hdb. d. deutschen Tracht 15. (Schluss-)Lf. Stuttgart (cplt. VI, 983 S., 30 Taf.) — R. Knötel, Hdb. d. Uniformkunde. Leipzig (VIII, 488 S.). — R. Knötel, Uniformenkunde. Lose Blätter z. Gesch. d. militär. Tracht. Bd. 7. Rathenow (60 Taf., 48 S.). — L. Hagen, Das Frauenkleid in der Kunst- und Kulturgesch. (Westerm Mh., April). — O. Scholz, Ländl. Trachten Schlesiens a. d. Anf. dies. Jh. (M. Schles. Ges. Volksk. II, 6). — G. Ebers, Alte Schuhe (Allg. Ztg. B. 78). — E. Michon, La parure et la tiare d'Olbia au musée du Louvre (Gaz. d. b. arts. livr. 467). — M. Hoernes, Über den Ursprung der Fibel (In: Serta Harteliana). — M. Haberlandt, Indischer Volksschmuck (Öst. Ms. f. d. Orient. 22, 4/5). — Bourde au, Fards, cosmétiques et teintures (Rev. de Paris 1895, déc.).

Nahrung: Aus Küche und Keller von St. Marienberg (16. Jh.) (Braunschw. Magazin 1). — M. Klapper, Die alte Bauernküche (M. Nordböhm. Excurs. Cl., 19, 1). — L. Krause, In Rostock im 17. Jh. vorkommende Obstsorten u. Küchenkräuter (Aus: "Arch. V. Freunde d.

Natur). Güstrow (45 S.). — Ducruc, La nourriture des habitants du Bas-Armagnac depuis trois siècles (Rev. de Gas. 1896, avril). — K. Wutke, Die Salzversorgung Schlesiens im ersten Viertel d. 19. Jh. (Z. V. G. Schles. 30). — Th. Keppel, Weinverbesserung im Altertum u. i. d. Neuzeit (Bll. f. d. Gymnasialwesen 32, 1/2). — R. Kobert, Z. Gesch. d. Bieres (Aus: "Histor. Stud. a. d. pharmakol. Inst. Dorpat). Halle (32 S.). — Lieblingsbiere hessischer Landgrafen (Hessenland X, 10).

Geselliger Verkehr, Spiele, Feste, Vergnügen: W. H. Riehl, Die Demokratisierung des Verkehrs (Allg. Ztg. 1896, 27). — G. Steinhausen, Aus dem geselligen Leben des deutschen Bürgertums zu Ausg. d. 16. Jh. (Bll. f. Handel Gew. social. Leben 1896, 18/19). - A. Wünsche, Spiele b. d. Arabern in vor- u. nachmoham. Zeit (Westermanns Mh. Heft 474). - R. Andree, Das Kreiselspielen u. s. Verbreitung (Globus 69, 23). - Schnell, Beiträge z. Gesch. d. Spiele (Cricket) (Zs. f. Turnen V. 2/3). -W. Creizenach, Zur Gesch. d. Weihnachtspiele und des Weihnachtsfestes (Germanist. Abh. XII). - E. A. Stückelberg, Die Weihnachtskrippen (Basler Jb. 1896). — H. Bierwirth, Das Johannisfest in Eschwege (Hessenland X, 13). - C. O. Tosi, Feste a Firenze per la vittoria del 2. agosto 1554 (Miscell, stor, senese III, 5,6). — V. Malamani, Il carnovale di Venezia nel secolo XVIII (N. Antol. 61, 4). - E. Hoffmann-Krayer, Bilder aus dem Fastnachtsleben im alten Basel (Allg. Schweizer Ztg. 1896, Nr. 46/50). — G. Desrat, Dictionnaire de la danse historique théor, prat, et bibliogr, depuis l'origine de la d. jusqu'à nos jours. Paris (VI. 490 p.). - M. Emmanuel. La danse grecque antique (Gaz. des beaux arts. Livr., 466). - M. Emmanuel, La danse grecque antique d'après les monuments figurés. Paris. - v. Kropff, Die Kasseler Schützen (Hessenland X, 12/13). - A. Schoop, Gesch, d. Ewaldus-Schützengilde in Düren. Düren (117 S.). - P. Bernhardt, Die Schützen zu Buchholz (Beitr. z. Gesch. d. Stadt Buchholz I).

Namen: P. Sartori, Die Sitte der Namensänderung (Globus 69, 14/15). — Klemm, Über die Verwendung doppelter Vornamen in Deutschland vor 1580 (Deutscher Herold 26, 8/9). — R. Needon, Vornamen als Gattungsnamen (Z. D. Unterr. 10, 3). — v. Inama-Sternegg, Das älteste Taufbuch in Österreich (Statist. Monatsschr. XXI, 11/12). — Detlefsen, Ein Namensverzeichnis von Heiligenstedtener Einwohnern um 1500 (Zs. Ges. Schlesw. Holst. Lauenb. G. 25). — R. Needon, Hausnamen (Lpz. Ztg. B. 37). — F. Pfaff, Deutsche Ortsnamen. Berlin (161 S.). — F. Cramer, Niederrheinische Ortsnamen (Beitr. z. Gesch. d. Niederrh. X). — E. Siehe, Abkunft u. Bedeutung d. Ortsnamen d. Calauer Kreises (Niederlaus. Mitt. IV). — J. Studer, Schweizer Ortsnamen. 2.—4. Lf. (Schluss). Zürich (S. 81—288). — W. J. N. Liddall, Place Names of Fife and Kinros. Edinb. (58 p.).

Inschriften: F. Riebeling, Ernst und Scherz in Inschriften und malerischen Verzierungen an Gefachen der Häuser im Schwalmgrunde (Hessenland X, 10). — Hausinschriften aus Oberhessen (Hessenland X, 11). — Inscriptions funéraires et monumentales de la ville de Termonde p. p. J. Broeckaert (Cercle arch. Termonde. Publicat. extraord. VII) (XVI,

307 p.). — E. de Prelle de la Nieppe, L'épigraphie à l'abbaye de Villers (Ann. Soc. Arch. Nivelles V).

Briefe: A. Wormstall. Eine westfälische Briefsammlung des ausgeh. M.-A. (Z. Vaterl. Gesch. [Westf.] 53). - Neubauer, Briefe aus dem Stadtarchiv zu Zerbst (Gesch, Bll. Magdeburg 30, 2). - Gust. Frh. Schenk v. Schweinsburg, Trostbrief Landgraf Philipps des Grossmüt. an Rudolf Schenk (Quartalbll. H. V. Hessen I, 19). - Briefwechsel Balthasar Paumgartners d. Jüngeren u. seiner Gattin Magdalena, geb. Behaim (1582-1598), hrsg. v. Gg. Steinhausen (Bibl. Litt. Ver. 204). Stuttgart (IX, 304 S.). - Wie arme Bauerndirndeln Briefe schreiben. Heimgarten 1895, Dezemb. - A. Join-Lambert, Le mariage de Mme. Rolland. Trois années de correspondance amoureuse 1777-1780. Paris (LXXX, 337 p.). - Lettres intimes de Maria Edgeworth pend. ses voyages en Belgique, en France, en Suisse et en Angleterre en 1802, 1820 et 1821. Trad. de l'angl. p. Mile. P. G. Paris (XXXV, 232 p.). - Lettres écrites de 1809 à 1828 p. la comtesse de Bizemont au comte de Bruc de Livernière p. p. le baron G. de Wismer. Vannes (38 p.). - Lettres intimes (1842 - 1845) d'Ernest Renan et d'Henriette Renan. Paris (412 p.). -Th. Billroth, Briefe. 2. Aufl. Hannover (VIII, 600 S.). - English letter-writing in the 19th century (Edinb. Rev. 376).

Biographien, Tagebücher: Sammlung Bernischer Biographien. Heft 16. Bern. - D. Orano, Il diario di Marcello Alberini (1521-1536) (Arch. Soc. Rom. Stor. Patr. 18, 3/4). - H. Ermisch, Die Wachstafeln des Pfarrers Hermann Westfal im Stadtarchiv zu Delitzsch (N. Mitt. Geb. Hist, ant, Forsch. 19, 2). - Das Leben Joh. Conr. Kranoldts, des Pastors zu Dietersdorf u. Chronisten der goldnen Aue von ihm selbst beschrieben, hrsg. v. J. Moser (Zs. Harz. V. 28, 2). - Th. Hampe, Das Gedenkbuch des Georg Friedrich Bezold, Pfarrers zu Wildenthierbach im Rothenburgischen (M. Germ. N. M. 1896, V). - R. Sachse, Das Tagebuch des Rektors Jacob Thomasius. Progr. Leipzig (36 S.). - Die Memoiren der Glückel v. Hameln (1645 -- 1719), hrsg. v. D. Kaufmann (In hebr. Spr.). Frankfurt a. M. (LXXII, 400 S.). - Lebenserinnerungen des Bürgermeisters F. A. v. Meyenburg - Rausch (1785 - 1859), 1. Hälfte (II, 31 S.) (Neujahrsbl. d. hist.-antiqu. V. Schaffhausen f. 1896). — Joh. Meyer, Johann Adam Pupikofer. Beiträge zu seiner Lebensbeschreibung (Thurg. Beitr. z. vaterl. Gesch. 35/36). - K. Schaltegger, Auszug aus dem "Journal" des Joh. Konrad Freyenmuth, Regierungsrat. (Forts.) (Thurg. Beitr. z. vaterl. Gesch. 35/36). (Schluss folgt.)



hausen, Aus dem bürgerlichen Familienleben im 16. Jh. (Voss. Ztg. S. B. 14). — Rachel, Dresdner Familienleben im Anf. d. 19. Jh. (Dresdn. G. Bll. IV, 4). — E. Legouvé, Histoire morale des femmes, 8. éd. Paris. — G. Hill, Women in English Life from mediaeval to modern Times. 2 vols. London. — J. Duboc, 50 Jahre Frauenfrage in Deutschland. Gesch. u. Kritik. Leipzig (VIII, 173 S.).

Stände: A. Hillebrandt, Brahmanen und Cudras. (Germanist. Abh. XII.) - v. Feilitzsch, Zur Familiengeschichte des deutschen, insonderheit des Meissnischen Adels von 1570 bis ca. 1820. Kirchenbuch-Auszüge.) Grossenhain (XII, 373 S.). — C. Grünhagen, Der schlesische Adel vor 100 Jahren im Lichte der öffentlichen Meinung. (ZVG. Schles, 30.) - A. v. Gernet, Forschung, zur Geschichte d. baltischen Adels. II. Reval (135 S.). - P. Brun, La bourgeoisie au 17e s. d'après les "Caquets de l'accouchée". (R. d'hist. litt. III, 2.) — A. Mell, Die Lage des steirischen Unterthanenstandes seit Beginn d. neuer. Zeit bis i. d. Mitte d. 17. Jh. Weimar (IV, 115 S.). — K. Haebler, Die Anfänge der Sklaverei in Amerika. (ZSoc. Wirtsch G. IV, 2.) - J. Sp. Bassett, Slavery and servitude in the colony of North Carolina. Baltimore (86 p.). - M. Rosi, Le monache nella vita genovese dal secolo XV al XVII. (Atti Soc. Ligure Stor. patr., 27.) - L. Lemmens, Niedersächs. Franziskanerklöster im M.-A. Beitr. z. Kirchen- und Kulturgesch. Hildesheim (VIII, 79 S.). - Kluckhohn, Urkundl. Beitr. z. Gesch. d. kirchl. Zustände, insbes. d. sittl. Lebens d. kathol. Geistl. i. d. Diöcesen Konstanz während d. 16. Jh. (Zs. f. Kirchengesch. XVI, 4.) - G. Buchwald, Der Bildungsstand der Geistlichkeit Sachsens i. d. ersten Jahrzehnten der Reformation. (Lpz. ZtgB., 69.) -- H. Spencer, The evolution of the professions. (Contemp. Rev., April, 1896.)

Sittengeschichte. Allgemeines: Hans Isarius, Die Entwickelung der Sitte. (Deutsche Worte, Mai.) — L. R., Quelques notes sur la vie privée d'autrefois. (Journ. des écon., Mai 1896.) — C. Treus ch v. Buttlar, Über das tägliche Leben am Berl. Hofe im 16. Jh. (MVG. Berlin 1896, 1.) — Aus der Glanzzeit des Rococco. (Lpz. ZtgB. 68.) —

Wohnung und Einrichtung: Ch. Chipiez, Les édifices d'Epidaure. (R. archéol. 28, Janv./Fevr.) — K. Schumacher, Röm. Meierhöfe im Limesgebiet. (Westd. Zs. XV, I.) — O. v. Zingerle, Etzels Burg i.d. Nibel. (Festschr. f. Weinhold.) — A. Brinkmann, Die Burganlagen bei Zeitz in 1000 jähr. Entwickl. Halle (V, 54 S.). — R. Hansen, Die Bauernhäuser in Schleswig. (Globus 69, 13.) — A. Schullerus, Aufnahmen d. siebenbürg.-sächs. Bauernhauses. (Corrbl. V. Siebenb. LK. 19, 6.) — J. A. Bünker, Das Bauernhaus in der Heanzerei (Westungarn). (Aus Mitt. Anthrop. V. Wien.) Wien (66 S.). — C. Hahn, Kaukasische Dorfanlagen und Haustypen 1. 2. (Globus 69, 16. 17.) — R. Beltz, Hausmarken in Mecklenburg. (Quartalber. V. Meckl. Gesch., 60.) — F. Latendorf, Hausmarken im Fürstentum Ratzeburg. (ib.) — L. de Villers, Inventaire, rédigé en 1382, des ornements et des livres de l'église collégiale de St.-Vincent à Soignies. (Ann. Cercle arch. Soignies I, 2.) — A. Demeuldre, Le mobilier d'un doyen de Soignies en 1426. (Ann. Cercle arch. Soignies I, 2.) — J.-Th. de

Sehr gut veranschaulicht ben Umschwung in England folgende Stelle bes dialogus de scaccario (1178)1).

"In ben frubeften Beiten bes Ronigreichs, gleich nach ber Eroberung pflegten die Ronige von ihren Butern bestimmte Lieferungen, nicht in Bold ober Silber, fondern an lebensmitteln zu erhalten, mit welchen die taglichen Bedürfniffe bes toniglichen hofhaltes bestritten murben. Die Beamten, benen biefe Angelegenheit oblag, mußten, wieviel jedes But durchichnittlich eintrug. Beprägtes Weld gur lohnung ber Soldaten und für andere Bedürfniffe murbe aus ben ber Rrone guftebenden Berichtsgefällen und aus Städten und befestigten Blagen ohne landwirtschaftlichen Betrieb beichafft. Diefe Birtichaftsführung bauerte mabrend ber gangen Regierung Bilbelms I bis in bie Beit Beinrichs I binein. 3ch felbft habe Leute getannt, Die noch zu bestimmten Beiten hatten Rahrungsmittel bon ben Fronhofen an den Bof bringen feben. Die foniglichen Beamten mußten gang genau, welche Grafichaften Beigen, welche verschiedene Arten von Fleisch, welche Pferdefutter ober andere notwendige Bedürfniffe gu liefern hatten; und nachdem biefe Lieferungen in geboriger Menge eingegangen, murbe von feiten der Beamten ober bes Sherifs ihr Geldeswert nach feststehenden Gagen berechnet. Go j. B. galt Diejenige Menge Beigen, Die ju Brot verbaden fur 100 Menfchen ausreichte = einen Schilling; ein fetter Dofe = einen Schilling; ein Schafbod ober ein Mutterichaf = 4 Bence; Futter für 20 Bferbe ebenfalls = 4 Bence. 3m Laufe ber Beit jedoch, als Beinrich übers Meer gieben mußte, um Aufftande in ben fernen landen zu unterbruden, brauchte er gur Dedung ber fich ergebenben Roften Bargeld: um biefelbe Beit ftromten gange Scharen bon Bauern flageführend an ben Sof, ober aber, mas ben Ronig noch mehr befummerte, fie lauerten ihm auf feinen Reifen auf und hielten ihre Pflugicharen in die Sobe, jum Beichen, bag es mit ber landwirticaft ichlecht bestellt fei. Denn fie litten großes Ungemach burch bas Fortichaffen ber Lebensmittel aus ihren eigenen Bohnstätten. Go lieh denn der Ronig ihren Rlagen Bebor. Rach. bem er fich mit ben Großen beraten, mablte er bie beften Manner, bie er gu biefem 3med finden tonnte, und ichidte fie aus über bas gange Konigreich, auf bag fie jeden Fronhof besuchten und die Raturallieferungen in Belbeswert abichatten. Den Sherif jeder Grafichaft aber machten fie fur ben bon allen Fronhöfen ber Braficaft ju leiftenden Besamtbetrag beim Schattammer. gericht verantwortlich."

Die große wirtschaftliche Veränderung erstreckte sich durch alle Verhältnisse und machte sich sowohl im Handwerk als im Ackerbau geltend, im Ackerbau äußerte sie sich vor allem im Zerfall der Grundsherrschaften und im Rückgang der herrschaftlichen Regiebetriebe.

Die Leistungen und Dienste ber unfreien Bevölkerung wurden in Geld umgewandelt oder wenigstens in Geld geschätzt, viele erkauften sich ein gewisses Maß der Freiheit; die alte Sklaverei verschwand und machte der Hörigkeit Plat. Das Handwerk löste sich aus dem Hosverbande. Die Grundherrschaften ließen, nachdem sie ihren Eigen-

<sup>1)</sup> Rach Albley, Engl. Birtichaftsgeschichte. Leipzig 1896. I, 42.



betrieb aufgegeben, die Fronen in Geld verwandeln. Schon die Zersfplitterung des Besitzes durch Erbteilungen, sodann die steigenden Geldbedürfnisse und die Notwendigkeit intensiverer Wirtschaft versanlaßten den Zerfall der Grundherrschaften.

Die Fronarbeit war für die Grundherren kein großer Gewinn, für die Verpflichteten aber ein großer Zeitverlust, sie wurde wider-willig geleistet und machte ein großes Aufsichtspersonal nötig. Nachbem der grundherrliche Vetried zurückging und das meiste verpachtet
wurde, gab es für die überschüssige Fronarbeit keine Verwendung;
sie wurde manchmal zu ganz lächerlichen Dingen beansprucht,
wie im alten Rom die Stlavenarbeit. Dazu kam, daß, nachdem
die Rodungen und Kolonisationen in der Heimat und Fremde aufhörten, es viele landlose Leute gab, die entweder kopfzinsig, leibeigen
oder Häusler und Kötter oder Taglöhner wurden. Die Taglöhner
traten an Stelle der Fronpflichtigen. Endlich tried die große Menschennot nach den unglücklichen Zeiten des beginnenden 14. Jahrhunderts
den Arbeitslohn in die Höhe und erleichterten die Ablösung der
Dienste in Gelb<sup>2</sup>).

Allerdings kann nur von einer relativen Umwandlung der Dienste die Rede sein, blieben doch die Fronen und Naturalleistungen bis in unser Jahrhundert herein eine drückende Last der Bauernschaft. Nur stammen sie zum geringsten Teil aus dem Mittelalter selbst, sie waren nach dem Bauernkriege aufs neue aufgelegt worden. Namentslich behielt man die Fuhrs und Spanndienste bei, außerdem natürlich noch Getreides und Viehlieferungen. Von einem englischen Domskapitelshof mußten bis ins 15. Jahrhundert jedem Domherrn Brot und Bier in natura geleistet werden (jedem täglich 3 Leib Brot und wöchentlich 30 Gallonen Bier), dagegen mußten die Domherren das Fleisch kausen und dazu dienten die Zinse.

Vielfach war die Geldzahlung auch fakultativ und konnte die Pflicht auch in natura geleistet werden. Gine Abschähung in Geld war schon deshalb notwendig, weil auf dieser Schähung die Strafzgelder bei Versäumnissen beruhten.

Die Grundherren ließen sich für alle Freiheiten und Befugnisse, die sie ihren Unterthauen gewährten, Geld zahlen, z. B. für die Erlaubnis, Schulen zu besuchen und geistlich zu werden 3). Die Einführung

<sup>2)</sup> Rogers, Gefc. b. engl. Arbeit. Stuttgart 1896. S. 172.

<sup>\*)</sup> Rogers, Gefch. b. engl. Arbeit. G. 25.

ber Geldwirtschaft machte eine umfassendes Rechnungswesen nötig. Die Rechnungen wurden gewöhnlich durch Geistliche gestellt.

Noch vor der Landwirtschaft wurde das Handwerk, das viel früher unter dem Einfluß des Handels stand, durch das Geldwesen bestimmt, und es besteht z. B. zwischen Augsburg und Straßburg im 12. Jahrhundert der Unterschied, daß wohl in Straßburg die Hoshandwerker ihren Pflichten noch in Naturalleistungen, in Augsburg aber durch Geldleistungen genügen. Die Kürschner, Schuster, Schmiede, Becherer und Küser müssen dort eine bestimmte Anzahl ihrer Erzeugnisse an den dischöflichen Hof liefern 1). Dagegen dauerte es noch lange, die das Kapital sich zum Gegensat der Arbeit ausbildete. Zwar lag in dem Monopolrechte der Zünste die Gesahr dazu, aber Sitte und Geset hinderte die Zunstmeister, sich zum Handwerfsherrn hinaufzuschwingen und die Gesellen zu Arbeitern herabzudrücken. Der Meister mußte selbst mitarbeiten und durfte keine unbeschränkte Zahl von Gesellen einstellen, während die Zahl der Handwerfsmeister nicht beschränkt war.

Das allzu rasche Einbrechen des Kapitalismus hinderte das Zinsverbot. Geld konnte nur auf ewige Renten dargeliehen werden, soweit es sich auf Ackerdau und Handwerk beschränkte. Die Renten bestanden in Naturalleistungen aus Gütern und Werkstätten. Aber es hat auch frühzeitig sich auf den Handel geworsen und an Handelszgesellschaften sich beteiligt, hier wurde das Zinsverbot am frühesten durchbrochen. An Handelsgesellschaften und Handelsexpeditionen sich zu beteiligen, namentlich wenn sie übers Weer gingen, war zwar voll Rissto wegen der Unsicherheit der Wege und Fahrzeuge, aber sehr gewinnreich, und gerade für diese Unternehmungen waren die von den Kanonisten ersundenen Zinstitel damnum emergens, lucrum cessans mit ihrer Dehnbarkeit wie geschaffen.

Diese Zinstitel begründeten, id quod interest, das Interesse zwischen dem gegenwärtigen und zukünftigen Zustande, zwischen diesem und einem entsernten Orte, Zins und Agio. Das letzte war wichtig im Wechselverkehr wegen der großen Münzverschiedenheit, die oft einen Gewinn von 50 Prozent eintrug. Aber auch förmliche Darslehen mit Zinsverschreibungen kommen unter verschiedenen Formen vor, der Zins wurde durch Konventionalstrasen, Pfandbestellungen, u. dergl. verschleiert; eine interessante Form teilt Matthäus Paris mit 5).



<sup>4)</sup> Bgl. Grupp, Rulturgeich. b. Mittelalters II, 343.

<sup>1)</sup> Aiblen, a. a. D. 203.

Ein Rlofter verpflichtet sich am 19. April 1235 einer Stadt C. die von ihr erhaltenen 104 Mart Sterlinge auf 1. August 1285 zurückzuzahlen unter ben Bedingungen, daß, falls das Geld nicht am bestimmten Orte und zu bestimmter Zeit bezahlt wird, die Mönche nach Ablauf der festgesetten Frist versprechen, dieser jeden zweiten Monat auf je zehn Mart eine Mart zu zahlen, als Enischädigung für Berluste, also daß die Entschädigung für Berluste und Anslagen und das Kapital eingestagt werden können, zusammen mit den Auslagen sür einen Kaufmann mit einem Pserd und einem Diener, wo immer der Kaufmann sich aushalten möge, die zur vollen Rückzahlung des ganzen vorerwähnten Betrages. Gleicherweise wollen sie die bei der Wiedererlangung des Geldes verursachten oder noch zu verursachenden Auslagen den Kaussenten erstatten und zurückzahlen, oder einem von ihnen oder ihrem Unterhändler. Diese Entschädigung sur Berluste, Zinsen und Auslagen (recompensatio damnorum, interesse, et expensarum) versprechen sie, nicht als einen Teil des Kapitals anzusehen.

Dafür verichreiben fie alle ihre Sabe und verfprechen, vor jedem Berichtshof Rede zu fteben.

Durch die Wiederkehr des verzinslichen Darlehens kehrte indes nicht einfach wieder, was schon das Altertum gehabt hatte, und das Zinsverbot der Kirche war nicht umsonst gewesen. Den eigentlichen Kredit hat erst das Mittelalter geschaffen, und ebenso ist die Handelszgesellschaft als Kommanditgesellschaft ein Werk des Mittelalters. Im Kredite und in der Gesellschaft schuf das Mittelalter Vorbedingungen zu einem Kapitalismus, wie ihn das römische Altertum nicht gekannt hatte, es erzeugte den Geist des Vertrauens, der Gegenseitigkeit, die eine wesentliche Voraussezung großer Unternehmungen ist.

Das gegenseitige Vertrauen war gleichsam die Seele bes Mittel= alters und durchdrang alle Verhältnisse; keine Lebensform entbehrte biefes Siegels: auf der einen Seite der Lehens-, auf der andern der Gefellschaftsverband umschlang alles, und kaum eine wirtschaftliche Regung entging ihm. Wie das Handwerk in Zünften, fo war ber Sandel ichon vor ihm in Gilben organisiert, und biese Gilben maren überhaupt für die Entwickelung des städtischen Lebens vorbildlich. Auch ber eigentliche Gelbhandel war auf diese Formen angewiesen und brachte es gerade badurch jum Wechsel, einer Gelbhandelsform, die dem Altertum unbefannt war. Schon in den Kreuzzügen bilbete er fich aus, italienische Raufleute vermittelten ben Geldverkehr zwischen Italien und Baläftina und ber Beimat der Rreugfahrer (Deutschland, England, Frankreich). Die Handelsgesellschaften vermittelten ben Rredit: ba maren es bald einzelne Säuser, die in aller Welt ihre Agenten und Faktoren hatten, eine Gesellschaft von Verwandten bei bem erften bekannten Wechsel sind es zwei Brüder, der eine in Genua, ber andere in Palermo — ober stille Gesellschafter, Kommanditäre, die den Gelbhandel betrieben. Sie entliehen und verzliehen Gelder und umgingen das Zinsverbot dadurch, daß sie die Anlehen als Anteilscheine (im contractus trinus), die Darlehen durch Rentenbriese oder Verpfändungen verhüllten.

Freilich hatten auch die Handelsgesellschaften, wie die Zünfte einen starken Trieb zu Monopolbildungen, aber die Obrigkeiten waren gegen die Handelsmonopole viel energischer als gegen den Zunftbann. Der Fürkauf und Aufkauf war nicht weniger verpont als der Wucher. Schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts besagte eine engelische Verordnung:

"Es fei euch von feiten unferes Berrn und Ronigs befonders anbefohlen, baß tein Fürtaufer in irgend einer Stadt geduldet werde - b. f. feiner, ber offentundig ein Unterbruder ber Armen und ber öffentliche Feind ber gangen Gemeinde und bes Landes ift; ber, feinem eigenen icanblichen Bewinne nach. gebend, mobei er bie Armen unterdrudt und bie Reichen taufcht, Rorn, Gifche, Beringe ober andere ju Baffer ober ju Lande eingeführte Bertaufsartitel gleich beim Ausladen auftauft, fie fortführt und zu einem ungehörig boben Breife gu vertaufen trachtet. Gin folder Mann taufcht bie fremben Rauflente, Die ihre Baren nach ber Stadt bringen, indem er ihnen anbietet, jene Baren für fie ju vertaufen, und ihnen fagt, felbige tonnten teurer vertauft merden, als beren Eigentumer erwarteten. Und fo betrugt er burch Lift und Berfolagenheit feine Stadt und fein Land. Wer aber folden Thuns überführt ift, ber foll bas erfte Dal baburch gestraft werben, bag er ber bon ihm fo getauften Bare verluftig geht; mer bas zweite Dal babei betroffen wird, foll jum Branger verurteilt werden; im britten Bieberholungsfalle foll man ibn ins Befangnis merfen und mit Beldbuffen belegen, beim vierten Dale ibn bas Burgerrecht feiner Stadt abichwören laffen."

Bei der territorialen Zersplitterung des Mittelalters waren Auffäufe 6) ebenso leicht möglich, wie die Verbote schwer durchsührbar. Deshald konnten sich in Deutschland am Schlusse des Mittelalters jene berüchtigten Monopolgesellschaften bilden, die manchmal etwas Ihnliches darstellen, wie unsere heutigen Kartelle und Syndikate, anderseits aber große Bankanstalten bildeten. Sie beuteten nicht nur das Volk durch ihre Monopole aus, sondern auch den Staat durch Aneignung seiner Negalien im Wege der Verpachtung oder Verpfändung. Sehr folgenreich waren, wie wir noch sehen werden, die Darlehen, die sie den Großen, Abeligen und Fürsten gewährten gegen Verpfändung von Domänen, Zöllen und Bergwerken.

Die Fürsten bedurften immer mehr Geld, je mehr sich bas Kriegswesen vervollkommnete und die Kultur überhaupt stieg. Als

<sup>•)</sup> Pracemtio, forestalling, engrossing.



die veränderte Kriegsmethode und veränderte volitische Berhältnisse bas Kriegführen jum Sandwert befoldeter Berufsfoldaten, und als es das Bulver zu einer Industrie, zu einer Art Großindustrie, machte, wurde das Geld zu einer unerläklichen Voraussekung, zum nervus Wenn nun die Fürsten Geld brauchten zu ihren Unter= belli. nehmungen, konnten fie es nicht willfürlich burch Steuern erheben das konnte selbst der König von Frankreich nicht, obgleich er zuerst eine allgemeine Grundsteuer (taille) einführte, sondern sie konnten nur durch Bewilligung ber Stände Subsidien erhalten. Die Stände waren aber in der Regel widerhaaria, und so musten die Kürsten fuchen, Anleben zu erhalten, sei es auf autlichem, sei es auf gewalt= samem Bege. Bon ben abeligen Grundherren mußte man babei abseben, fie hatten felbst tein ober wenig Gelb, aber in ben Stäbten sammelte es sich, und über sie verhängten die Kürsten auch ihre Amanaganlehen. Solche Amanaganlehen maren besonders beliebt bei absolutistischen Herrschern. 3. B. bei Ludwig XI von Frankreich, sie erhielten wohl auch einen halb freiwilligen Charafter, wenn sie nach nationalen Niederlagen, wie 1557 nach ber Niederlage von St. Quentin, von ben Fürsten geforbert murben. Auch Raiser Maximilian versuchte einmal 1507 in großer Geldverlegenheit eine folche Awangsanlehne bei ben Sandelsgefellschaften von Augsburg, Rürnberg, Memmingen und Ravensburg burchzuseten, aber biefe Gefellschaften wehrten sich aufs äußerfte, fie strecten gwar eine Summe Gelbes vor. aber er mußte bezeugen, daß dies freiwillig geschehen sei, und versprechen, ben Versuch einer solchen Awangsanlehne niemals mehr zu erneuern.

So blieb in ben meisten Fällen nichts anderes übrig, als Anslehen in Form von Antizipationen bestimmter Einkünste oder auf Grund von Berpfändungen, jene als schwebende, diese als sundierte Schuld aufzunehmen?). Es war eine Art Kompromiß, eine Bermittelung zwischen der alten Naturalwirtschaft und den neuen Kapitalmächten: gegen Bargeld wurden Naturaleinfünste verpfändet. Die Finanzquellen des Mittelalters bestanden in Domänen und Regalien. Daneben erlangte zuerst in den Städten die Schoß und Schahung eine Besdeutung, und es entwickelte sich daraus die Geldrente, die sundierte und nichtsundierte obligatorische Geldrente mit freiem Giro; die Zeitzund Leibrente tritt an Stelle der Erbrente: das war eine völlige Durchsbrechung des seudal dinglichen Rechts?). Sonst überwogen aber immer

<sup>7)</sup> Ehrenberg, Beitalter ber Fugger I, 28.

<sup>\*)</sup> Roftanedi, ber öffentliche Rredit im Mittelalter. S. 38. 92. 122

noch die Naturaleinfünfte und bildeten die Grundlage der am Schluß des Mittelalters so viel beklagten Monopole. Durch die Verpfändung von Bergwerken kam der Alleinverkauf von Silber, Duechilber, Zinn und Kupfer in die Hände gewisser Handelshäuser oder von Syndikaten mehrerer Handelshäuser. Indem einzelne Staaten sogar die Einfuhr von auswärts regalisierten, dehnten sich die Monopole noch weiter aus. Am wichtigsten wurde die Regalisierung des oftindischen Gewürzshandels durch Portugal, der eine staatspolitische und nationalkommerzielle Notwendigkeit zugrunde lag. Der Staat konnte diesen Handel gar nicht Privatunternehmungen überlassen, aber er wurde dadurch zum Urheber jenes viel verschrieenen monopolistischen "Resserhandels".

Schon das Mittelalter fannte, wie schon ausgeführt murbe, Monopole, aber erst als sich die internationalen Geldmächte am bekanntesten sind barunter die Medici und Kugger — und als die Veränderungen des Kinanzwesens ben sogenannten Regalismus hervortrieben, wurden die Monopole zu einer brudenden Gefahr. Auch die Verpfändungen ber Ronige und Kaiser war eine alte Gewohnheit. Durch die Verpfändung ber beutschen Reichswälder und Reichsstädte an die Fürsten und andere Herren war von den Kaifern das gesamte Reichsgut nach und nach aufgezehrt worden; benn die Verpfändung wurde, wie die Lebens= hingabe, mit bem Berkaufe fast gleichbedeutend, Ginlösung und Beim= fall war felten. Einen gang anderen Charafter gewannen aber dieje Berpfändungen, als sie an Beldmächte erfolgten, die von einem ausschließlich fiskalischen Gesichtspunkte beherrscht waren. Da klagten Die Bolfer bald über die Preissteigerung, bald über die Ausbeutung und ben Steuerdruck ber Pfandbesiger, die ihre Stellung gang genau, wie später die berüchtigten frangofischen Steuerpachter, ausnütten. In Spanien empörte sich beshalb das Bolk unter Karl V wegen ber starken Geldausfuhr, die Karls Wahlgeschäft notwendig gemacht hatte. Aber es war vorläufig nichts anderes möglich, folange die Fürften nicht felbst die Finanzpolitik ber Gelbmächte nachahmten und ben Regalismus fich felbst dienstbar machten. Gie mußten den Bertauf von Korn und Metall in die Sand nehmen, mußten die Regie ein= führen, wenn fie die Belomachte beseitigen wollten.

Dazu war aber ein gewaltiger Beamtenapparat nötig, und diesen vermied man, da man Beamte im heutigen Sinne nicht kannte. Die Amter selbst wurden mit den Einkünften verpfändet und als kündbare Geldlehen behandelt ). Die Steuern wurden selbst

<sup>9)</sup> Roftanedi, a. a. D. G. 63 f.

im 17. und 18. Jahrhundert noch lieber verpachtet. Sine andere Art der Finanzverwaltung war nicht leicht möglich. Sie bestand daher auch am päpstlichen Hose, ja nirgends früher und länger und kräftiger als gerade hier. Man hieß hier die Staatsanlehen monti und schuf, wenn man Geld benötigte, immer wieder neue monti und zu dem gleichen Zwecke vertäusliche Amter. In dieser Zeit waren die Großhändler, ein Fugger und Welser, die Finanziers der Könige; ich meine das nicht bloß bildlich, sondern wörtlich. Der erste große Finanzminister Frankreichs, Jacque Coeur, war ein Großhändler mit eigenem Kapital. Die Finanzbeamten waren Finanzpächter und schlossen Darlehen in ihrem eigenen Namen ab. Seenso wurden die Rentmeister persönlich verpslichtet, und anstatt Briese auf die Rentämter wurden Rentmeisterbriese ausgegeben.

Die persönlichen Verpflichtungen waren natürlich am unsichersten, die Fugger verloren an ihren niederländischen Rentmeisterbriesen ungeheuer viel. Aber auch die persönliche Verpflichtung der früheren Fürsten war nicht sicher, und es war ein geläusiges Wort: nolite considere in principibus. Ja selbst die Verschreibung von Sintünsten, vor allem spanischer Sinkünste, bot keine unbedingte Sichersheit. Die Fürsten scheuten vor dem Staatsbankerott nicht zurück, und darunter gingen viele Staatsgläubiger zugrunde 10). Da aber an den Geschäften der großen Handelshäuser mit den Staaten die weitesten Kreise des Volkes beteiligt waren, kann man sagen, daß die unheilsvolle Politik der Fürsten den Volkswohlstand untergraden und später durch ihre furchtbare Nünzverschlechterung vollends vernichtet hat.

Die europäische Bedeutung der Fugger und Welser beruht auf der alle Staaten überragenden wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands, wie die der italienischen Handelshäuser, z. B. der Medici, auf der wirtschaftlichen Überlegenheit Italiens. Im Mittelalter hatte zuerst Italien und nach ihm Deutschland die günstigste Handelsbilanz, deruhend auf industrieller Aussuhr und bloßer Sinsuhr von Rohstoffen. Darauf beruht der Reichtum deutscher Städte, den selbst Macchiavelli anstaunte, und auf diesem Reichtum die Macht eines Fugger.

(Schluß folgt.)



<sup>19)</sup> Als viel sicherer galten Städte und städische Aulehen. hier gab es eine viel ftartere Solidarität. Erft als die modernen Berfassungen die Staatsfinanzen zur Sache der Gesamtheit machten, hob sich auch das Bertrauen auf Staatsanlehen, und sie gelten jeht als die sicherste Geldanlage.

## Per Humanismus in Volen.

Don K. v. Rożyci.

Wann und auf welchen Wegen die Ideen des Humanismus in Polen Sinlaß fanden, läßt sich im einzelnen nicht nachweisen. Erst gegen Anfang des 15. Jahrhunderts sind leise Anzeichen des neuen Geistes bemerkbar, und erst allmählich und nach erbitterten Kämpfen mit der verknöcherten Scholastik gelingt es ihm, hier das Feld siegreich zu behaupten.

Auf den beiden Kirchenversammlungen zu Constanz (1414—1418) und Basel (1431—1449) trat Polen zuerst mit der geistigen Welt des Westens in nähere Berührung. Und wie der Humanismus, der bis dahin außschließlich auf Italien beschränkt gewesen war, hier zuerst auf die ultramontanen Völker einwirkte, so läßt sich auch sein Einsluß auf Volen seit dieser Zeit ziemlich sicher feststellen.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die feine humanistische Bildung der zum Konzil versammelten italienischen Kirchenfürsten und Prälaten auf die fremden Gäste eine nachhaltige Wirkung ausübte. Auch die hier zusammengeströmten Gelehrten, sowie die Buchhändler, die ihre Manuskripte zum Kaufe feilboten, trugen zur Verbreitung der humanistischen Ideen unter den Fremden nicht wenig bei.

Polen war auf beiden Konzilien, besonders aber auf dem zu Basel 1), durch zahlreiche Delegierte vertreten, die sowohl an den Be-

<sup>1)</sup> Auf bem Konzil zu Constanz sind zu nennen: Baulus Bladimirus, Rektor der Krakauer Akademie, Andreas Laskarys aus Goskawice, Bischof von Posen, und der Benediktinermönch Rikolaus Nason. — Das Konzil zu Basel besuchten: Stanislaus Ciokek, Bischof von Bosen, der Kanzler Koniecpolski, Rikolaus Lasodi und Rikolaus Kozkowski, beide Domherren von Posen, Johannes Lutek, Kanonikus aus Brzezie, Derskaw, Archidiakonus, und Jan

ratungen und Arbeiten eifrigen Anteil nahmen, als auch bei besonderen Gelegenheiten seierliche Prunkreden hielten.

Reich an neuen Eindrücken und im Besitze wertvoller dort ers worbener Handschriften kehrten sie in ihre Heimat zurück.

Auf diese Weise gelangten die ersten humanistischen Bücher nach Polen 2), so die Werke von Gerson, Peter von Ailly, Clemangis, Cicero und Lucian, sowie die lateinischen Schriften Boccaccios und Betrarcas 3).

Auch die in Conftanz und Bafel angeknüpften persönlichen Beziehungen murben burch eifrigen Briefwechsel fortgesett und befestigt.

Der Kardinal Abianiem Olesnicki (1389-1455) ersucht burch seinen Abgesandten Długosa') ben Bischof Aeneas Sylvius, späteren Banft Bius II. ihm eine Sammlung feiner Briefe quaufenben. Długofa melbet feinem Gönner über bie Erledigung feines Auftrages an den berühmten humanisten folgendes 5): "Ihn (Aeneas Splvius) besuchte ich baber mit meinen Gefährten zuerst, nicht aus irgend einem anderen Grunde, als um ihm den Brief meines herrn, bes Rarbinals von Rrafau, und einige Geschenke zu überbringen. traf mit bemfelben zusammen und erledigte mich meines Auftrages. Aber obaleich berselbe die von einem Kardinal der Kirche überbrachten Geschenke hoch anschlug, so erregte Guer Brief in noch höherem Mage sein Wohlgefallen, und er vermochte nicht, dasselbe zu verbergen. sondern lief damit in die kaiserliche Kanzlei und zu den königlichen Ratsberren, las ihn benfelben vor, pries benfelben auf bas höchste, indem er zugleich seine Bermunderung darüber ausdrückte, daß er aus unserem Barbarenlande eine so beredte Ruschrift erhalten konnte. Die Deutschen neckte er ungefähr mit folgenden Worten: "Der Brief, ben ich hier in Sanden halte, ift fur Guch eine große Schande; benn er ift so schön und gebankenreich, daß ich nicht weiß, ob mir eine murbige Erwiderung desselben gelingen wird; berselbe liefert ferner ben Beweis, bag es in Polen ausgezeichnete Ropfe giebt, mahrend



Elgot, Rektor der Universität, beide aus Krakau, Probst Martin von Wilno, Ritolaus Czechel, Ranonikus und Professor der Universität Krakau. (Zeigberg, die polnische Geschichtsschreibung im Mittelalter, Leipzig 1873, S. 170. 172. 185. 191. 194. 220.)

<sup>2)</sup> Szujsti, Odrodzenie i reformacya w Polsce. Kratów 1881, p. 9.

<sup>3)</sup> Callenbach, Les humanistes polonais. Freiburg 1891, p. 1.

<sup>4)</sup> Długofa, Jan (Johannes Longinus), ber Bater ber poln. Gefcichtsichreibung, 1415-1480.

<sup>5)</sup> Reifberg, G. 215.

ihr so träge und nachlässig seib, daß in ganz Deutschland sich niemand auffinden ließe, der es verstände, die Worte gleich wohl zu setzen."

In einem schmeichelhaften Schreiben an den Kardinal spricht Aeneas Sylvius ihm sodann seinen herzlichen Dank für den Brief und die Geschenke aus und teilt ihm mit, daß er einen Kopisten beauftragt habe, eine Abschrift seiner Briefsammlung anzufertigen, die Oługosz auf seiner Rückreise mitnehmen könne. Im Jahre 1450 gelangt dieselbe nach Polen, begleitet von der Novelle "Euryalus und Lucretia" und der Abhandlung "von dem elenden Leben der Hösslinge".

Überhaupt sind die Reisen Długoszs für die Ausbreitung des Humanismus in Polen von nicht geringer Bedeutung gewesen, da er eine Menge Handschriften nach Polen mitbrachte, so den Curtius, Justinus, Sallust, Livius, soweit er erhalten war, einige Bände Ciceros und verschiedene andere historische und theologische Schriststeller der Gegenwart und Vergangenheit.

An der Universität in Krakau hatte der Humanismus vor Zbigniew Olesnicki keine Aufnahme gefunden. Erst Gregor von Sanok, später Erzbischof von Lemberg, ging hier bahnbrechend vor.

Im Jahre 1428 ließ berselbe sich an der Hochschule immatrikulieren, wurde 1433 Baccalaureus und 1439 magister lib. art. Seine Vorlesungen waren ein Greignis für die Universität und die Geschichte des Humanismus. Unter noch nie dagewesenem Beisalle erklärte er in humanistischer Weise die Satiren Juvenals, die Komödien des Plautus, Virgils Buccolica und Georgica.

Daß sein Vorgehen auch in der Folge gute Früchte getragen, ersehen wir daraus, daß schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts regelmäßig Vorlesungen über klassische Schriftsteller gehalten wurden.

Nach seiner Ernennung zum Erzbischof von Lemberg im Jahre 1451 zog er sich vom öffentlichen Leben zurück, bewahrte aber seinen regen Sinn für die humanistischen Studien und versammelte an seinem Hose einen Kreis von Männern, die mit ihm das Interesse und die Begeisterung für das klassische Altertum teilten.

<sup>\*)</sup> Boigt, Wiederbelebung bes taffifchen Altertums. Berlin 1880, Bb. II. S. 330. Sauisti, p. 8.

<sup>7)</sup> Beißberg, G. 220.

<sup>1)</sup> Beißberg, G. 345.

Hier in dieser Umgebung lernen wir nun zuerst jenen Mann kennen, der zwar ein Fremdling in Polen, doch in das Kulturleben desselben nachhaltig eingegriffen und sich einen hervorragenden Plat in der Geschichte des Humanismus in Polen erobert hat. Wir meinen den Italiener Filippo Buonacorsi, genannt Callimachus.

Geboren 1437 zu San Gemignano im Florentinischen, wandte sich derselbe schon früh humanistischen Studien zu und wurde zu Rom Schüler des Pomponius Laetus, in dessen Akademie er zuerst den Beinamen Callimachus erhielt. Als diese Schule im Verdachte republikanischer und heidnischer Tendenzen im Jahre 1468 aufgelöst und die Witglieder derselben verfolgt wurden, gelang es Buonacorsi, sich der drohenden Gesangennahme durch die Flucht zu entziehen, und kam nach mancherlei Irrsahrten im Jahre 1470 nach Polen, wo er am Hose Gregors von Sanok aastliche Aufnahme fand.

Auf welche Weise Callimachus mit diesem bekannt geworden, ist nicht zu ermitteln, wahrscheinlich geschah es auf Empsehlung humanistischer Freunde in Griechenland.

Callimachus gesang es bald, die Gunft weiterer Rreise zu erwerben, ja selbst die Aufmerksamkeit bes Hofes auf sich zu ziehen.

1472 ließ er sich an ber Universität als Scholar eintragen. Kurz barauf berief ihn König Kasimir Jagiekto als Lehrer ber lateinischen Sprache für seine Söhne an ben Hof. Nicht allein als solcher wußte sich nun Callimachus die Zufriedenheit des Königs zu erwerben, er verstand es auch, sich durch seine staatsmännischen Fähigkeiten und durch ben politischen Scharsblick, mit welchem er die staatlichen Verhältnisse Polens beurteilte, bald unentbehrlich zu machen. Vom Könige wurde er zu den wichtigsten Beratungen hinzugezogen. Als Gesandter machte er Reisen nach Lenedig, zum Bapste, zum Kaiser und nach Konstantinopel.

So ist es barum auch wohl erklärlich, wenn sich Callimachus bei dem auf seine Macht eifersüchtigen Abel keiner großen Sympathien erfreute, besonders da man wohl wußte, daß er seinen Einsluß beim Könige gegen den Abel ausbeute.

Ob die unter dem Namen der "Ratschläge des Callimachus" bekannte Schrift wirklich von ihm herstammt, ist zum mindesten zweiselhaft, wenn auch die darin entwickelten Tendenzen sich vollskommen mit den Absichten decken, deren Callimachus von seinen Feinden beschuldigt wird.

<sup>•)</sup> Ib. S. 349 u. ff.

Das "consilium Callimachi" ist eine Denkschrift für ben König, die in 35 Artikeln ganz im Geiste Machiavellis Ratschläge gegenüber dem Abel enthalten.

So war es für Callimachus nur ein Glück, daß er das Ende bes unglücklichen Feldzuges nach der Moldau, dessen moralischer Ursheber er gemesen, nicht mehr erlebte. Er starb am 1. November 1496 an einer pestartigen Seuche, die damals in Polen wütete.

Eng mit seinen wechselreichen Schicksalen verknüpft erscheinen uns die Schriften dieses Humanisten, die zumeist aus persönlichem Anlaß entstanden sind. So das Leben Gregors von Sanot 10) (de vita et moribus Gregorii Sanocensis, archiepiscopi Leopoliensis), worin er seinem Freunde ein dauerndes Denkmal sest. Ferner bestigen wir von ihm die Abhandlungen "historia de rege Vladislao" 11), "historia de redus gestis Attillae" 12), "de bello Turico inferendo oratio" 13), "libellus de his, quae a Venetis tentata sunt, Persis ac Tartaris contra Turcos movendis" 14). Nicht die letzte Stelle unter seinen Schriften nehmen die Gedickte ein, von denen sich besonders die erotischen (an Fannia, Drusilla und Rogana) durch besondere Zartheit und Anmut auszeichnen.

Callimachus bilbet ben Typus eines echten Humanisten, ber ausgerüstet mit großer praktischer Weltklugheit und ausgezeichnet durch seine umfassende Vildung es versteht, sich am Hose eines Fürsten dadurch wert und unentbehrlich zu machen, daß er sich für die erwiesenen Wohlthaten durch seinen "ruhmverkündenden Mund" erkenntlich zeigt. Für Polen wächst seine Bedeutung noch dadurch, daß er so zu sagen eine lebendige Vermittelungsstraße mit dem Lande des Humanismus bildete, zu einer Zeit, als sich dort der Einsluß der neuen Ideen immer mehr bemerkdar machte. Callimachus hatte mit vielen italienischen Humanisten lebhaften brieflichen Verkehr. So wechselte er mit dem Platoniker Marsilio Ficino Briefe und Geschenke. Er erhielt von diesem seine Platoübersehung, einen Katalog seiner Bibliothek und drei Exemplare der Ubhandlung "de sole et de numine", damit er auch — wie er schrieb — zwei Freunde damit

<sup>10)</sup> Zuerst abgedruck in Wiszniewski, Pomniki historyi i literatury polskiej. Kraków 1835—1836.

<sup>11)</sup> Aug. Vind. 1519. 4°.

<sup>11)</sup> Großenhann 1530. 4.

<sup>13)</sup> Cracoviae 1524. 4°.

<sup>14)</sup> Hagae 1533. 4°.

beschenken könne. Sbenfolche Beziehungen verbanden ihn mit Angelo Poliziano, Ugolino Berino und Lorenzo von Medici.

Unter den Männern, die neben Callimachus für den Humanismus in Krakau Propaganda machten, nimmt Conrad Celtes ohne Zweifel den ersten Rang ein 15). Obgleich von Geburt ein Deutscher, obgleich er sich nur kurze Zeit (1489—1490) in Polen aufgehalten hat, so ist doch sein Verweilen für die Erstarkung des Humanismus hier von großem Einslusse gewesen.

Celtes hatte sich im Jahre 1489 als Scholarch an der Universität immatrikulieren lassen und besuchte die astronomischen und mathematischen Vorlesungen des berühmten Astronomen Albert von Brudzewo 16).

Angeregt durch einen großen Kreis gleichgesinnter Freunde, zu benen außer Callimachus und Brudzewski der Arzt Ursinus, der geslehrte Sigismund Fusilius, der Grieche Salemnius u. A. gehörten, hielt er selbst mit großem Beifalle Vorträge über Poetik und Rhestorik und gründete zusammen mit Callimachus die "Sodalitas Vistulana", eine Vereinigung, die den Mittelpunkt aller humanistischen Bestrebungen bilden sollte und darauf ausging, durch Heranziehung aller für das klassische Altertum begeisterten Gesinnungsgenossen der Universität Konkurrenz zu machen. Der Ausenthalt Celtes' in Polen dauerte nur zwei Jahre.

Wir besitzen von ihm eine Reihe von Gedichten, die teils Schilberungen von Krakau und Polen 17) enthalten, teils seine Liebe zur Hasilina zum Gegenstande haben.

Obgleich seine Bestrebungen von großem Ersolge begleitet waren, so erlosch boch nach seinem Fortgange die Bewegung, die er angesacht, fast gänzlich, woran sowohl die wieder erstarkte Scholastik, als auch der Tod und der Abgang vieler Mitglieder der societas Vistulana Schuld waren. Die nun folgende Reaktion dauerte dis zum Jahre 1500.

<sup>17)</sup> Ad Vistulam flumen carmen et salinaria ad Janum Terinum.



<sup>18)</sup> Geiger, Renaiffance und humanismus in Italien und Deutschland. Berlin 1882, S. 454-462. Mederzhasti, O pobycie w Polsce Konrada Celtesa. Rratow 1876.

<sup>19)</sup> Albert von Brudzewo oder Brudzewski (1445—1497) lehrte von 1476—1494 an der Universität Mathematik und Astronomie. Seine Borlesungen hatten europäischen Ruf. Bon seinen Werken erschienen nur die Commentaria utilissima in theoricis planetarum. Mediol. 1594.

In dem Kreise der Humanisten, welche sich um Celtes geschart, von denen außer den schon oben genannten noch Mathias Drzewicki, Peter von Bnin und Erasmus Ciolek zu nennen sind, sind besonders zwei Männer hervorzuheben, nämlich Laurentius Corvinus und Johannes Rhagius Sommerseld. In diesen beiden kommen die Hauptmerkmale des damaligen Humanismus klar zum Ausdruck.

Es ist mehr die Form, als der Juhalt der lateinischen Schriftsteller, die sie zur Nachahmung reizt, und der Ausspruch Agricolas in der Dedication zu Ciceros Rede für den König Dejotarus 18): "nos esse Ciceronianos oportet" ist das Feldgeschrei der ganzen ersten Epoche des polnischen Humanismus.

Laurentius Rabe 19), latinisiert Corvinus, aus Neumarkt in Schlesien, baber Novisorensis, genoß in Krakau ben Unterricht bes Johannes Ursinus 20), Johannes von Glogau 21) und Martin von Olfus, 22). Auch besuchte er die Bortrage des Celtes. 1490 erklart er an ber Universität ben Boetius, 1492 liest er über Philosophie und wird 1493 baccalaureus in artibus. 1498 wird er zum magister liberalium artium ernannt. Im Jahre 1502 erschien sein berühmtes Werkchen hortulus elegantiurum, eine ben Krakauer Studenten gewidmete Stilistik, der er am Schlusse die bekannte Dbe "de Polonia et eius metropoli Cracovia" beifügte. Außerbem besiten wir von ihm folgende Schriften: Structura carminum 1496; idioma latinum i. e. colloquiorum liber 1496; cosmographia dans manuductionem in tabulas Ptolomei 1496, mit Bebichten über Polen, Rrafau und Schlefien; epicedium in Alexandrum Vilnae demortum 1506; epithalamium in nuptiis Sigismundi I 1518. Auch ift er ber Herausgeber bes feltenen Werkes Cursus Sancti Bonaventure de passione Domini cum invitatorijs, hymnis et canticis Laur. Corvini. Vratisl. 1522. Corvin ift auch Johannes Rhagius aus Sommerfeld, genannt Aesti-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) M. T. Ciceronis Pro Rege Deiotaro Ad C. Caesarem oratio: Rhetorice: et purioris latinitatis amatoribus plurimum utilis. Cracouiae per Hieron. Vietorem 1518. 4°.

<sup>19)</sup> Mecherznásti, Wawrzyniec Korwin z Nowegotargu. Kratow 1878.

<sup>20)</sup> Johannes Urfinus, berühmter Arat, lebte um die Mitte bes 15. Jahrhunderts. Er ift der Berfaffer eines modus epistolandi. 1496.

<sup>21)</sup> Johannes von Glogau (Glogoviensis), berühmter Argt, Dathe-matiter und Aftronom, ftarb in Krafau 1507.

<sup>22)</sup> Martin von Olfus, Mathematiter, starb 1540. Er schrieb nova calendarii Romani reformatio.

campianus, für die Ausbreitung des Humanismus thätig, wobei sich wie bei jenem sein Hauptbestreben auf die Förberung eines guten klassischen Lateins richtet, und sein bedeutendstes Werk ebenfalls eine lateinische Stilistik bilbet.

Er wurde im Jahre 1484 Magister, las 1487 über Donat und Cicero, erklärte 1493 die Briefe Senecas, hielt 1495, dem Geiste der Reaktion folgend, philosophisch scholastische Vorträge, um aber 1500 wieder zum Donat zurückzukehren. 1497 war er auch zum daccalaureus der Theologie ernannt worden. Im Jahre 1500 gab er seine schon oben erwähnte Stilistik heraus, den "modus epistolandi", ein Werkchen, das, bemerkenswert für den Versasser, ganz mit Lobeserhebungen des Callimachus erfüllt ist und mehrere Auflagen ersehte.

Nach dem Abgange Sommerfelds beginnt für den Humanismus an der Universität eine glänzende Spoche, die bis gegen die Mitte des dritten Jahrzehntes des 16. Jahrhunderts dauerte. Bevor wir aber auf diese Zeit näher eingehen, ist es von Interesse, das allemähliche Erstarken und Wachsen des neuen Geistes an der Universität seit Gregor von Sanok zu verfolgen.

Dieser lettere hatte im Jahre 1440 ben Anstoß zum humanistischen Studium der klassischen Dichter gegeben, und sein Vorgehen war, wie wir schon oben bemerkten, von großem Erfolge begleitet gewesen. Man begann die römischen Dichter, wie den Valerius Maximus, Virgil, Ovid, Horaz, Statius, Martial, Tibull, Properz mit großem Eifer zu lesen und zu erklären 23).

Callimachus, diese erste Leuchte des Humanismus in Polen, ließ sich 1472 als Scholarch an der Universität eintragen. Das Jahr darauf folgte ihm Michael von Wielum. Johannes von Oswiecim, genannt Sacranus, berühmt als lateinischer Dichter und Versasser eines modus epistolandi, ein Schüler Filelsos, war um dieselbe Zeit mehrmals Dekan der facultas artium und Rektor der Universität. 1489 erscheint Conrad Celtes, der Gründer der societas Vistulana. 1491 ließ sich Nitolaus Covernicus, der durch seine Abersetung des Theophylactus 24) seine Zugehörigkeit zum Humanismus bekundete, immatrikulieren. Ihm solgte das Jahr darauf Heinrich Bebel, später Prosessor in Tübingen.

<sup>\*\*)</sup> Wiszniewski t. III., p. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Theophylacti Scholastici Simocatti epistolae morales et amatoriae interpretatione latina. Cracoviae 1505. 4°.

Der barauffolgenden Reaktion sielen natürlich die noch schwachen Geistesblüten des humanismus zum Opfer, aber um das Jahr 1500 erstarkte er wieder soweit, um den Kampf von neuem aufzunehmen und wenigstens einige Jahrzehnte lang ungeftört herrschen zu können.

Mit Beginn bes 16. Jahrhunderts wird die Universität Krakau eine Hochschule von europäischer Bedeutung, zu der Schüler aus allen Ländern in Menge zusammenströmten. Und wie festen Fuß der Humanismus um diese Zeit dort schon gefaßt, das lehrt uns ein Blick auf das im "liber diligentiarum" <sup>25</sup>) registrierte und heute noch erhaltene Verzeichnis der Vorlesungen.

Den Beginn macht Johannes aus Lemberg mit der Erklärung der Briefe des Filelfo (1501). In den folgenden Jahren begegnen wir immer mehr lateinischen Autoren als Gegenstand der Vorslesungen, so Terentius und Silius Jtalicus; Horaz kehrt immer wieder.

Im Jahre 1511 lieft Paulus von Krosno über die Aeneide, 1513 über Claudian und Ovid, 1515 über Lucan.

Valentin Wróbel aus Posen, seit 1504 magister, erklärt den Grammatiker Georgius Valla, den Valerius Maximus (1513) und Sallust (1514).

Der Engländer Core nennt in seinem 1518 erschienenen Werkchen "de laudibus academiae Cracoviensis" bereits 16 Lehrer, die er als Sterne des Humanismus bezeichnet 28). Im selben Jahre beginnt auch Rudolph Agricola seine Vorlesungen.

1520 begegnen wir zum ersten Male griechischen Autoren: Jacob von Sieradz kündigt Vorlesungen an über Hesiod, und Georg von Liegnitz über griechische Grammatik. Im Jahre darauf liest Sebastian von Lemberg über den Homer; 1527 Antonius de Napochan über die Flias, und Sebastian de Hallis über griechische Grammatik.

Hand in Hand mit der akademischen Thätigkeit geht die publizisische. Die Reihe der vielen Drucke römischer Klassiker beginnt mit Ciceros rhetorica ad Herennium (1500). Zur selben Zeit erscheint die Rede pro Ligario, 1502 Cato major, 1507 de officiis und quaestiones Tusculanae. Die rhetorica ad Herennium



<sup>28)</sup> Liber diligentiarum facultatis artisticae universitatis Cracoviensis. Pars I (1487—1503). Editionem curavit Dr. Wl. Wistocki. Crac. 1886. — Diefes hochinteressante Manustript, welches ein offizielles Register ber in ber Artisten-Fakultät von 1487—1503 gehaltenen Borlesungen enthält, bilbet eines ber wichtigsten Dokumente zur Geschichte bes humanismus in Polen.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Szujski, p. 158.

und ber Traum Scipios gehören zu ben in jener Zeit am häufigsten gebruckten Büchern.

Mit dem Jahre 1530 hatte die Frequenz der Krakauer Unisversität bereits bedeutend nachgelassen. Um dieselbe zu heben, vers bot König Sigismund I 1534 der Jugend das Studium auf auswärtigen Hochschulen, mußte aber schon 1543 sein Verbot wieder zurücknehmen. Sah man doch ein, daß tüchtige, im Auslande gebildete Kräfte dem Lande nur von Nuten sein konnten!

Aus der oben geschilberten ersten Blütezeit des Humanismus seit 1500 sind die Hauptrepräsentanten Paulus aus Krosno und Andreas Krzycki, an die sich ein größerer Kreis von Schülern anschließt.

Paulus von Krosno<sup>27</sup>) (Galizien), geboren in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, studierte an der Universität Greifswald, wo er 1499 Baccalaureus wurde. Im Jahre 1500 kam er nach Krakau und las an der Universität über lateinische Dichter. Sein Aufentbalt in Polen ist von mehreren Reisen nach Österreich und Ungarn unterbrochen worden; so war er 1508 zur Zeit der Pest in Ungarn und im Jahre 1513 in Wien, beschäftigt mit der Herausgabe des Seneca.

Paulus von Krosno ist ein hervorragender lateinischer Dichter, bessen Poesien sich durch schönen Stil und auch innern poetischen Gehalt auszeichnen. Sie wurden in jüngster Zeit herausgegeben im corpus antiquissimorum poetarum Poloniae latinorum Crac. 1887.

Zu seinen bebeutendsten Schülern gehört Johannes von Wislica 28), Johannes Dantiscus 29) und Rudolph Agricola 30).

17\*

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Kruczkiewicz, B, o Pawle z Krosna i Janie z Wiślicy (Rozpr. Akadem. t. XII). Rrafów 1887.

<sup>36)</sup> Johannes von Bislica ift hauptfächlich bekannt burch sein Epos "de bello Prutono", Crac. 1516, bas ben Krieg Polens mit bem Orben und bie Schlacht bei Tannenberg behandelt.

<sup>30)</sup> Johannes Dantiscus, eigentlich Flachsbinder, aus Danzig, ist geboren 1485. Er führte ein abenteuerliches Leben und machte weite Reisen. Rach seiner Rücklehr wurde er Geistlicher und von Sigismund Izu diplomatischen Sendungen benut. Er wurde Bischof von Kulm und von Ermland und ftarb zu Heilsberg 1548. Dantiscus war ein Humanist mit den Borzügen und den Fehlern eines solchen. Mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit stand er im Briefwechsel. Er dichtete Hymnen im Geschmade des Prudentius.

<sup>••)</sup> Rudolph Agricola min. aus Bafferburg ift 1509 Scholar und 1519 Magifter in Rratau, barauf Professor ber Beredjamteit an ber Universität

Eine ebenbürtige Stellung neben Paulus von Krosno gebührt aber Andreas Krzycki (Cricius) 31).

Geboren im Jahre 1483, begann er seine Studien zu Krakau mit Unterstützung seines Oheims, des Bischofs Peter Tomicki. Auf dessen Kosten begab er sich zu weiterer Fortbildung ins Ausland. Im Jahre 1509 wurde er Sekretär des Bischofs Lubrański von Posen, der ihn wegen seiner gewandten Feder hoch schätzte. Als Lubrański im Jahre 1512 die Braut Sigismunds I, Barbara Bapolya, aus Ungarn nach Posen begleitete, besand sich Krzycki in seinem Gesolge. Durch sein zur Feier der Vermählung des Königs versaßtes Hochzeitsgedicht wußte er sich dessen Anerkennung in dem Maße zu erwerden, daß er zum Kanzler der Königin ernannt wurde, welches Amt er die zu deren Tode (1515) verwaltete. Als der König sich zum zweiten Male verheiratete, und zwar mit der Maisländerin Bona Sforza, seierte er auch dieses Ereignis in einem schwungvollen Gedichte.

Krzycki machte sehr schnell Karriere; er beschloß seine Lausbahn als Erzbischof von Gnesen, wodurch er zugleich Primas von Polen wurde.

Er ftarb im Jahre 1537.

Bon seinen Schriften sinb bie hervorragenbsten: in Sigismundi et Barbarae conubium carmen; encomium Sigismundi regis post victoriam de Tartaris partam; de afflictione ecclesiae; Sigismundus eius nominis primus; threnodia Valachiae; cantica sacra carmine sapphico.

In Krzyckis Charakter ist das Wesen des Humanisten vorsherrschend. Als gewandter Hofmann buhlt er um die Gunst der Großen; gegen seine Feinde ist er rücksichtslos und läßt sie die Schärse seiner Satire fühlen. Neben einer großen Gelehrsamkeit und umfassenden Bekanntschaft mit dem klassischen Altertum besitzt er eine nicht geringe Fähigkeit als Diplomat. Ein Freund heiteren Lebensgenusses, ist er leutselig im Umgange. Als Dichter ist Krzycki

Wien. 1515 von Maximilian jum Dichter gefront, tehrt er nach Rratau jurud und ift Lehrer ber Reffen bes Bischof Konarsti. Später lehrt er an ber Universität Philosophie und Beredsamteit. Seine Bedeutung liegt mehr auf padagogischem Gebiete. Bertvoll find seine poetischen und prosaischen Borreben u. s. w. zu ben von ihm ober anderen herausgegebenen Klassitern und Schulbüchern.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Andr. Cricii carmina ed. Morawski. Crac. 1888. (Corpus antiq. poetarum Poloniae latin.)

eine bebeutenbere Erscheinung; er ist wohl ein Schüler, aber tein stlavischer Nachahmer der römischen Dichter, jedenfalls eins der orisginellsten Talente seiner Zeit.

Die sympathischste und rührendste Gestalt unter ben Humanisten biefer Spoche ist Alemens Janicki, ber Schützling Arzyckis.

Janicki (Janitius) <sup>32</sup>) war der Sohn eines Bauern aus Großpolen, geboren im Jahre 1516. Seinen ersten Unterricht erhielt er in der Lubrańskischen Schule zu Posen, kam dann an den Hof seines Gönners Krzycki und nach dessen Tode in das Haus des Wojewoden von Krakau, Peter Kmita. Auf dessen Kosten studierte er in Padua, wo er sich den Doktorhut und den Dichterkranz erward. Mit vielen italienischen Humanisten pslegte er hier Verkehr und schloß besonders innige Freundschaft mit Lazarus Bonamico, einer der Leuchten der Universität. Er starb bereits im Jahre 1543 zu Krakau im Alter von 32 Jahren.

Janicki ist ein Dichter von Gottes Gnaden, dessen großes Talent auch von Not und Krankheit, mit denen er Zeit seines Lebens zu kämpfen hatte, nicht unterdrückt wurde. In seinen Gedichten herrscht meist ein tieftrauriger Ton, nur disweilen durch sede satirische Ausfälle unterdrochen. Die Form beherrscht er meisterhaft, und sein Stil ist klar und einsach.

Auch der polnische Hof hatte dem Vordringen des Humanismus nicht widerstanden. Wir haben schon oben gesehen, welchen Einsluß bereits Callimachus sich bei seinen königlichen Gönnern zu erwerben wußte und zu welcher Bedeutung spätere Humanisten bei Hofe geslangten. Aber erst seit der Heirat Sigismunds I mit Bona Sforza (1518) wird die Macht des Humanismus vorherrschend.

So groß die Fehler dieser Königin auch gewesen sein mögen, bas Gute, das ihr das Land zu danken hat, ist jedoch nicht zu untersichäten. Sie brachte eine Wenge italienischer Künstler und Handswerker nach Polen mit und machte italienischen Geschmack in Kunst und Gewerbe erst heimisch.

Auch ihr Sohn Sigismund August (1548—72) glich barin seiner Mutter, ber er eine vorzügliche humanistische Erziehung zu verdanken hatte. Er war, wie uns berichtet wird, der gebildetste König, den Polen je besessen. Er sprach fertig italienisch, deutsch und

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Cwikliński, L., Klemens Janicki poeta uwienczony (Rozpr. Akad. umiejętności wydział filolog.). Rratów 1898.



polnisch und konnte sich in einem eleganten Latein verständlich machen. 33)

Stets war es sein Streben, die gelehrtesten Leute an seinen Hof zu ziehen, der darum auch das Abbild war von jenen berühmten italienischen Fürstenhösen, wo der Adel des Geistes höher geschätzt wurde, als der der Geburt, und der Fürst mit dem Gelehrten verstehrte, wie mit seinesgleichen.

Am Hofe Sigismund Augusts hatte man für alles Verständnis, was dem geistigen Leben Italiens die Vielseitigkeit und die charakteristische Heiterkeit lieh. Der König war seiner Umgebung kongenial, und diejenigen, welche seinem italienischen Wesen am nächsten verwandt waren, standen auch seinem Herzen am nächsten 34).

Man ergötte sich hier an ben berben Späßen Rejs, wie man an dem Hofe der Medicäer die Facetien des seinen Poggio mit Beshagen las; hier verehrte man den liebenswürdigen Kochanowski, sertigte Abschriften seiner pointenreichen Foricoenia, reichte seine schalkhaften Fraszki von Hand zu Hand, und wenn der stille Mann, dem das rauschende Hosseben nicht lange Freude machte, der lustigen Gesellschaft zu Liebe einmal der strengen Sitte vergaß und einen zweideutigen Gedanken in polnische Verse brachte, wie man sie so wohllautend noch nie vernommen, da vergaß man seiner geringen Leistungen als Beamter und beugte sich vor der Eleganz seines Insgeniums.

Der fein gebildete Hof, ja der König selbst, regte Cromer zur Abfassung seines großen Geschichtswerkes an, das ihm europäischen Ruf eintrug; Solikowski und Andreas Patricius Ridecki, einer der berühmtesten Philologen seiner Zeit, erregten freudige Bewunderung durch ihre Gelehrsamkeit; Nidecki übte bedeutenden Einssuß auf seinen Kollegen im Amte, den Dichterfürsten Rochanowski, und erward sich die Freundschaft des gelehrten Fogelweder und Gornickis. Der edle Andreas Frycz Modrzewski sammelte hier die Ersahrungen, welche

<sup>\*4)</sup> Loewenfeld, Lufafg Gornidi (Brest. 1884), S. 18.



<sup>38)</sup> Solikowski, In funere Sig. Aug. oratio. Crac. 1574. "Linguam norat Latinam, ita ut eam non solum intelligeret, verum etiam et genus dicendi ac pondera verborum accutissime perspiceret . . . . Atque haec quidem in latina, caeterum populares illas Italicam, Germanicam, Slavonicas linguas omnes in iisque adeo, ut ne hoc etiam taceam, nostram imprimis polonicam ita calluit, ut nescias, quum loquentem audires, cuiatem esse potissimum existimes.

in seinem Werke "de republica emendanda" zu einem System verarbeitet wurden, und Jan Januszowski, ein andrer Albus Masnutius, machte hier in der Kanzlei des Königs die ersten Versuche einer begründeten polnischen Rechtschreibung 35)."

Auch die königlichen Cancellarien waren das Feld, wo die jungen Humanisten ihre Fähigkeiten verwerteten; sie waren sozusagen Ukazbemien, auf denen sie sich für die spätere politische Karriere vorsbereiteten. Fast alle bedeutenden Geister dieser Zeit haben von hier aus ihre Laufdahn begonnen 36), so Wodrzewski, Andreas Trzyzcieski, Przykuski, Orzechowski 37) und viele andere.

Selbst die Bischöfe von Krakau, die zugleich Kanzler der Universität waren, huldigten ganz offen den Ideen des Humanismus. Konarski, Zonicki, Gamsat, Maciejowski und Zebrzydowski förderten die klassischen Studien und standen selbst auf der Höhe der humanistischen Bildung. Die wissenschaftlichen, geistreichen Symposien im Hause des Bischofs Samuel Maciejowski waren damals weit der rühmt. Übrigens waren auch die Höse der meisten übrigen polnischen Kirchenfürsten in dieser Zeit wahre Pflanzstätten des Humanismus.

Es ist selbstverständlich, daß diese geistige Atmosphäre des Hoses sich auch dem ganzen Lande mitteilte. Gornicki sagt in seiner Borzede zum "Dworzanin" 38), zu keines polnischen Königs Zeiten habe es so viel gelehrte Männer in Polen gegeben. Nach dem Zeugnisse Cromers war die Kenntnis der lateinischen Sprache schon weit versbreitet und allen Ständen geläusig gewesen 39).

Das Drängen nach Bildung war ein allgemeines. An den Universitäten des Auslandes, wie Wittenberg, Leipzig, Franksurt a. O., Erfurt, Heidelberg, Straßburg, Basel, Padua, Bologna und Paris,

<sup>\*\*</sup>O Cromer, Polonia. Colon. 1577, p. 67. Ad scholas quidem et magistros mittere mares liberos et latinis litteris teneram aetatulam imbuere, omnibus, pauperibus iuxta ac divitibus, nobilitati ac plebi, oppidanae praesertim, studium est. Multi paedagogos domi alunt. Itaque ne in medio quidem Latio quis reperiat tam multos vulgo, cum quibus latine tamen loqui possit. Puellae quoque nobiles et urbanae vel domi vel in monasteriis vernacula, imo et latina lingua legere et scribere discunt.



<sup>36)</sup> Loewenfeld, Gornidi, G. 12.

<sup>36)</sup> Beibenftein, Cancellarius 1742. p. 11.

<sup>37)</sup> Tarnowsti, Pisarze polityczni XVI wieku. Kratów 1886, t. I, p. 338—342.

<sup>36)</sup> Dworzanin polski. Kraków 1566.

studierte eine Menge Polen aus allen Teilen des Reiches und aus allen Ständen. Während früher nur die Magnaten ihre Söhne ins Ausland schickten, so thaten es jett fast der gesamte Abel, ja selbst reiche Bürger und Bauern. Die glänzenden Zeiten der Krakauer Hochschule waren nämlich schon vorüber, der Zuzug von außen verminderte sich von Jahr zu Jahr, und die polnische Jugend suchte nun ihre Bildung im Auslande.

Es konnte barum auch nicht ausbleiben, daß das Ausland auf diese Gäste aufmerksam wurde. Wir besitzen eine Menge Zeugnisse ausländischer Humanisten des 16. Jahrhunderts, wie Erasmus von Roterdam, Georg Sabinus, Muretus, Paulus Manucius, Sigonius, Scaliger, Lipsius u. a., welche sich über die geistige Regsamkeit, Gelehrsamkeit und hohe Kultur der Polen mit großem Lobe aussiprechen 40).

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts beginnt die Zeit der späteren Blüte des polnischen Humanismus. Diese Spoche nun ist

<sup>40)</sup> Jufins Lipfius ichreibt an Andreas Schoepaens: Quam mutastis? et humanitate, elegantia, omni cultu animi provocare audetis laetissimam quamque gentem. Mirus providentiae ordo! et coelestis ille agricola has illasque partes excolit et velut novales quosdam agros, alternis serit. Quid Graeci, quid placent sibi Itali? Graecia et Italia nuper in Gallia et nunc in Germania aut Sarmatia reperiuntur. - Muretus außert fich alfo: Magna mihi, Socrate, cum multis Germanis, magna cum permultis Polonis familiaritas, magnus usus, magna necessitudo fuit. Semper eos expertus sum bonos viros, rectos, simplices, apertos, humanissimos praeteria, et prope omnes eo vitae cultu ac munditia, quae ad elegantiam potius, quam ad ullam barbariem accederet. Nugae istae sunt hominum. eos, qui adulari et fallere et aliud loqui aliud cogitare nesciunt, barbaros vocantium. Utinam nos eo modo barbari essemus! Utri vero barbariores sunt, nati in media Italia, quorum via centesimum quemque reperias, qui latine aut graece loqui sciat, aut literas amet, an Germani ac Poloni. quorum permulti et earum linguarum utramque perfectissime callent et ita literas et liberales disciplinas ament, ut in iis tempus omne consumant. Olim illi fortassis asperi ac barbari fuerunt; hoc quidem saeculo vereor. ne ad nos barbaries, ad illos cultus et splendor vitae et eruditio atque humanitas mutatis sedibus commigrarint. - Orichovius, Panegyricus nuptiarum J. Cam. Tarnovii. Crac. 1558: Quo modo Polonia humanissima non erit? quae omni doctrinarum genere est florentissima? quae referta doctissimis viris est? plena litterarum graecarum atque latinarum. Venisses in Poloniam, tibi Polonia non terra barbara, sed ipsa altera visa fuisset Italia, cum Polonos pro vernaculo sermone sermonem sonare audires latinam.



besonders reich an Geistesschöpfungen, welche den Stempel einer hohen Kultur, Eleganz der Form, verbunden mit Frische und Tiese des Inhaltes, ausweisen. In dieser Zeit zeigt sich der polnische Humanismus in seinem höchsten Glanze. Sin Umstand besonders untersicheidet ihn von dem der vorhergehenden Zeit, es ist die immer mehr zunehmende Kenntnis und Pflege des Griechischen.

Den wichtigsten Bertretern bieser Spätrenaissance wollen wir nun hier einige Worte wibmen.

Simon Marycki (Maritius) wurde 1535 Baccalaureus und 1539 Magister an der Universität Krakau, als welcher er eine überaus fruchtbare Thätigkeit bis zum Jahre 1550 entwickelte. Er las und erklärte in dieser Zeit verschiedene Schriften Ciceros, den Horaz und Virgil, gab 1546 Demosthenes' Reden "vom Frieden" und 1547 "für die Freiheit der Rhodieser" heraus und veröffentlichte mehrere Rommentare zum Cicero. Sein Hauptwerk ist die Schrift "über die gelehrten Schulen" <sup>41</sup>), in der er die derzeitigen betrübenden Verhältnisse der Krakauer Universität einer vernichtenden Kritik unterzieht und dabei die Schuld sowohl der Interessenlosigkeit des Landes, als auch dessonders der schlechten Besoldung der Professoren und ihrer daraus hervorgehenden Unfähigkeit beimißt.

Auch Abalbert Nowopolski (Novicampianus), sein Kollege im Amte, verfolgte die gleichen Bahnen. Er ist von einer großen Vielsseitigkeit auf dem Gebiete der Theologie, Philologie und der Naturwissenschaften. Baccalaureus wurde er im Jahre 1536, Magister 1539, und begann seine Lehrthätigkeit an der Universität mit Vorträgen über Siceros Tusculaneen, welchen sich dann solche über die mannigsachsten Gegenstände anschlossen. So las er im Jahre 1545 nacheinander über Dialektik und Physik des Aristoteles, Grammatik, die Flias und Hesiod, Demosthenes und Suclid <sup>42</sup>). Seinem Namen begegnen wir im liber diligentiarum dis zum Jahre 1558.

Hervorragender als diese beiben, denn ein Philologe von europäischem Ruse ist Andreas Patritius Nibecki.

Geboren im Jahre 1522, erhielt er seinen ersten Unterricht in Krakau und besuchte bann die Universität Padua, wo er unter den berühmten Philologen Robertello und Sigonius sich eifrig mit philos

<sup>41)</sup> Simonis Maricii Pilsnensis, de scholis seu academiis libri duo. Crac. 1561.

<sup>42)</sup> Morawski, Andrzej Patrycy Nidecki. Kratów 1884. p. 8.

logischen Studien beschäftigte. Bornehmlich war es Cicero, ben er zum Gegenstande seiner Forschungen machte. Gine innige Freundschaft verband ihn besonders mit Sigonius, welche durch das gleiche Intereffe an ciceronianischen Studien noch befestigt murbe. Im Jahre 1559 wurde Nidedi Doktor der Rechte und kehrte nach Bolen gurud. Kurze Zeit darauf (1560) überraschte er die gelehrte Welt mit der Berausgabe ber poetischen Fragmente Ciceros, die er 1564 in zweiter ergänzter Auflage erscheinen ließ. Weitere philologische Abhandlungen von ihm find "miscellaneae coniectationes", Kommentare zu Cicero, Livius und Lactantius, notae in duas Ciceronis orationes" und ber "Diftator", eine Studie über die Diftatur bei ben Römern. Das Hauptverdienst seines Lebens ist jedoch die Stition ber poetischen Fragmente Ciceros, nicht nur das vorzüglichste philologische Werk, bas zu jener Zeit in Polen erschienen ist, sondern auch eine der hervorragendsten Leistungen auf dem Gebiete der philologischen Kritik überhaupt 43).

Auch Johannes Kochanowski (1530—1584), der mit Nidecki eng befreundet war, verdient hier einige Worte. Seine eigentliche Bedeutung liegt zwar auf einem anderen Felde, da wir in ihm den größten Dichter und vorzüglichsten Repräsentanten der ersten Blütezeit der polnischen Litteratur verehren. Man nennt ihn mit Recht den "Dichterfürsten" unter den Polen und den "Later der Sprache", aber selbst in seinen polnischen Schriften verleugnet er nicht den Schüler der Alten und in seinen lateinischen Dichtungen erscheint er uns als echter Humanist.

Durch seine Rekonstruktion bes Ciceronianischen, Aratus"<sup>44</sup>) hat Kochanowski übrigens auch bas eigentliche Feld ber Philologie betreten. Sine nähere Prüfung dieses Werkes überzeugt uns leicht von seiner Befähigung auch für diese Arbeit; zahlreiche Stellen zeigen ben seinen dichterischen Sinn, der gerade hier dem Philologen sehr zu statten kommt <sup>45</sup>).

<sup>49)</sup> Carl halm, Beitrage jur Berichtigung und Erganzung ber ciceromianischen Fragmente. Situngsberichte ber igl. bair. Atademie in Minchen 1862. "Der gelehrte Pole Andreas Patricius, beffen reichhaltigen Commentar tein neuerer Bearbeiter getannt zu haben scheint."

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) M. T. Ciceronis Aratus ad Graecum exemplar expensus et locis mancis restitutus per Joannem Cochanovium. Cum adnotationibus. Eiusdem autoris super Festi Avieni Arataeorum paraphrasim et Germanici Caesaris fragmenta animadversiones. Cracoviae 1579. 4°. 23 ff.

<sup>46)</sup> Loemenfeld, Johann Rochanowsti. G. 140.

In Gornicki (1527—1603) finden wir den Typus eines echten Humanisten am deutlichsten ausgeprägt. Zwar hat er selbst keine Zeile lateinisch geschrieben, aber er war "doch ganz ein Sohn der Renaissance, als Mensch und als Schriftsteller". In einer schönen und meisterhaften Sprache ist er seinem Volke durch seine Schriften— ich erwähne nur die Übersetzung des Seneca 46) — der Dolemetscher antiker resp. humanistischer Ideen.

Gleich Nibecti sind auch Jakob Gorski (1525—1585) und Benedikt Herbest (1531—1593) nur auf philologischem Gebiete ermähnenswert; sie sind beibe bemerkenswert durch ihre grammatischen und rhetorischen Schriften, bekannter noch durch ihre gelehrte Polemik unter einander. Sie sind aber beibe an der Universität im Interesse des Humanismus rege thätig gewesen.

Görski <sup>47</sup>) begann sein Lehramt im Jahre 1:55 an ber Universität mit Vorlesungen über Ciceros Rebe pro Roscio Amerino, las in ben folgenden Jahren über philosophische Gegenstände (Albertus Magnus, Aristoteles) und gab im Jahre 1558 die Abhandlung de periodis atque numeris oratoriis libri II heraus. Das Jahr barauf füllten Vorträge über Rhetorik aus, auch ein Schristchen über diesen Gegenstand erschien von ihm um diese Zeit <sup>48</sup>). 1501 wurde er mit Herbest <sup>49</sup>), seinem Kollegen im Amte, in einen gelehrten Streit über die lateinische Periode verwickelt, welcher auf beiden Seiten mit erbitterter Heftigkeit geführt wurde, und in dem selbst Männer wie Stanislaus Orzechowski, Stanislaus Maciejowski, Kochanowski mit Sifer Partei nahmen <sup>50</sup>). Herbest zog sich endlich, des Streites müde, nach Posen zurück und trat dort später in den Jesuitenorden.

In herbest zeigt sich noch beutlicher als in Gorsti der Charakter bes unruhigen und beweglichen humanisten. Immer von einem Orte zum andern wandernd, hier feierliche Abschieds, dort prunkvolle Bezgrüßungsreden haltend, dabei ewig im Streite mit seinen Gegnern, geht sein ganzes Leben einzig in seiner Liebe und Begeisterung für das klassische Altertum und besonders für seinen Meister Sicero auf.

She wir an bas Enbe unferer Geschichte bes polnischen humanis= mus gelangen, muffen wir noch eines Mannes gebenken, ber, gleich

<sup>44)</sup> Loemenfeld, Gornidi, S. 110-125.

<sup>47)</sup> Morawski, p. 92.

<sup>48)</sup> De generibus dicendi. Crac. 1559.

<sup>49)</sup> Morawski, p. 98.

<sup>••)</sup> Wiszniewski, t. VI, p. 150-157.

groß und berühmt als Staatsmann und Felbherr, auch ben Ruhm eines bedeutenden Humanisten erworben hat. Wir meinen den Kanzler Jan Zamonski 51).

Gleich als wollte der schon ersterbende Humanismus sich noch einmal in seiner ganzen Herrlichkeit erheben, so erstand ihm in Zamoyski ein Vertreter und Mäcen, wie er ihn auch in den glänzendsten Zeiten seiner Blüte kaum je besessen. Mit Zamoyski und dem kleinen Kreise seiner Anhänger sind die Tage des polnischen Humanismus gezählt. Wohl erlosch er nicht mit einem Male, wohl hatte er hier und da noch begeisterte Anhänger, aber der geistige Nebel der Reaktion, welcher nun das ganze Land bedeckte, wurde immer dichter und dichter.

Jan Zamonsti wurde geboren im Jahre 1541. Nachbem er seine ersten Studien in Rulm beendet, wandte er sich nach Baris, wo er Schüler des berühmten collège royal wurde. Vier Jahre barauf sehen wir ihn in Strafburg in ber Schule bes berühmten Johannes Sturm, "Strafburgs ersten Schulrektors" 52). Diefer mar einer ber bebeutenbsten und fähigsten humanistischen Babagogen seiner Beit, und ber Ginfluß, ben er auf ben Bilbungsgang bes jungen Zamonsti ausübte, mar nachhaltig genug. Unter feiner Leitung feste er die schon in Paris begonnenen Studien des Griechischen fort. Im Jahre 1561 begab er sich nach Padua. Die Universität Padua, welche den ausgezeichnetsten Lehrern auf dem Gebiete der Jurisprudenz, der Medizin und der humanistischen Studien - wir nennen nur Laurentius Caftellanus, hieronymus Cagnolus, Tib. Decianus, Markus Mantua, Bartholomäus Sylvaticus, Nascimbonus Betenellus, Bassianus Landus, Bernardinus Tomitanus, Martus Oddus, Laz. Bonamicus, Joannes Kaseolus und die beiben schon oben erwähnten großen Philologen Franciscus Robertellus und Carolus Sigonius ihre weite Berühmtheit verdankte 53), war von jeher ein Anziehungs: punkt für die im Auslande studierenden Polen gewesen, und zu keiner Beit war die Bahl berselben bort so bedeutend, wie gerade im ganzen 16. Jahrhundert. Bereits im Jahre 1271 hatte ein Bole, Nikolaus Polonus, die Burbe bes Rector jurisconsultorum befleibet, und im Jahre 1563 wurde Rektor der Universität Jan Zamonski. Ru

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) R. Heidenstein, De vita Johannis Zamoiscii. 1606.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Chr. Schmidt, La vie et les travaux de Jean Sturm. Strasbourg 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Tomasini, Gymnasium Patavinum. Utini 1654.

biefer Zeit erschien auch sein bekanntes Werk "de senatu Romano" 54). Nach Bolen zurückgekehrt, beschäftigte er sich auf Veranlaffung bes Unterkanzlers Beter Mnfzkowski mit ber Ordnung der königlichen Archive, beteiligte sich nach bem Tobe Sigismund Augusts eifrig an ber Wahl Heinrich von Balois und war auch im Jahre 1573 Mitglied ber polnischen Gesandtschaft in Frankreich, welche Beinrich bie Krone Polens anbieten follte. Auch unter bem Ronige Stefan Batorn wuchs das Ansehen Zamonstis immer mehr; er wurde Unterkanzler und im Jahre 1576 Großtanzler von Bolen. Auf ben Borfchlag Zamonstis beschloß ber König 1577 die Gründung eines humanistischen Kollegs nach bem Muster bes collège royal in Baris und die Berufung ausgezeichneter ausländischer humanisten an Dieselbe. Der Plan scheiterte jedoch an bem Widerstande ber Bischöfe und ber Professoren ber Universität. Rurze Zeit barauf starb ber König Stefan Batory, und Sigismund III gelangte auf ben Thron. Bamonsti befand fich jett auf bem Gipfel feiner Macht; mehrere ruhmreiche Feldzüge gegen bie Türken machten sein Ansehen nur noch bedeutender. Im Jahre 1593 verwirklichte er ben schon lange gebegten Lieblingswunsch seines Lebens, nämlich die Errichtung eines Rollegs in ber von ihm 1580 gegründeten Stadt Zamosc. Daß ihm babei bas Gymnasium Sturms in Strafburg vorschwebte, baß er gleich biefem eine Bflangftätte ber flaffifchen Wiffenschaften ins Leben rufen wollte, geht aus einem Briefe an ben Dichter Simon Saymo: nowicz (Simonibes), worin er ihm ben Plan feiner "schola civilis" auseinandersette, zur Genüge hervor. Szymonowicz war es auch, ben er mit ber Gewinnung von geeigneten Lehrfraften betraute. Nachdem er 1594 bie Zustimmung bes Papstes in einem Detrete, welches die neue Schule mit allen Rechten einer Universität aus: stattete, erlangt hatte, manbte sich Ramonski in einem Manifeste an die Gebildeten seiner Nation, worin er ihnen die Gedanken, die ihn bei ber Gründung geleitet, näher auseinandersette. Wir konnen uns nicht verfagen, einige ber markantesten Stellen bieser Proklamation bier anzuführen, weil fie für ben eblen Geift unferes humanisten zu bezeichnend sind.

"Ego vero lubens fateor, cum mihi facile persuasissem nihil esse in vita magnopere expetendum, nisi laudem, honestatem, bonum publicum, studiis me totum dedidi. Haec adolescentiam meam alebant, senectutem

<sup>56)</sup> Zamoscius, Joa., De Senatu Romano lb. II. Venet., Jord. Ziletus, 1563. 4°.



oblectabant, secundas res in sellis curulibus ornabant, adversis perfugium et solatium praebebant, in bellis conficiendis regebant, in pactis foederibusque condendis informabant, .... pernoctabant mecum, peregrinabantur, rusticabantur. Quodsi haec vox studiorum hortatu praeceptisque conformata, quantum vires sinebant, et patriae meae charissime ampliando nomini, et vobis, concives mei, saluti, et mihi honori fuit. Cur non ego eandem studiorum viam serio calcandam vobis esse moneam? Si mihi tam dives arca esset, ex qua omnes cives ditare possem, ditarem! Nunc vero, cum recta liberorum institutio omni auro pretiosior, huius perennem fontem aperio vobis academiam, unde eam filii vestri affatim haurire poterunt. -Ipse modum docendi, ipse instrumentum autorum scientiarumque prolegendarum praescribam, praefiniam. Odi enim eos, qui cum bene sciant infinita esse artium curricula quibus aetas nobilis ingenii magis ludificatur quam informatur, quae non tam fructum solidum, quam vaniloquam afferunt ostentationem, detinent tamen in iis iuventutem: quo praetextu? Deus index et viudex videbit. Annos eins, spem patriae, expectationem generis sumptus parentum furantur. Quemadmodum providens agricola non quaevis semina terrae inicit, sed quae utilem potius fructum promittunt, quam quae pulchrum, quae agrum fecundant potius, quam exossant: ita circumspectus praeceptor neque iis disciplinis adolescentiam discipulorum curae suae fallere debet, quae plausibile tantum decorum afferant, sed quae vitam potius quam linguam forment; neque id quod docet ad discentis solum utilitatem derivare tenetur, sed ut patria eius fructibus suos fructus metiatur, eius ornamentis sua ornamenta ad invicem communita laetetur."

Szymonowicz war es gelungen, tüchtige Lehrer für die Universität Zamosć zu gewinnen. Wir nennen nur Johannes Ursinus, Laurenztius Starnigel, Melchior Stephanibes, Schonaeus, Burski, Simon Birkowski und Thomas Drezner. Auch im Auslande war man auf die Gründung Zamoyskis aufmerksam geworden und die berühmtesten Gelehrten jener Zeit — so Scaliger, Johannes Douza, dessen Sohn Georg, Thierry — erwähnen ihn und seine Stiftung mit Achtung und Anerkennung.

Wir wollen uns nur barauf beschränken, das Zeugnis Georg Douzas hier anzuführen, weil es am ausführlichsten und bezeichnetsten ist. So schreibt er in seinem iter Constantinop. 53) folgendes:

"Et hic heros non semel in discrimen vitae se coniecit, ut suae fidei commissos a luporum rapacitate vindicaret. Optime cognitum habet, quam personam sustineat: ideo omnes eius conatus eo spectant, ut patriae suae inserviat, privata



<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Georgii Dousae de itinere suo Constantinopolitano epistola. Lugd. Batav. 1590. p. 83.

commoda publicis posthabeat. In singulis disciplinis ita excellit, ut totam aetatem in studiis trivisse videatur. Viros humanioribus litteris excultos quanta benevolentia prosequatur ex Hippeo Musis et litterarum studiis ab eadem extracto satis constare arbitror."

Zurken und Kosaken, am 3. Juni 1605. Außer ber bereits erwähnten Schrift ist Zamonski auch ber Verfasser folgender 56):

De perfecto senatore syntagma.

Opus legum et institutorum academiae Patavinae.

Oratio qua Henricum Valesium regem renuntiavit Parisiis. Romae 1574.

Pacificationis inter domum Austriacam ac regem Poloniae et ordines regni tractatae scripta aliquot. 1590. 4°.

De transitu Tartarorum per Pocutiam anni 1593 epistola ad D. Cynthium. Crac., Lazarz, 1594. 4°. Logica stoica.

Testamentum Joannis Zamoyscii. Moguntiae 1606.

Nach dem Tobe Zamonstis ging die Universität Zamose immer mehr ihrem Verfalle entgegen, und die polnische Renaissance wurde vom Jesuitsmus zu Grabe getragen.

Es erübrigt noch, über einige Humanisten aus dem Kreise Bamoystis, die mit ihm in nähere Berührung getreten waren, einige Worte zu verlieren.

Simon Szymonowicz 57), genannt Simonides, den wir hier an erster Stelle nennen, hat zwar nie ein Amt an der Universität befleibet, aber an ihrer Entwickelung stets regen Anteil genommen.

Er wurde geboren 1558 zu Lemberg. Von seinem Bater, der den Grad eines Magisters der Philosophie und der freien Wissensichaften erlangt hatte, erhielt er eine ausgezeichnete Erziehung. 1577 wurde er Baccalaureus an der Universität Krakau, ging, um seine Ausbildung zu vollenden, nach Belgien und Frankreich und ließ sich endlich im Jahre 1580 zu Lemberg, im Hause seines Vaters, nieder, sich seinen Lebensunterhalt durch private Lehrthätigkeit erswerbend.

Um bas Jahr 1593 kam er in nähere Berührung mit Zamonski. Seine Thätigkeit in ber Gründung ber Universität Zamose haben

<sup>56)</sup> Bentkowski, Historya literatury polskiej. t. II, p. 592/593.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Bielowski, Szymon Szymonowicz. Aratów 1875.

wir bereits erwähnt. Zamonski beschenkte ihn mit einem Landgute und vertraute ihm die Erziehung seines Sohnes Thomas an, die er bis zum Jahre 1613 leitete. Szymonowicz starb im Jahre 1629.

Von seinen Werken verdienen besonders drei Erzeugnisse seiner Muse Erwähnung. Es sind der "Castus Josephus", ein lateinisches Drama, worin er die biblischen Figuren ganz in humanistischer Weise behandelt, der "Alinopasan", eins seiner schönsten Gedichte, entstanden auf Veranlassung des Feldzuges Zamonskis gegen die Tataren, und die lateinische Paraphrase des Propheten Joel, welche er dem Papste Clemens VIII widmete 58).

In polnischer Sprache schrieb er "Sielanki" (Joyllen), welche seinen Namen in Bolen am meisten berühmt gemacht haben.

Johannes Ursinus, einer ber von Szymonowicz für die Unizversität gewonnenen Professoren, ist der Verfasser einer guten lateinischen Grammatik (Lemberg 1592). Auf Kosten Zamonskis studierte er in Padua Medizin und machte seinen Namen darauf durch ein sehr brauchbares Lehrbuch der Osteologie 59) bekannt.

Burski, sein Genosse im Amte, ist ohne Zweisel hervorragender. Er veröffentlichte Abhandlungen über Dionysius von Halicarnaß und Thukybides. Sein bestes Werk ist die "dialectica Ciceronis" (Samoscii 1604), zu welcher Zamonski selbst die meisten Notizen gesliefert hatte.

Thomas Drezner war in Zamość Prosessor ber Rechte von 1560—1640. Er ist ber Autor solgender wertvoller und heute äußerst seltener Schriften: processus judiciarius regni Poloniae (Zamoscii 1601), institutionum juris regni Polon. (Zam. 1613), similium juris Polonici cum jure Romano (Zam. 1603). Letteres ist seine bedeutendste Arbeit.

Wir beschließen die Reihe ber späteren Humanisten mit einer für jene Zeiten noch bebeutenden Erscheinung, dem Dichter Sebastian Klonowicz.

Geboren 1545, übernahm er nach Beenbigung seiner Studien in Krakau bas Amt eines Stadtschreibers in Lemberg 1574 und vier



<sup>\*\*</sup> Huic urbi (i. e. Leopoli) plurimum me debere fateor, quod hic cum Simone Simonide hospitium et amicitiam contrahere licuerit. Qui vir quanto orchaestrae plausu Parnassi collem institerit, e scriptis eius editis Aelinopaeane videlicet et casto Josepho tu Joelis paraphrasi satis superque constare arbitror."

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) De ossibus humanis. Samoscii 1610.

Jahre später das eines Magistratsschreibers von Lublin. Durch das Vertrauen seiner Mitbürger wurde er 1574 zum Bürgermeister letzgenannter Stadt erwählt, welches Amt er dis zu seinem Ende bestleibete. Eine kurze Zeit (1589—91) war er auch an der Universität Zamosé thätig. Er schrieb in lateinischer Sprache u. a. die "Roxolania" 60), eine durch malerische Schilberungen und poetischen Schwung ausgezeichnete Beschreibung seines engeren Heimstlandes, die victoria Deorum, in qua continetur veri herois educatio", eine beißende Satire auf den Abel und die Geistlichkeit, und die "actio in jesuitas", welche dalb weite Verbreitung sand und ihm ewige Feindschaft der Jesuiten eintrug.

Lon seinen polnischen Schriften sind die besten die Zale nagrobne, flis, pozar, worek judaszów.

Klonowicz gehört bereits einer Zeit an, die dem Humanismus fern liegt, aber doch giebt es bei ihm noch manche Berührungspunkte mit demselben. Als Mensch ein edler und antiker Charakter, versfolgt er als Dichter reine und ethische Zwecke, wie er auch in seiner Satire durch die unerbittliche Analyse der Sitten seiner Zeit auf eine Veredelung der Gesellschaft hinarbeiten wollte. Sein lateinischer Stil ist schön und klar; er gewinnt durch schöne malerische, stellenweise ergreisende Schilderungen des heimatlichen Landes und durch seine Beodachtung der Menschen.

Von seinen Zeitgenossen wären zu erwähnen Stanislaus Grochowski, Joachim Bielski, Peter Cieklinski, Andreas Zbylitowski, Reinhold Heibenstein u. a., die wohl manches mit ihm gemein haben, aber für die Geschichte des Humanismus nicht mehr in Betracht kommen.

Wir sind am Ende unserer Darstellung. Nach besten Kräften haben wir es versucht, dem Leser ein Bild jener Geistesströmung zu geben, welche, wie im ganzen übrigen Europa, so auch in Polen auf die Kultur eine nachhaltige Wirkung ausgeübt hat. Und daß diese Zeit für Polen nicht nutlos gewesen ist, das sehen wir aus der Menge der Geistesschöpfungen, die sie hervorgebracht hat und welche wahrlich nicht den wertlosesten Teil der polnischen Nationallitteratur aussmachen.

Die Epoche des Humanismus gehört zu den schönsten und alanzendsten, die das Geistesleben des polnischen Boltes gezeitigt und

<sup>••)</sup> Bare diefes Gebicht in polnischer Sprache geschrieben, so wilrde es bem Dichter den Ruhm eines der größten nationalen Dichter gesichert haben. Beitschrift für Kulturgeschichte. IV.



giebt Zeugnis für die Sohe ber Kultur und Intelligenz, auf der es bereits zu jener Zeit gestanden hat.

Wie tief und nachhaltig jene ganze Bewegung in Polen gewesen, das ersehen wir z. B. aus dem Umstande, daß das polnische Volk zu einer Zeit, wo die Gelehrten des übrigen Europas Bände von Kommentaren zu den klassischen Autoren schrieben, diese vielmehr selbst nachahmte und eine ganze Schule neulateinischer Dichter hervorbrachte.



## Beschreibung der

geleitlichen Annahme eines Fürsten an der Chüringisch-Kessischen Landesgrenze zu Vacha aus dem Jahre 1680.

Mitgeteilt von C. U. B. Burthardt.

Das Geleitswesen bes Mittelalters weist eine Fülle interessanter Gebräuche auf, die wir aber aus Mangel einer Geschichte des Geleitsund Straßenwesens noch nicht im entserntesten beherrschen. Der bei weitem größte Teil dieser Rechtsgewohnheiten im Geleite verdankt meist seine Entstehung der Entwickelung der deutschen Territorien seit dem 15. Jahrhundert, wo das Geleits- und Straßenwesen um so schärfer gehandhabt wurde, als man bestrebt war, das hohe Regal sinanziell auszubeuten, wobei freilich ein engherziges Abschließen der einzelnen Territorien unvermeidlich war und dieses einen tiesschädigenben Einsluß auf das Verkehrswesen ausübte. Denn jede territoriale Gewalt arbeitete mit allen zu Gebote stehenden Mitteln darauf hin, dem gesamten Verkehre bestimmte Straßen vorzuschreiben und diese burch zahllose Geleitsstellen und Zollstöcke zu erzwingen.

Im mittleren Deutschland war es das mächtige Kursachsen, das es verstand, den ganzen Verkehr zwischen Frankfurt a. M. und Leipzig einerseits und zwischen Nürnderg und den Seestädten andererseits über Erfurt zu leiten, und dort ein sächsisches Hauptgeleit einzurichten, obwohl diese Stadt nur in einem Schutzerhältnis zu Kursachsen, stand und Kurmainz die Hoheitsrechte in Erfurt ausübte.

Je schwerer die Kämpfe waren, in die Sachsen sich mit Mainz und den benachbarten Territorien verwickelte, die dis zur Aufhebung bes Geleitswesens in den thüringischen Fürstentümern fortgesetzt wurden, um so starrer hielt man an dem vermeintlichen Rechte fest, Ersurt als Straßenknotenpunkt aufrecht zu erhalten, um daraus sich eine ergiebige Sinnahmequelle zu schaffen. Selbstverständlich mußte man hierbei darauf bedacht sein, an den Grenzen des Kurstaates, später an denen der aus diesem entstandenen Fürstentümer scharf einzusehen, um den Verkehr mittels Straßenzwang durch den Knotenpunkt Ersurt zu leiten und bei den alten starren Formen zu beharren, die und noch in später Zeit entgegen treten.

Eine solche starre Form zeigt sich noch 1680 in einer geleitlichen Annahme eines Mainzer Kurfürsten an der thüringisch shesssischen Landesgrenze, deren Beschreibung um so wichtiger ist, als selbst in den Geleitsakten des reichen Weimarer Archivs diese die einzige seit dem 15. Jahrhunderte ist, in der das kleinste Detail einer geleitlichen Annahme wiedergegeben erscheint.

Diese Schilberung ist uns auch beshalb wichtig, weil sie einer späteren Zeit bes noch blühenden Geleitswesens angehört, und zeigt, wie sorgsam einerseits an der Grenze des kleinen Fürstentums Sisenach das Geleitsrecht ausgeübt und als eine Haupt- und Staats- aktion mit pomphaftem Apparat behandelt wurde. Man kann sich einen Begriff machen, welch' erschwerende Umstände vorhanden und zu bewältigen waren, um von Bacha die zur Residenz Sisenach in damaliger Zeit vorzudringen.

Der Brief an den Herzog Johann Georg lautet nach alter Schreibweise:

### Durchlauchtigster Hertog.

Ew. Fürstl. Durchl. Gnädigsten Besehl vndt instruction vom 2. Maii jüngsthin habe in vnterthänigseit gebührenden respects wohl erhalben, auch daraus mitt mehrem ersehen, was wegen annehm vnd begleitung deß Herrn Churfürsten zu Maynt ') vor der Lacher Brücken, gnädigst anbesohlen, welchem dann auch darauf in allem gehorsambster maßen vnterthänigst nachgelebt worden; wie es aber ben diesem Actu von aufang biß zu Endt ergangen, geruhen Ewer Fürstl. Durchl. sich ferner vnterthänigst vortragen zu laßen.

Nachdem 1. nachricht erhalben, ob würdten ber Herr Churfürst zu Maint Dienstags b. 4. Man frühe bero Reise von Bacha gegen Sisenach forttsetzen, bin ich mitt benen zugegebenen von Abell und Herrschaffts Bedienten ümb besto früher ernenten Morgens uor ber Vacherbrücken zu sein, Abenths vorhero vff Dieffenorth gangen,

<sup>1)</sup> Anselm Frang bon Ingelheim, früher Statthalter gu Erfurt.

albar vernoctiret, in aller frühe von bannen vfgebrochen und mitt berankommenden Morgen gegen 3 Uhr mich vor die Bacher Brücke gesetzt, ba benn die Stadtthor noch geschloßen und albar niemandt ju vernehmen gewesen.

Alk 2. die Thor geöffnet und von dannen wier vernommen worden, ift gegen 5 Bhren ein Corporal mitt etlichin Musquetirern von ber Stadt die Bruden herüber fommen und (sc. hat) an ben Schlagbaum of ber Bruden boppelte Schildtwacht gesetzet, auch ben Schlagbaum nieder gelagen; eine halbe ftundt hernach tam gleichfalß ein Hauptmann mitt einer Compagnie zu Rus aus ber Stadt heran maricirt, feste fich bifeits ber Bruden zu rechter handt ber Strafen uf eine Bobe in einen Gartten vnb ftelte bopvelte Schildmacht am Enbt ber Bruden zu beeben seiten ber Straf, gleich beme Stein. woroffen por biefem bas steinerne + gestanden, und bas Sächsische Glenth, von ber Stadt Bacha herüber feinen Anfang hat; baldt barauf tam eine Compagnie Tragoner, ben pfad ben ber Bruden am Sichenbergt herunter, sette sich zur Lincken unter bie Straken uf die Wiesen, ond die weilen ber Berr Churfürst erft frühestückten in der Stadt, verschob sich ber ofbruch big nach 10 Bhren. Mittlerweil giengen viel von bero Committat albar porben. Ich bielte aber nechst an ben Schildtwachen an obgebachtem + bie Straf besett. Es liefe auch der Bessische Berr General Graf von der Lipp mich burch ben Tragoner Hauptmann zu zwegen mahlen in die Stadt zum Frühestud bitten, worauf ich uf eine halbe ftundt hinein ritte, boch von ber ben mir habenden Guitte die Strafe befett hielte. meiner Burudtunfft uerzog siche noch über eine halbe Stundt, ebe der aanke Marich anbrach, ben erfolaung deken rückte die Tragoner Compagnie von ber Wiesen uf die Bruden, und wolte burch die Beffische Schildtwacht gegen vns gehen, worgegen ich Protestirte; ber Saubtmann wendete ein, wie er weiter nichts suchte, benn nebenst ber Straft zu stehen, umb Orbre zu erwartten, wohin er marichiren folte, solchen falg er zwischen ber Bruden und Sächsischer Suitte, welche vornen die Strag innen hatte; stehen bliebe. Do nun 3. die Berbenfunfft beg B. Churfürsten geschahe, wolten die Beffische noch etliche Schritt weiter bann ihre Schildtmacht ftunde, biffeits ruden, porgebend wier ihnen zuenahe fommen, setten auch zu behauptung ihres pormandts noch etliche Mußquetirer bes ortt of die Straß, worgegen ich gleichfalf Protestiret und in deme der herr Churfürst pf ber Glenthsicheidung zu Endt der Brücken anlangten durch die Musquetirer hintrange, und dieselben wo das Sächsiche gleuth von ber Stadt Bacha herüber angehet, beneventiret und angenommen in gegenwardt Ihr Fürstl. Durchl. deß herrn Landgraffen Carln zu Cassell, bero herrn Brudern Print Philipen, beg Landtgraffen herrn Schwager eines Printen von Churlandt, welche ben bem herrn Churfürsten von Mannt in einer Gutschen sagen. Nach uerrichtung beken wurde ber gante Marich ufr Straß hinan big uor Bella von Sächsischer Suitte geführt, und hat fich weiter nichts hierben qu= getragen, fo bem Fürftl. Haus Cachfen jur Praejudit gereichen mögte. Zwar hat fich ber Lieutn. ju Bell mitt bregen Beffischen Landt Reutern, in deme ber Berr Churfürst über die Bruden beraus kommen, nebest bem Sichenhaus vornen an vf die Strafe gesetet, als er aber vnfere Leuthe gewahr worden und ihme der Forst= schreiber Graner andeutung gethan, er mögte die Straß reumen ond seines weges reiten, ist er ehe ber Marich noch forttgegangen, nebenst ber Straße vorben of Zella geritten. Vor Zella feint ber Berr Churfürst aus der Sächsischen Glenthe Straß mit dem Berrn Landtgrafen durch Bella hinauf vis Biegeröber Holcz, zu einem Jagen, wier aber übers Boigtholcz hinan big vin Liegeroder Pfad gezogen, und nach geendigtem Jagen von dannen ben herrn Churfürften fofortt big nacher Gifenach zu Em. Surftl. Durchl. Resident überführt. Welches Em. Fürstl. Durchl. onterthänigst zu berichten nicht lagen sollen. Datum Marcfuhl b. 4. May 1680.

Ew. Fürstl. Durchl.

unterth. pflichtschuldigster Diener 3h. D. D. Dermbach.

NB. Bey dieser vswartung sindt committirt vnd mir zugeben worden. Nemblich

Gibeon von Wangenheim zu Scherb<sup>2</sup>). N. von Harstall zue Myl<sup>2</sup>). Hauptmann Cott<sup>2</sup>)

Der Amt= u. Geleitschreiber Spindler aus Eisenach.

Hans Tobias Graner Forstschreiber

Johann Georg Lott Gerichtsschultheß

Johannes Lomler Forstmeister

Hoßbach Zeugknecht

<sup>2)</sup> Scherbda, Dibla, Cotta, Iffta, die Abfurgung ber Ramen berubt auf bem Dialett jener Gegend, in ber Die Endungen meggelaffen werben.

Heinrich Kraus Forstknecht zu Gerstungen. Hans Georg Koch Forstknecht zu Gisenach. Hans Habersang Forstknecht zu Gisenach. Heinrich N. Läusser in der Ruhl. Hans Wolff Rausch Forstknecht zu Kieselbach. Hans Bürgkhenn Forstknecht zu Stift 3). Christoph Jacob Forstknecht zu Etterwinden. Hans Schimmer Forstleusser zu Horschlitt.



<sup>\*)</sup> Siehe Anm. 2 voriger Seite.

## Die Schlacht am Birkenbaume.

(Gine westfälische Sage.)

Don Karl Menne.

Bei sehr vielen Völkern des Morgen: wie des Abendlandes ist die Vorstellung von einer letten großen Entscheidungsschlacht versbreitet. Diese Sage ist dei den verschiedenen Lölkern mehr oder minder eben auch verschieden; nur darin herrscht Übereinstimmung, daß es eine "lette terribilis lucta" sein wird, ein Kampf aller gegen alle. Bestimmteren Ausdruck, sestere Form und Gestaltung hat diese Mär in Westsalen verhalten. Durch alle westsällischen Lande geht nämlich die Sage von einer großen furchtbaren Schlacht, welche dereinst auf der "roten Erde" geschlagen wird, in der Nähe eines Birkenbaumes, weshalb sie auch die Birkenbäumerschlacht?) heißt.

Wann die Sage von der Birkenbäumerschlacht entstanden ist, darüber verlautet nichts Sicheres; die Sage kennt nicht die Bande der Zeit, sie lebt und webt unbewußt fort, von Jahr zu Jahr, von

<sup>3)</sup> Frifch und lebendig ift fie geschildert in Ferd. Freiligraths Gebicht "Am Birtenbaum". Auch 3. Geeber schildert in seinem epischen Gebicht "Der ewige Jube" (IV. Gesang) eine lette Entscheidungsschlacht.



<sup>1)</sup> Noch 1831 schreibt S. Stahl: "Bestfalen ift lange Zeit die verschrieenste Brovinz Deutschlands gewesen, und man hat ihr konsequent auch lange Reichtum an Sagen abgeleugnet. Aber glüdlicherweise konnte dieses Leugnen den wirklich vorhandenen Reichtum nicht ausbeben. Bestfalen ift reich er an Sagen, an geschichtlichen wie an eigentlichen Bolksfagen, als irgend eine andere Gegend unseres Baterlandes, den Rhein und einzelne Gebirge, z. B. Riesengebirge, etwa ausgenommen. Die Sagensammlungen der Britder Grimm und vieler anderer haben zuerst darauf hingedeutet."

Geschlecht zu Geschlecht, im Munde ihres Bolkes. Jebenfalls ist sie viele Jahrhunderte alt. Die erste Aufzeichnung erschien 1701 in lateinischer Sprache. Auch die Angaben über die Stelle, auf welcher der Baum gestanden oder steht, sind spärlich. Peter Sömer in seinem kleinen Büchlein "Hageröschen aus dem Herzogtum Westsfalen" giebt uns hierüber einigen Ausschluß; er sagt (p. 57):

"Die ebene Lanbichaft, welche nördlich vom Haarstrang zwischen Werl und Unna liegt, heißt ber Hellweg. Sie hat biefen Namen von dem alten Heerwege, welcher vom Niederrhein nach der Weser Bahllofe Rriegsscharen find in den altesten beutschen Bolterwanderungen, in den Römerkriegen, im Mittelalter und später auf biefem Wege auf= und abgegangen. Darum fagt man bier zu Lande, wenn man von einem hohen Alter redet: So alt wie ber hellwea. — Geht man über ben alten hellweg von Werl nach Unna, fo tommt man zuerft in bas Dorf Buberich. Rechts in ber Ebene fieht man die in ber Sage vorkommenden Dörfer Sommern, Bubberg und Soltum; links, nach ber haar, liegt auf einer Unhöhe bas Dorf Schüdingen und weiter bas Rittergut Schafhaufen. Bon Buderich führt ber alte Bellmeg neben Soltum vorbei nach Semerbe. Zwischen biefen zwei Orten hat ber in weiter Welt bekannte Birkenbaum gestanden, und zwar bicht am alten Bellweg, auf ber Grenze zwischen bem Berzogtum Westfalen und ber Graffchaft Mark. Ginige Bewohner biefer Gegend haben ihn noch gekannt und fagen, es sei ein bicker Baum mit einer prächtigen Krone gewesen. Um das Jahr 1814 vertrocknete Später wurde in ber Nähe eine junge Birke gepflanzt, die aber nicht auffam. Die umliegende Alur heift: am Birkenbaum. Gine andere Flur in ber Rabe tragt ben Namen: Soltumer Birten. hier mirb bas Birtenwäldchen (nemus betularum) gewesen fein, bas die Prophezeihung von 1701 erwähnt, und von welchem der Birkenbaum ber lette Überrest gewesen sein mag; andere fagen, hier habe in alten Zeiten ein Dorf Birtenheim gestanden."

Geschichtlich merkwürdig ist der Baum durch folgende Ereignisse: Am 18. Juni 1448 schickte der Jungherzog Johann von Kleve, der schon 4 Jahre mit dem Erzbischof von Köln, Dietrich, Krieg führte, seine Herolde, den Marschall von Brabant und Johann von Lair, an den Erzbischof, um ihn zu veranlassen, in eine Entscheidungsschlacht zu willigen, welche dem langwierigen Kampfe um die Stadt Soest ein Ende machen sollte. Der Erzbischof wollte keinen gemeinsamen Kampf unternehmen, erklärte sich jedoch bereit "zu einem ehrlichen

Zweikampf mit ober ohne Waffen, in einer Kammer ober auf freiem Felde." Johann nahm diese seltsame Forderung seines Gegners ernst und ließ durch seine Gerolde dem Erzbischof "einen Geleitbrief sür 50 Leute des Erzbischofs" übergeben zur Besprechung mit den Klevischen "an den beerborm tusschen Unna ind Werle, dair die Coelschen ind Markschen myt eynander to bedingen plegen 3)." Dies Ereignis rief in Westfalen ein solches Aussehen hervor, daß die beiden Beteiligten ihr Verhalten öffentlich rechtsertigen zu müssen glaubten 4). — Am 5. Juni 1584 wurde hier der Kölner Kurfürst

<sup>\*)</sup> d. d. Hamm 1448, Juni 19. (Mittwoch nach Biti) ebb. Mfc. 28. 46. f. 2.

<sup>4)</sup> Johann von Kleve that dies in einem "Rundschreiben an die Städte Köln und Münster, sowie an den Herzog von Berg, in welchem er denselben ben Hergang seiner Aufforderung an den Erzbischof Dietrich zur Beendigung bes Kampses durch einen ritterlichen Streit zwischen ihnen und das Berhalten Dietrichs darlegt." (Publitationen aus den preußischen Staatsarchiven Bb. 34. S. 356.) Desgleichen der Erzbischof in einem Schreiben an seine Stadt Köln (Publ. S. 360). Er sagt darin, daß der Jungherzog mit ihm habe tämpsen wollen "ind wulde darumb spine frunt tgeen die unsre mitgelischer zalen ind velicheit an den birdoem tusschen Werse ind Unna."

<sup>3</sup>m "Rorrespondenzblatt bes Bereins für nbb. Sprachforichung" (1888 S. 29 ff.) bat Brofeffor Joftes in Freiburg i. Sch. nachgewiefen, bag ber Ort urfprünglich "Beerboem" ober "Borboem" (von nbb. "boren". beben, alfo Bebebaum), d. i. Schlagbaum an der Brenze beißt und nicht "Birtenboem". "Die Stelle mar ber gewöhnliche Berhandlungeplat amifchen ben Kolnischen und Martifchen." - Dit bem Rachweise, bag Birtenbaum (Bertenbaum) urfprünglich "Beerboem" ober "Borboem" gemefen, flimmt auch die Bemertung, welche von Steinen in feiner "Beftphalifden Siftorie" (II, 2, G. 842) macht. Der Rame Birtenbaum baftet noch an einer Change in der Landwehr zwischen bem Bergogtum Beftfalen und ber Grafichaft Mart, welche Schange gur Berteidigung ber burch ben Beg nach hemerde in dem Grenzwall gebildeten Deffnung biente. Reben ber Schange ftand ein Balgen für ichlecht beleumdete Bigeuner. - Das Bollbaus mar langere Reit ein Schlupfwintel argen Befindels, welches fich gern an der Grenze hielt, um je nach ber bon ber einen oder anderen Seite brobenben Befahr in diefes oder jenes Bebiet zu entwischen. Bahricheinlich hat diefer Umftand es mit veranlaßt, bag bas Sans 1751 abgebrochen und ber Boll nach hemerbe verlegt murbe. Bald gerfielen auch Schange und Galgen; aber der Ort behielt doch noch lange Zeit etwas Unheimliches. Bas Bunder alfo, daß er befonders im Munde eines fagenliebenden Bolfes ber Mittelpuntt bunteler Beidichten und angitlicher "Befichter" murbe. -Bon Steinen in feiner "Beftphälischen Geschichte" (1755) im Anhang (II, S. 1884) fagt: "Bom Amt Berll, machet an ber einen Seite ber Berden. boem, an der andern die Soiftifche Boerde die Scheidung."

Ernst von Bayern, der Nachfolger des abgefallenen Gebhard von Truchseß, seierlich von Abeligen, Bürgern und Landleuten seines Herzogtums empfangen. — "Anno 1621, im Februar, haben etliche Freybeutern bei dem Berkenbaum Raufleute spoliert (beraubt)," wie Spormachers Chronik von Lünen meldet. — Am 29. Juni 1761, im siebenjährigen Kriege, standen allhier die Alliierten unter dem Herzog Ferdinand von Braunschweig den Franzosen unter dem Prinzen von Soubise in Schlachtordnung gegenüber. Es kam jedoch nicht zur Schlacht, weil die Alliierten nach der Lippe gezogen waren, um den Franzosen in den Rücken zu fallen, was ihnen jedoch mißlang. — Während der Soester Fehde und der Kämpse zwischen den anstoßenden Bistümern sind auf dem Blachselde um den Birkenbaum noch viele blutige Schlachten ausgesochten worden.

Wie schon oben bemerkt, erschien bie Sage gedruckt 1701 in lateinischer Sprache unter bem langen Titel: "Prophetia de terribili lucta Austri et Aquilonis et proelio horrendo in finibus ducatus (Herzogtum) Westphaliae prope Bodbergum (Bubberg). Ex libro, cui titulus erat: Coelestis Anonymi reintregrationis Tractatus de risionibus illustrati. Cum permissione officialatus Werlensis. Coloniae 1701." Die Übersetzung lautet nach Beifirch's "Brophetenstimmen" (Paderborn 1849): "Nach biefen Tagen wird die traurige, ungludliche Zeit hereinbrechen, wie fie der Erlofer vorhersagt. Die Menschen, sich fürchtend auf Erden, werden vergeben in Erwartung ber Dinge, die da tommen. Der Bater wird fein gegen ben Sohn, ber Bruder gegen ben Bruder. Treue und Glauben werben nicht mehr zu finden sein. Nachdem die einzelnen Bölker sich lange gegenseitig befriegt haben, Throne zusammengesturzt find, Reiche umgefturzt murben, wird ber unverlette Guben gegen ben Norben (Auster contra Aquilonem) bie Waffen ergreifen. Dann wird siche nicht um Vaterland, Sprache und Glauben handeln: vereinigen werben sie sich, um zu toten und zu tampfen wegen ber Dberherrschaft über ben Erbfreis. — Mitten in Deutschland werden fie aufeinandertreffen, Städte und Dorfer gerftoren, nachdem bie Einwohner gezwungen sind, sich in die Berge und Wälder zu flüchten. In ben Gegenden Riederbeutschlands wird biefer Kampf entschieden werben. Daselbst werden Heere, wie sie der Erdfreis noch nie gefeben hat, Lager ichlagen. Um Birtenwäldchen (nemus betularum), nahe bei Budberg, wird biefes Treffen beginnen. Bebe! Webe! Armes Laterland! Drei gange Tage werden fie kampfen. Bedeckt mit Bunden werden sie sich noch gegenseitig zerfleischen und bis

an die Knöchel im Blute waten. Die bärtigen Lölker des Siebengestirns werden endlich siegen, und ihre Feinde werden kliehen, am Ufer des Flusses sich niedersehen und mit äußerster Lerzweislung kämpfen. Dort aber wird jener (der bärtigen Lölker des Nordens) Macht vernichtet, ihre Kraft zerbrochen, sodaß kaum einige übrig bleiben, um diese unerhörte Niederlage zu verkünden. Die Bewohner der verbündeten Orte werden klagen, aber der Herr wird sie trösten, und sie werden sagen: Das hat der Herr gethan."

Soweit haben wir ben "ungenannten" Propheten wirken (weisjagen) lassen; hören wir nun die Darstellung der Sage, wie sie im Bolksmunde am Hellweg und im Sauerlande lebt.

"Es wird eine Beit tommen", fagt Beifirch, "wo die Belt febr gottlos fein wird; bas Bolt will unabhängig fein von König und Obrigfeit. Die Unterthanen werden untreu sein ihren Fürsten. In biefer Zeit wird man fich bemühen, die Glaubensfäte in Rirche und Schule zu verdrehen. Auch wird man neue Bucher einführen. Die katholische Religion wird dann sehr bedrängt werden, und man wird sich mit List bemühen, sie ganglich abzuschaffen." - "Die Menschen wissen por Hoffart nicht, wie sie sich kleiben wollen. Die Frauen tragen Sute wie die Dlanner. Abends wird man fagen: Friede! Friede! und morgens steht der Feind schon vor der Thur. Rrieg folgt auf einen Winter, ber wie kein Winter ift, wo nur lappen=, d. i. fohlenhoher Schnee fällt. Die Schluffelblumen blüben in jenem Jahre fehr früh, und die Rühe geben schon im April bis an die Kniee im Grase. Die ersten Soldaten, welche kommen, tragen Kirschblüten auf ben Suten. Der Roggen wird vor ber Schlacht am Birtenbaume erft eingefahren, ber Safer aber nicht 3). Die Soldatenpferbe freffen von den hafergarben im Felde. Wenn die

<sup>5)</sup> Bgl. Freiligrath :

<sup>&</sup>quot;Bei Wetterschein und Regenguß Und in der Sonne Strahlen, Wie thust Du freudig Schuß auf Schuß, Du Saat im Land Westfalen!
Du Hellwegsroggen schlant und schwant, Korn sieben Fuß und drüber lang, Wie herrlich stehst und reist Du!
Ich reis und wachse mit Gewalt, Es trieft das Jahr von Segen; Boslauf zu sättigen jung und alt, Reis' ich an allen Wegen.

Bübericher auf Krautweih (b. h. Mariä Himmelfahrt) aus bem Hochamt kommen, steht rings um die Kirche alles voll von Solbaten."

Viele Orte des Sauerlandes wissen von durchziehenden Truppen zu melben; sie kommen vom Rhein und ziehen nach der Haar. "Die einen sind weiß, die andern sind rot, wieder andere tragen Bute wie die Soldaten, welche unfern Berraott gefreuzigt haben. Un einem gewissen Orte des Sauerlandes wird ber Priefter am Altare erschoffen, an einem andern Orte wird ein Geistlicher auf ber Flucht erariffen und an einen Baum gehängt. Der Baftor eines britten Ortes wird ins Wasser geworfen, aber ein Mann mit grünem Kittel gieht ihn wieder heraus." - "Bei Stockum werden die Leute gerade am Wege arbeiten, wenn die Völker kommen, und es werden fo viele Beifrode fein, daß sie eilig fliehen muffen" (Ruhn). "Auf bem Oftfelbe bei Grevenstein schlachten bie Solbaten eine rote Ruh; fie haben aber nicht foviel Zeit, bavon effen gu fonnen. Die Bürger bes Städtchens flieben; ein Mädchen mit rotem Rocke, bas zulet über ben Bach läuft, wird erschoffen. — Wenn bie Bölker kommen, foll man im Sauerlande auf bie Berge flieben, benn

# Beffer unter ben Reifern

Die Bewohner des Hellweges müssen sich über die Ruhr flüchten. Wer nur einen Fuß in der Ruhr hat, wird gerettet. Der letzte Mann, der über die Ruhrbrücke bei Wickede geht, ist ein Schäfer mit einem weißen Hunde. Sobald er hinüber ist, wird die Brücke zusammengeschossen. Man braucht nur so viel Brot mit auf die Flucht nehmen, als für drei Tage ausreicht. Wenn man das aufgezehrt hat, ist alle Gefahr vorüber. Aber manche werden ihre Pfosten (Häuser) nicht wiedersinden. Die Birkenbäumerschlacht wird aber so blutig sein, daß das Blut in Werl drei Fuß hoch stehen wird."

Doch weißt Du nicht, o Bandersmann, Daß heuer mich nicht ernten tann, Ber frohen Muts mich fäte? hinaus durch meiner Aehren Rauch, hinaus in Reih'n und Rotten, Die Faust geballt, die Thrän' im Aug', Bog er von Kamp und Kotten. — —



Recht plastisch hat Ferd. Freiligrath "die Birkenbäumerschlacht" geschilbert (1850) °). Ein alter Hirte, der redend eingeführt wird, erzählt:

"Und ich sab binab und ich sab genau — Da ichmammen die Aeder in Blut, Da hing's an den Aehren wie roter Tau, Und der himmel mar eine Blut! Um die Bofe fab ich bie Rlammen weben, Und bie Dörfer brannten wie burres Gras: Es mar, als batt' ich bie Belt gefeben Durch Höhrauch ober durch farbig Glas! - - -Denn dies ift die Schlacht um den Birtenbaum! -Und ich fab feinen weißen Stamm, Und er ftand und regte bie Blatter faum, Denn fie maren ichmer und flamin! Baren flamm von Blut, bas ber blutige Reigen An die Ritternde wild in die Sobe gefprist: Und fo ftand er mit traurig hangenden 3meigen, Bon Rartatichen und fpringenden Bomben umblitt!"

Ein anderer Berichterstatter sagt: "Die erste Schlacht würde am Rheine stattfinden, wo man (!) geschlagen werden wird; von da werde man sich auf den Birkenbaum bei Bremen ) zurückziehen, wo die Schlacht ebenfalls wird verloren gehen; die dritte und letzte Schlacht endlich wird am Lausebrink bei Salzkotten geschlagen werden, und von dort wird kein Russe zurückkehren, um den Seinigen zu sagen, daß alle gefallen sind."

Auch über den Fürsten und Heerführer der gewaltigen Scharen weiß der Bolksmund manches zu sagen. "Der große Fürst", welcher die bärtigen Bölker des Siebengestirns besiegt, wird von Mittag kommen. Er trägt ein weißes Kleid von oben dis unten, und ein goldenes Kreuz auf der Brust. Er reitet ein weißes Roß und steigt von der linken Seite aufs Pferd, weil sein rechter Fuß lahm ist — andere sagen, weil sein rechter Arm lahm oder verkummert sei —. Am Morgen vor der Schlacht wird er in der Kirche des Dorses

<sup>9)</sup> Unter ben fibrigen bichterischen Bearbeitern ift zu nennen: Gisbert von Binde, welcher in seinen "Sagen und Bilbern aus Bestfalen" die Brophezeihung von der Schlacht am Birtenbaume getren nach Beilirchs Prophetenstimmen in Reime gebracht hat. — Das Gebicht von Joseph Pape: "Die westfälische Birte" erschien 1868 in den "Kölnischen Blättern". Es gipfelt in der Sehnsucht nach der deutschen Einheit, welche durch den Fürsten auf weißem Rosse wiedererrungen wird.

<sup>7)</sup> Ein Dorf in der Goefter Borbe.

Bremen, südöstlich von Werl, die heilige Messe hören. Der Priester, welcher sie liest, giebt ihm den Segen mit der linken Hand. Andere sagen, er selbst lese die heilige Messe. Wenn dieselbe bald zu Ende ist, kommt einer in die Kirche gelaufen und ruft: "Es ist die höchste Zeit!" Bon Bremen reitet der große Fürst über die Haar zum Hellwege. Auf einem Felde, Rittmeister genannt, macht er Halt und sieht durch ein Fernrohr nach der Gegend des Birkenbaumes.

Auf einem Blatt Papier, das ein Bürger aus Werl im vorigen Jahrhunderte beschrieben, stand — nach Sömers Vericht — folgendes:

"Beim Bremer Berge steigt er ab, führt das abgemattete Pferd beim Zaume auf die Haar, dis er das Werlsche Feld und das Neuwerk im Auge hat. Dort läßt er sein Bolk sich niederlegen. Er soll mittlerer Größe sein, drei goldgelbe Kreuzer auf die <sup>8</sup>) Brust, schwarze, durcheinander gekräuselte Haare und keinen Hut haben. Dann soll Reiterei bei dem Neuwerk vorbeikommen, reitet bei der Kuckelmühle durch den Bach nach dem Herrn auf der Haar. Wann die letzten Reiter durch den Fluß sind, so kommandiert er sein Fußvolk und marschiert die Haar herauf auf Schashausen zu. Am Holz schwenkt sich das Heer rechts auf den Birkenbaum zu, wo dann die große Schlacht."

In Büberich geht die Sage, er bete vor der Schlacht mit ausgestreckten Armen vor dem Kruzifice, welches in dem Heiligen = hauschen auf der Schanze steht ).

"Darauf wird er seine Soldaten, die weiß gekleidet sind, ins Treffen führen und nach blutigem Kampse Sieger bleiben. An einem Bache, der von Abend nach Morgen fließt, wird das Haupttreffen sein" (Beitirch). Dieser Bach heißt Bruchdach und fließt bei Budderg und Sönnern her. Wehe Budderg und Sönnern in diesen Tagen! Die Flucht der Feinde ist sehr eilig; man kann getrost Schinken auf die Zäune hängen, weil die Fliehenden keine Zeit haben, sie abzunehmen." Ruhn meldet noch:

"An dem neuen Hecken 10) eines Hofes beim Dorfe Bremen werben bie Reiter ihre Rosse anbinden. Der König aber, b. h. ber

<sup>1)</sup> Ratürlich "ber".

<sup>9)</sup> In alten Beiten foll Raifer Rarl am Birtenbaume eine Schlacht geliefert haben, welche Sage zu ftithen man fich auf Schanzen, Graben und Menschengebeine, letztere bei eben bem heiligenhäuschen unweit bes Birtenbaumes, beruft.

<sup>10)</sup> Das Bed-Thor, Thur.

König von Preußen, welcher siegt, wird von hier aus in einem Augenblicke alle die Soldaten überschauen können, die ihm noch geblieben sind. Dann wird ein neuer Kaiser werden, der eine neue bessere Zeit heraufführen wird."

Über die siegende Partei sind die Angaben verschieden. Einige sagen, in der Schlacht würden die Beißröcke siegen, und glauben, daß damit die Österreicher bezeichnet würden. Andere meinen, daß berjenige siegen werde, dessen Priester im Fürstenberg, einem Balbe südlich vom Dorfe Bremen bei Neheim, seinen Soldaten das Abendmahl erteilen wird; dieser Priester wird auf weißem Rosse geritten kommen, und die Manuschaft wird an Zahl sehr gering sein.

Nach ber Schlacht wird in der Kapelle zu Schafhausen, oder nach dem Berichte anderer in der Kirche zu Werl, das "Te Deum" gesungen, und der große Fürst hält eine Anrede. Darauf wird in aller Welt Friede verkündet und die Religion wieder hergestellt. "Wer dann auf einen Steinhausen säet, wird doch ernten", meint der Volkswiß. "Aber das Land ist leer von Menschen, und nur alle sieden Stunden wohnt ein Geistlicher. Besonders rar sind die Männer, die Frauen müssen pflügen und säen, und sieden Mädchen schlagen sich um eine Hose. Auch das Vieh ist sehr rar; wer noch eine Kuh hat, bindet sie an eine goldene Kette."

Der Fürst, der in der gewaltigen Schlacht am Birkenbaume siegen wird, ist schon da; jedoch weiß man nicht, wo er sich in der Verzückung aufhält. Als Name wird von einem alten Mann in Werl Karl Quint genannt. Der gewaltige Held birgt sich im nördelichen Münsterlande, im Schoße des Schafsberges, eines Hügels am Westende des Teutodurger Waldes, und wird dereinst mit seinen Mannen hervorsteigen, und zu demselben Zwecke, zu dem Kaiser Friedrich Rotbart aus dem Kyffhäuser sich erheben soll. Sin anderes altes Orakel berichtet von einem großen Entscheidungskampse am Westsahange des Osning, in der Nähe von Schildesche 11). Wie schon der Name des Ortes verrät, wird die Walstatt daselbst durch eine

<sup>11)</sup> Reocorus fagt in seiner "Ebronit d. Landes Dithmarschen" I, 237 von einem "Arbor mirae magnitudinis": "Ein Bunderbohm ftund up einen sonderlichen umgegravenen Blat bi —, de stet vor Inneming des Landes dorchuth gegronet unnd fine Twige alle crutwiß gestanden, hefft Remant fines geliten gewust. Ahne dat men secht, di Schilsche in Bestphalen st dergeliten gewesen. Unnd iß geproseziet, desulve worde amissa libertate vorsoren nagerade." Dies Schilsche ist der auch noch heute in der Boltsaussprache verstümmelte Name für Schildesche bei Bieleseld.

Esche bezeichnet, woran ber große Monarch, bevor ber heiße Kampf beginnt, seinen Schild anlehnt.

Nachdem nunmehr im großen und ganzen die Sage hier mitzgeteilt, und die einzelnen Ruanzierungen und unbedeutenden Absweichungen bemerkt sind, erübrigt noch die Erklärung. Manche haben versucht, sie zu erklären; so viele Erklärungen, so viele Widersprüche. Mir scheint nun die mythologische Erklärung die beste zu sein, eine Ansicht, welche auch der bekannte Forscher auf dem Gebiete der westfälischen Geschichte, Prof. Dr. Karl Tücking, in einem Vortrage 12) in der Feststung des historischen Vereins zu Arnsberg ausgesprochen hat. Er sagt darin:

"Bei dem Kriege im Jahre 1866 wurde die alte Prophezeiuna von ber Birkenbäumerschlacht um so eifriger wieder aufgefrischt, weil man nicht lange porber in der Gegend von Werl große Beeresfäulen in der Luft gesehen zu haben glaubte. Gben damals fand ich in ber Zeitschrift "Forschungen gur beutschen Geschichte" eine gang neue Ansicht über die vielbesprochene "Borgeschichte" 18) aufgestellt. Der Berfasser des Auffates, welcher eifrigft bemüht ist, die fritische Frage über den Ort der Barusschlacht zur Entscheidung zu bringen, behauptete, daß ber nordische Held Armin den Südländer Barus nirgendwo fonst geschlagen habe, als beim Birkenbaume. Und bamit nicht genug, er fügte sogar die Vermutung hinzu, daß jene Varusschlacht der historischen Vergangenheit und die Birkenbäumerschlacht einer sagenhaften Zukunft burchaus zusammenfielen. Ich trage kein Bedenken, jugugeben, daß Ereigniffe bes grauen Altertums, zumal aus jener Beit, wo felbst die michtigsten That= jachen nur im Munde bes Bolfes fortleben, in ber Er= innerung allmählich jo verblaffen und burch Bufate berartig umgestaltet werden fonnen, bag man fie völlig umtehrt und fogar bas ichon Bergangene als etwas noch Rufunftiges hinstellt. Denn wie die strenge Forschung Überaange aus ber Sage in die Geschichte nachweist, so kennt sie anderer= seits auch Wandlungen aus bem Geschichtlichen ins Sagenhafte. Nur ein Moment erregte im vorliegenden Kalle mein Bedenken. Ich will gang bavon absehen, ob ber Ort ber Barusschlacht bei Werl zu

Beitfdrift für Rulturgeichichte. IV.

<sup>12)</sup> Der Bortrag ift abgebrudt in ben "Blättern gur näheren Runbe Beftfalens", Rr. 12, XXV. Jahrg. 1871.

<sup>13)</sup> Bon dem bei Buderich in der nahe von Werl am 22. Januar 1854 vorgeblich gesehenen Kriegsheere ift am Schluß noch die Rede.

suchen sei; keinesfalls dürfte eine Verwechselung mit der Birkenbäumerschlacht angenommen werden, da in jener der Norden über den Süden, in dieser dagegen nach durchaus konstanter Überlieserung der Süden über den Norden den Sieg davon trägt. — Wir werden uns demnach auf einem anderen Gebiete umzusehen haben, um die Ursache auszusinden, zu der sich unsere Lokalsage verhält, wie das Spiegelbild zum Original. Verlassen wir einmal den Boden der realen Geschichte und treten vollends hinüber in das Zauberreich der Sage."

Weiter erzählt nun der Redner die altdeutsche Sage von Muspelsheim oder der süblichen Feuerwelt und Nissheim oder nördlichen Nebelwelt, wie die beiden in furchtbaren Kampf geraten und an der Riesensche "Yggdrasil", dem sogenannten Weltenbaume, zusammenstreffen. Der friedliche Verkehr zwischen den Göttern und Menschen hört auf. Es entsteht eine Zeit der Unordnung und Zuchtlosigkeit, der sittlichen Verwilderung. Da werden sich Brüder aus Habzier ums Leben bringen, und im Mord und Sippebruch der Sohn des Vaters, der Vater des Sohnes nicht schonen.

"Brüber befehden sich und fällen einander, bie Sippe brechen.
Unerhörtes ereignet sich, großer Eh'bruch.
Beilalter, Schwertalter, wo Schilde frachen, Bindzeit, Bolfszeit, eh' die Belt zerstürzt.
Der eine schont des andern nicht mehr." (Wöluspa.)

Auch die chriftliche Lehre weiß von vorausgehenden Kriegssgerüchten, von der überhandnehmenden Gottlosigkeit und erkaltenden Liebe; ja die Übereinstimmung geht weiter: nach Markus 13, 12 wird ein Bruder den andern, und der Vater sein Kind zum Tod ausliesern; die Kinder werden gegen die Eltern sich empören und ihren Tod verschulden. (Bgl. Simrock, Myth. S. 131.)

Drei Jahre kommen, ba wird blutiger Krieg die Welt durchstoben. Dann folgen drei schreckliche Winter, ohne daß ein Sommer bazwischen liegt: der "Fimbulwinter" genannt. Da stöbert Schnee von allen Seiten, da ist der Frost groß, und die Winde sind scharf, und die Sonne hat ihre Kraft verloren. Und wenn diese Dinge sich begeben, dann erzittert der Weltenbaum die in seine innersten Tiefen,

"Yggdrafil zittert die ragende Esche, Es rauscht der alte Baum. (Wöluspa.) Und alles erschrickt im Himmel und auf Erden. Und von dem Lärme zerbirst das Himmelsgewölbe: es öffnen sich die Thore von Ruspelheim. Und von dem Süden ziehen heran die Lichtzinder in hellglänzender Rüstung, die Einherier, Odins Genossen. Und zuvorderst an ihrer Spize reitet auf weißem Roß der gewaltige Odin mit dem Goldhelm, dem blizenden Schild und Harnisch. Sein Schwert ist wundscharf und glänzt heller als die Sonne. Und hinter ihm ist glühendes Feuer. Indem sie über die Brücke Bifröst reiten, zerbricht sie. Auf einer Ebene, welche rings um den Weltenbaum sich erstreckt, lagern sich die aus dem Norden herabgestiegenen Scharen:

"Bigrid heißt das Feld, wo jum Kampfe fic finden Surtur ") und die ewigen Götter. Hundert Raften zählt es rechts und links: Solcher Walplat wartet ihrer." (Bafthr. 18.)

Dort entbrennt der blutige Entscheidungskampf, aus welchem der lichte Held zulet als Sieger hervorsgeht. Dieser erneut die Welt und führt das goldene Zeitalter zurück, wo unbefäet die Acer tragen, und alles Böse schwindet. Und die Menschen genießen in schöner Eintracht ein müheloses Dasein. Das neue Menschengeschlecht aber ist unsinnlicher Natur und keiner irdischen Speise bedürftig: Morgentau ist all ihr Mahl.

Diefer Mythus symbolifiert alfo ben Wechsel zwischen bem Absterben und Wieberaufleben ber Natur, ben Kampf zwischen Winter und Sommer. Aber neben ber Naturanschauung liegen ihm noch andere Elemente zugrunde; durch das Gingreifen der Götter in den aroken Entscheidungstampf erhält bas Ganze eine religiöfe Farbung. Mit dem Wechsel ber Religion mußte auch diese Seite ber Auffassung eine andere werden. Nach den gewaltigen Kriegen Karls bes Großen mit den heidnischen Sachsen, nach ber Ginführung des Chriftentums in ihren Gauen, hatten die Göttergestalten felbst in der kuhnften Phantafie feine bleibenbe Statte mehr; an die Stelle bes fiegreichen Fürsten ber Sage war ber große Raiser Karl ber Beschichte getreten. Aber auch die Figur dieses Weltbeherrschers schwand immermehr, als Friedrich Rotbart tam und ben großen Krieg mit bem Sachsenherzog Beinrich dem Löwen aussocht. Diefer Kampf bildete den Abschluß in dem gewaltigen Streite zwischen den Welfen und Ghibellinen, und auch hier wiederum sehen wir den südlichen Belden obsiegen über den

<sup>14)</sup> Surtur=Dbin.

nordischen Geaner. Und als bann die Nachricht von seinem Tobe im fernen Morgenlande keinen Glauben fand, vielmehr die finnreiche Dichtung entstand, ber Kaifer site verzaubert im Schoke bes Kuffhäusers und werbe einst in der Zeit der Not aufwachen und erstehen, um bas Reich in seiner alten Herrlichkeit wieder aufzurichten, wird in dieser Vorstellung der prophetische Grundton der altheidnischen Sage neuerdings angeschlagen. Besonders im Lande ber Bestfalen, welche erst durch ben Stury Heinrichs des Löwen ihre politische Selbständigkeit begründet saben, regte sich ein lebhaftes Interesse für ben staufischen Raiser, und der Glaube an das Wiedererscheinen entweder besselben ober boch eines ähnlichen Selben sette sich umsomehr fest, je trostloser sich die späteren Rustande gestalteten, als die kaiserlose, schreckliche Zeit kam. — Auf biefen neuen Belben ber Bukunft und bie von ihm zu vollbringende That übertrug die Phantasie die Grundzüge ber alten Sage. Wie ber heidnische Gott, so erschien auch bieser Fürst in hellem Gewande auf weißem Rosse. Wie jener einst in einem Rampfe mit einem Meerungeheuer seinen Juß verlett haben follte, so bichtete man auch von biesem, bag er an einem Beine lahme und beshalb auf ungewöhnlichem Wege bas Aferd besteige. Wie im Rampfe ber Götter und Riesen ber Weltenbaum eine Rolle spielte, so verlegte man auch jett ben Schauplat ber Entscheidungs: schlacht in die Nähe eines Baumes, der vielleicht besonders beshalb so merkwürdig war, weil er einsam in weiter Ebene stand und wohl aar die Stätte bezeichnete, wo die Umwohnenden sich bei wichtigen Anlässen versammelten. Daber bie Sage von Schilbesche, wo ber Raifer seinen Schild an eine Esche lehnt, ober von bem Birkenbaume in der Nähe des Hellweges, welcher einst ein Arminpfad ober eine Heerstraße Wuotans war.

Der Ortsbezeichnung entsprach die Zeitbestimmung. Die Söhne Muspelheims rüsteten sich zum Streit um das Herbstäquinoctium, d. i. um die Zeit, wo die Stoppeln auf dem Haferselbe stehen, und wo demnach auch das Gefolge des Weißtönigs zur Walstatt zieht. Wie dem Entscheidungskampse drei harte Winter vorausgehen, wo die Menschenkinder vor Angst in Schluchten und Klüsten sich bergen, so wird im Kamps am Birkenbaum es auch drei schwere Tage geben, wo die Hardtbewohner über die Ruhr in die Waldgebirge des Sauerlandes slüchten. Wie endlich nach Entscheidung des Weltsampses Allvater das Antlitz der Erde erneuert, und ein goldenes Zeitalter heraufsührt, so soll Deutschland nach der Birkenbäumerschlacht ruhmreich erstehen und unter einem mächtigen Kaiser Tage des Friedens und der Fülle erleben.

So haben auch unsere Altvordern Jahrhunderte lang die Phantasien ihrer Jugend festgehalten und sie nur im Wechsel ber Reiten und Verhältnisse je nach Ginsicht und Wunsch balb fo, balb anders gestaltet. Mögen die phantastischen Gebilde por dem Auge bes Sagenforichers wie leichte Nebel zerfließen, mogen die Schlachten= fonnen am Birkenbaume bem Naturfundigen als nebelhafte Erscheinungen sich erweisen: bas Sehnen und Wähnen, bas Boffen und Bunschen, was sich bei bem Bolke in ber ihm eigenen poetischen Beise burch Sagen und Borgeschichten kundgiebt, behält immerbin eine gewisse Berechtigung, welche selbst der nüchternste Real= politiker nicht anzufechten magt. Was lieat in ienen Bolks= dichtungen anders ausgesprochen, als die Hoffnung auf Wiederherstellung des deutschen Reiches unter dem Zepter eines mächtigen Raisers?

Nachflänge der heidnischen Vorstellungen von dem großen Entscheidungskampse, vom Weltuntergang und Erneuerung lebten noch das gange Mittelalter hindurch und haben sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Natürlich find all diese Vorstellungen im Verlaufe ber vielen Jahrhunderte mehr oder weniger abgeblaßt und verändert: fie find verwachsen mit den Sagen vom Bergentrucken ber Götter, mit ihrer Verzauberung in einem hohlen Berge, in welchem fie bem Tage ber Entscheidung entgegenschlafen, bann aber erwachen und ben letten Rampf aussechten werden, auf welchen bann eine beffere Zeit folgen foll. Zugleich aber haben biefe verzauberten, verwünschten und bergentrückten Götter ihren mahren Ramen laffen muffen und find in Belben verwandelt, welche entweder unferer Belbenfage (Siegfrieb, Chel, Dietrich) ober unferen hiftorischen Belben (Karl ber Große, die Ottonen, die Friedriche u. f. m.) an-Siegfried ichläft mit anderen Belden im Bergichloffe Gerolsed; im heisischen Obenberge fitt Raifer Rarl als langbartiger Greis, ebenjo im Raifer-Rarls-Berg zwischen Nürnberg und Fürth. Um häufigsten erscheint Friedrich Rotbart, ber, außer in jenem Untersberge, auch in bem Reller seines Schlosses zu Raiserslautern, im Trifels bei Anweiler, und besonders im Knffbaufer in Thuringen Wenn er erwacht und hervorgeht, hängt er seinen Schild an einen burren Baum, welcher barauf ergrünt; und dies ist bas Wahrzeichen ber kommenden besieren Reit. Mur barin ift die Sage unvollständig, daß nicht gesagt wird, was geschehen werde, wenn der Raifer feinen Schild an ben ergrunenden durren Baum gehängt habe, um eine beffere Beit heraufzuführen. Die Sage vom "burren Baum

(Birnbaum) auf bem Walferfelbe" bei Salzburg 15) weiß bavon gu sagen. Auf dem Walserfelde soll eine blutige Schlacht geschlagen werden, wo zum lettenmale "geschlagen und gewürgt" wirb. Dort steht ber Birnbaum. Dreimal ist er schon abgehauen, breimal schlug er wieder empor zum stolzen Baume. Wenn nun ber alte Stamm von neuem zu treiben beginnt, dann ist die Zeit da. — Auch hier ist der Birnbaum die Weltesche, das Walserfeld nichts als die Sbene Wigrid. Übrigens gestattet die Sage auch neuen Helden einzutreten: so schläft Bring Karl im Kichtelgebirge mit vielen taufend Kriegern. Gbenfo ist der Sandwirt Andreas Hofer nicht erschossen worden, meinen die Leute, sondern er hat sich nur versteckt und lebt in der Sarner Scharte ober im Jfinger (vgl. Zingerle, Tir. S. 203.). — Dem Birkenbaum und Birnbaum auf dem Walserfelde entspricht in einer schleswigschen Sage der "Hollunder in Nortorf". Und so finden sich viele Barianten, jede Proving hat ihren eigenen Baum. wesentlichen bleibt die Sage sich gleich. Dort wird eine rote Ruh über eine gemisse Brücke geführt; oben am Birkenbaum geht ein Mädchen mit rotem Rocke über die Brücke: es sind Muspels Sohne, die Flammen, welche über Bifroft reiten. Gine folde Brücke spielt auch am Niederrhein eine Rolle in den Weissagungen bes sogen. Spielbernd, die im Jahre 1848 wieder so viele Gemüter beunruhigten, obgleich sie nur verwirrte Nachklänge der uralten Borstellungen vom Anbruch des großen Weltkampfes sind, der in dieser Reit als Ausbruch eines allgemeinen europäischen Krieges gefaßt wurde. — Nach ber schleswigschen Sage wird die Niederlage so groß sein, daß von dem Heere des weißen Königs, der den schwarzen besiegen soll, die Übriggebliebenen von einer Trommel essen können, und der König felbst wird nach der Schlacht an einer Trommel fein Mahl einnehmen. — Nach der schweizerischen Fassung wird die Schlacht so mörderisch sein, daß die Aferde bis ans Gefieser im Blute stehen; die Sieger werben einander fragen, ob sie in einem ober zwei Wirtshäusern einkehren sollen: da werben sie an einem einzigen Plate genug haben (Rochholz, I, 61) 16). — Simrod fagt:

"Jedes Jahrhundert knüpfte an die Wiederkehr des als Kaifer verjüngten Gottes seine eigentümlichen Erwartungen. Im Mittelalter

<sup>16)</sup> Boetisch hat Abalbert von Chamisso diese Sage behandelt in einem Gedicht "Der Birnbaum auf dem Walserfeld" (gesammelte Berte in 4 Bben.; Bb. I, S. 179).

<sup>16)</sup> Borftehendes meift nach Simrod, Myth., 143-147.

follte die Wiedergewinnung des heiligen Grabes erfolgen und ber beibnische Glaube aanz zergeben; schon vor dem Reitalter der Reformation erwartete man, er werbe bie "pfaffen storen", ben Übermut ber Geistlichkeit beugen, und neuerdings pflegen die Gegner ber driftlichen Geiftlichkeit, Die oft genug Feinde des Chriftentums überhaupt sind, die um den Berg fliegenden Raben auf die "Schwarzrode" ju beuten. Unseren modernen Beiben bricht bie golbene Zeit nicht an, bis die Kirche gestürzt wird und mit ihr, wie sie wohl ahnen, auch ber Staat zusammenbricht, bessen Grundlage sie ift. Das Ende der Welt, des sittlich geordneten Lebens der Menschen auf Erben, mare bamit freilich gekommen; die goldene Zeit aber tann erft anheben, wenn bie gerftorenben Dachte, auf beren Seite sie sich stellen, von den Göttern besiegt ober von Surturs (Obins) Lobe verzehrt find. Sie können einwenden, auch die Götter müßten in seinen Flammen untergeben: Dem ift also; aber nur, um, von allen irdischen Gebrechen geläutert, als Berricher ber neuen Zeit wiedergeboren zu werden, mahrend jene Ungetume keine Bukunft haben. Wollten fie echte Beiben fein, wofür fie fich fo gerne ausgeben, so stellten fie fich auf die Seite ber Götter und hülfen ihnen ben Kampf gegen die verderblichen Gewalten austämpfen. Aber wie könnten sie das wollen! Denn sie find selber biefen feindlichen, verberblichen Gewalten anheimgefallen, und gerade in ihnen kommt am stärksten die Glaubenslosiakeit, die Unsittlichkeit, die Selbstsucht ber Beit zur Erscheinung. Go nahren fie bie hoffnung ber unmundigen, abergläubischen Dlenge auf ben kommenden Tag der Erlösung, welcher fein anderer ift, als der jungfte Tag; aber vergebens "leben fie da= bin auf ben alten Raifer hinein" und lehren ihre Gläubigen "auf den alten Raifer hinein ftehlen", b. h. (Myth. 910) nach der alten Rebensart "auf die ungewisse künftige Beränderung aller gegenwärtigen Dinge hoffen" und fündigen. Die Gebrechen ber Welt und ber Zeit, welche fie jum Vorwande nehmen, können erft in ber fünftigen Welt ganglich getilgt werben; über bie gegenwärtige, so vielfacher Läuterung sie bedürftig sei, das Feuer zu schleudern, ist niemand berufen als wer die Rolle des Teufels über= nehmen will, der an der Seite des Antichristes fampft" 17).

"Db voll bas Dag ber Sünde? ob reifet ihre Saat Der Sichel ichon entgegen? ob die Erfüllung naht?



<sup>17)</sup> Simrod, Myth. S. 147.

3ch will es nicht berufen, doch duntt mich eins wohl flar: Es find die Beiten heuer gar ernft und fonderbar" 18).

Es erübrigt noch, über die sog. "Vorgeschichten" einiges zu erwähnen. Bei einem phantasievollen Bolke, wie das der Westsalen es ist, darf es an solchen "Gesichten" nicht fehlen, und zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten Westsalens sind Vorgeschichten von dem großen Kriege und der Schlacht am Birkenbaume, Erscheinungen von Truppenzügen, brennenden Städten und Dörfern und dergl. gesehen worden. Interessant auch in sprachgeschichtlicher Hinsicht ist eine Stelle, in welcher Spormacher in seiner Chronik von Lünen ein solches "Gesicht" erzählt:

"Anno 1545. Item im Anfank büsses Ihars ist ein wunderlyk Gesichte gesehen und gehort up der Uelter Heyden bey Unna van Rütern und Landtknechten mit Trummen, Besunen 19), veltgeschren, steden und wrecken, kryschen, roepen, weinden, schreyen, der Bussen 20) geluit klein und groit, velzordnung, Panniere, und alle dat thom krygge gehort, so dat dorch alle Lande rochbar is, und sunderlings up Nie Ihars avent, by schonen lechten Dage, vort is geseyen, wie dat Unna in einem lechten vüre standt unde brennthe, averst unverstrandt, watt ditt in sich hesst, mach God wytten un alle ungefall assehen" 21).

"Bor hundert Jahren sah ein Mann aus Hemerde die ganze Schlachtordnung beider Heere und bezeichnete auf einem Acker, nahe am Birkenbaume, den Ort, wo ein Oberst, getroffen von einer Rugel, vom Pferde fallen würde. Das Pferd würde laufen bis an eine Hafergarbe, nach dieser noch schnappen und dann gleichfalls von einer Rugel durchbohrt, zusammenstürzen." (Beikirch und Mündlich aus Hemerde <sup>22</sup>).)

Interessant ist auch eine Mitteilung der "Neuen Preußischen Zeitung" vom 11. Februar 1854. Es heißt dort: "Die Kölnische Zeitung bringt unter den "Vermischten Nachrichten" solgende Mitteilung: "Am 22. Januar wurde bei Büderich — einem Dorfe an der Chaussee zwischen Unna und Werl (Reg.-Bez. Arnsberg) — ein imposantes Phänomen (Luftspiegelung) beobachtet und mit der Sage

<sup>18)</sup> Chamiffo, I. Bt, S. 180.

<sup>19)</sup> Bofaunen.

<sup>20)</sup> Büdfen.

<sup>21)</sup> Mitgeteilt von B. Somer in f. "Sageroschen" S. 66.

<sup>22)</sup> B. Somer teilt p. 68 noch eine "Borgeschichte in Brulling-

von einer bevorstehenden Bölkerschlacht am Birnbaume in Verbindung Thatsächlich ist durch Vernehmung einer großen Anzahl von Augenzeugen festgestellt, bag am 22. Januar, um die Zeit. bie Sonne jum Untergange neigte, von ber Anhöhe Schlückingens - einem ifoliert ftehenden Saufe - ein immenser Heereszug nach bem Schafhauser Holze sich fortbewegte. man sich zur Erbe, so konnte man unter bem Bauche ber Bferbe hinmeg bis jum fernen Horizonte feben, die Bewegungen ber Bferde beutlich mahrnehmen. Auch Infanterie konnte man in großer Menge und das Bligen ihrer Musteten genau feben. Derfelben folgte ein unabsehbarer Wagenzug, welchem die Ravallerie sich anschloß, die nach dem Dorfe hemerde abschwenkte. Als das Rufvolt im Schafhauser Holze und die Kavallerie sich vor demselben befand, verschwammen die Baume in einen bichten Rauch. Mit bem Untergange ber Sonne verschwand bas höchst interessante Schausviel." Ruhn fügt bingu: "Sat diese Ericheinung in Wirklichkeit stattgefunden, fo trifft sie allerdings in höchst merkwürdiger Weise mit den vielen alten Brophezeiungen über die große Bolferschlacht zusammen, welche in eben jener Gegend, zwischen Unna und Werl, stattfinden foll".

Über diese Erscheinung berichtete zuerst ber "Bellweger Anzeiger" in Unna am 4. Februar 1854. Der Bericht ging fast in alle Beitungen Deutschlands über. Hur eine Zeitung, Die Westfälische in Portmund, versuchte es, den Thatbestand zu leugnen; ihre Erzählung mar aber rein aus der Luft gegriffen und murde glänzend widerlegt. Die Sache erregte überall, auch in Berlin, fo großes Auffeben, baß Dr. Heiß, Professor an der Akademie zu Münster, von Alexander pon humboldt in Berlin beauftragt wurde, an Ort und Stelle eine Untersuchung vorzunehmen, was am 19. Februar geschah. gebnis seiner Untersuchung erschien am 23. Februar im "Westfälischen Mertur" 28). Der Bericht ift zu lang, um hier angeführt zu werben. Uhnliche Erscheinungen werden auch später gemeldet. Das "Arnsberger Zentralvolksblatt" brachte im Jahre 1875 eine Mitteilung über eine Erscheinung an der Haar, vom 27. Januar 1875, 1/2 5 Uhr abende" 24). Im Februar des Jahres 1895 hat man an verschiedenen Orten Best= falens ebenfolche Ericheinungen gesehen. So berichtet ber "West= fälische Merkur" am 3. Marz 1895 von einer Erscheinung, welche



<sup>28)</sup> Somer teilt S. 72 bas Ergebnis vollständig mit.

<sup>24)</sup> Bal. Somer, S. 90.

sich am 11. Februar, abends gegen  $7^{1/4}$ — $7^{1/2}$  Uhr zwischen Schlündern und Wimbern (bei Menden) zugetragen hat. Die Besprechung ist sehr aussührlich; eigentümlich ist, daß die Sonne schon lange untergegangen und der Mond schon aufgegangen war.

Zu berselben Zeit war auch bei Büberich in ber Rähe von Werl eine gleiche Erscheinung. Den Laien können ja diese Luftersscheinungen als eine schlimme Vorbedeutung erscheinen, sie deuten sie als Vorgeschichten einer baldigen großen Schlacht. Der Naturkundige aber sieht in ihnen das bunte Spiel der Luft und des Nebels. Sine dritte Erscheinung bei Paderborn (am 6. März 1895) wurde von einem Physikprosessor beobachtet und genau in all ihren Teilen geschildert. Zur näheren Erklärung sei sie hier mitgeteilt:

"Mittwoch Abend gegen 5 Uhr hatte Ginfender Diefes" — fo ichreibt jener Gelehrte - "Gelegenheit, eine prachtvolle Luft= ericheinung zu beobachten. Ich mar auf ber Borchener Chauffee, Die Erscheinung ungefähr 200 Schritt bavon in ber Nähe eines Haufes, und zwar nach der von der Sonne abgewandten Seite. Nahe über bem Boben flimmerte es, wie fich bies häufig im Sommer in der Mittagshitze zeigt. Ich machte meinen mich begleitenden Sohn barauf aufmertjam, und ba wir langere Zeit hinfaben, murde bie Erscheinung immer prächtiger. Sie war ahnlich einem von schwachem Winde beweaten Ahrenfelde, jett an einer Stelle wie breit ausschlagende Flammen, sogar etwas gerötet. Da auf einmal faben wir in weiterer Entfernung - über 1000 Schritt, bei bem Bafferbaffin hinter dem Turnplate — gerade der Sonne gegenüber basselbe Flimmern, die Bogen aber größer und zusammenhängender, und jede Welle erschien fast wie ein Reiter, sodak eine ganze Truppe sich bort herbewegt, in der Rabe wieder eine Kolonne und noch eine, und siehe da! ein großes Beer, in welchem sich alles bewegte, alles Leben mar. In etwas gebückter Stellung konnten wir deutlich erkennen, daß ber Reiter ein schwarzer Fleck Erbe mar, ber sich wie im Spiegel zu folch großer, refp. langer Bobe ausbehnte. Das Beer wuchs und wurde durch die heraneilenden Reiter immer größer; bann und mann sprengten auch einzelne Reiter barauf zu. andern Seite jagte eine Abteilung eilends bavon. Alle waren im Galovo und scheinbar mit Manteln befleibet, wie ja bie wellenförmige Bewegung ber Luft es bedingte. In etwas gebudter Stellung zeigte fich nach furzer Zeit das große Beer, welches in einer kleinen Mulbe war, hinter welcher sich bas bahinterliegende Keld nur um 1/2 Meter abhob, wie ein ruhig liegender See, deffen

Oberfläche sich fräuselnd bewegte und eine so eigentümliche spannende Fläche hatte — man sieht ja diese verzerrten, lang gezogenen Bilder in gebogenen Spiegelscheiben — daß man am Ufer Schilf und allerlei Gräser zu sehen glaubte. Die kleinen Zwetschenbäume, mit welchen der durch das Feld führende Weg bestanden ist, erschienen als Weidenbäume, deren Schatten sich im Schnee wiederspiegelten. Es sei noch bemerkt, daß beim Wechsel der Stellung die Erscheinung verschwunden war, oder sich ein anderes Bild zeigte. Wohl 20 Minuten beobachteten wir diese herrliche Lusterscheinung, konnten aber nicht länger bleiben, da die zunehmende Kälte uns nach Hause gehen hieß." So weit der Bericht. Er ist in seiner ganzen Länge hierher gesett, weil er genau orientiert über die Entstehung der Erscheinung und dazwischen die physikalische Erklärung giebt. Aufsallend ist bei all diesen Erscheinungen, daß sie in den Monaten Februar und März stattsanden, und zwar immer des Abends.

Auf den Laien üben solche Erscheinungen eine aufregende Wirkung aus. Man bringt sie nur zu oft in Zusammenhang mit einer künftigen Schlacht, und die Phantasie malt nur zu bald blutige Kriegszenen vor die Augen. Doch

"Ber an die Kriegspropheten glaubt, Bird jämmerlich betrogen; Man muß, bis sich erfüllt ihr Bort, Oft hundert Jahre harren; Und Harren, sagt man hier und dort, Macht manchen Mann zum Narren."



# Kulturgeschichtliche Streifzüge durch das Jahr 1848 49

auf Grund von deutschen Lebensanferungen und Geifteserzengniffen aus jener Beit.

Don Karl Ubam.

#### III.

Bereits in der Entstehungsart der Nationalversammlung zu Frankfurt lag eine Anregung zu allerlei Auswüchsen und Abnormiztäten, welche das ersehnte nationale Sinigungswerk a priori verzeitelten.

Die Macht der Einzelregierungen und damit auch die des Bundestages war scheinbar gebrochen. Über diesen Bundestag hatte bereits in ber Sipung ber vereinigten Ausschuffe ber preußischen Rammern vom 4.—5. Februar 1848 ber Abgeordnete und baldige Minister Ludolf Kamphausen das vernichtende Urteil gefällt: "Solange der deutsche Bund besteht, hat das Gefühl der deutschen Einheit nicht in ihm, sondern neben ihm gelebt." Der Reichstag ging zwar aus freien Volkswahlen hervor. Diese Bahlen fielen in einzelnen Landesteilen aber so aus, daß gerade die intimsten Freunde und Ratgeber ber einzelnen Landesfürsten gleichzeitig mit Dlännern, welche "Tod den Tyrannen!" riefen, die Thore Frankfurts als "Bertreter ber beutschen Ration" erreichten. Josef von Radowis, ein treuer und hochbefähigter Diener des preußischen Königshauses legte sogleich nach der Märzrevolution alle seine hohen Vertrauensämter nieber, um als freier Mann im Parlamente für bas Zuftandefommen bes beutschen Berfassungswerkes wirken zu können 1). In

<sup>1)</sup> Ferd. Fischer, Preugen am Abschlusse ber erften Galfte bes 19. Jahrhunderts. Berlin 1876. S. 425. — Anders aber bargestellt bei Bichmann, Denkwürdigkeiten S. 72. —

fatholischen Gegenden glückte es mehrfach ultramontan gesinnten Kirchenfürsten ober Kirchenrechtslehrern, wie Phillips, ein Mandat für das Parlament zu erhalten. In den Kleinstaaten, in der preußischen Broving Schlesien, in Baben und Mürtemberg gelang es ausge= iprochenen Revolutionaren, einen Sit in ber Baulstirche zu gewinnen. Bu ben bedenklichsten Erscheinungen unter ihnen gehörten ber Babenfer Brentano, von Bruchial und Rit, ber Vertreter ber nabe bei Frantfurt gelegenen Bundesfestung Mainz. Der naheliegende Ginmand, daß ähnliche Gegenfätze in dem gegenwärtigen deutschen Reichstage zur Genüge aufeinander ftoken, murbe ben ausschlaggebenben Unterichied nicht in Anrechnung bringen, daß der Reichstag vom Sahre 1848 thatfächlich eine Regierung erft schaffen und anerkennen mußte, während in der Verfassung des neuen deutschen Reiches nicht nur eine wohlgegliederte Regierung, sondern auch ein siegreiches und erb= liches Oberhaupt vorgesehen mar. Gerade an dem Mangel eines Kontrol= gewichtes, welches außerhalb ber Befugniffe bes Barlaments angebracht war und funktionierte, ging das Barlament in der Baulskirche Un eine rein sachliche Erörterung über Berfaffungs- und Rechtsfragen war in einer so gearteten Versammlung, in welcher un= verföhnbare Lebensanschauungen ohne jeden ehrlichen Makler auf: einanderplatten, nicht wohl zu benten. Robert Beller rügt besonders jenen "prahlerischen Batriotismus", welcher burch einen Digbrauch ber namentlichen Abstimmung um ben Beifall bes Augenblicks und ber Maffen buhle. Man habe berechnet, daß dem Baterlande jedes Wort in der Baulskirche auf etwa einen halben Gulden zu stehen tomme, und tropdem fänden sich alle Augenblice 50 Mitglieder, die es um ganze Stunden brächten! Es ift auch nicht unwahrscheinlich, mas behauptet wird, daß manche Barlamentarier die Unerquicklichkeit der Situngen burch mehr ober minder ausgebehnte Besuche ber gahlreichen auten Speise-, Wein- und Bierwirtschaften Frankfurts auszugleichen versuchten, soweit nicht etwa eine Pflicht zur Mitbethätigung in den Ausschüssen sie daran binderte. -

Die parlamentarischen Rührer verbargen sich die Schwierigkeiten ber Lage keineswegs. In bem erften hefte feiner Reichstagsschau "Die Bage" urteilt Jakob Beneden: "Die ganze Bukunft Deutsch= lands liegt in ber Reichsversammlung zu Frankfurt. Man täusche sich darüber nicht. Deutschland wird durch sie zu einer ber ersten Plächte Europas ober geht ohne sie ober durch sie unabsehbarem Unglude entgegen. Es ift heute nicht mehr eine leere Rebensart: Rein Ofterreich und tein Breuken, sondern Gin Deutschland! - Deutschland ist von neuem und für Jahrhunderte verloren, wenn die deutsche Reichsversammlung nur ein leeres Wort bliebe, wenn sie untergehen und das Land abermals dem Zufalle und der Laune seiner dreißig Herrscherdynastien, den inhaltlosen Sitelkeiten und der misverstandenen Sigensucht seiner achtunddreißig Spießbürgerstaatchen überlassen könnte. Wer die Geschichte der Völker kennt, wer, was anderswo geschehen ist, mit den Ereignissen Deutschlands in den letzten zwei Monaten vergleicht, der weiß, daß es ein Wunder sonderzgleichen ist, wenn heute in der Paulskirche eine deutsche selbsteherrschende Reichsversammlung sitzt, berusen über das Geschick von ganz Deutschland zu entscheiden. Solche Wunder aber sprechen eine allen unverdorbenen Herzen klare Sprache. Und jedes beutsche Herz wird sie verstehen!"

Gelegentlich einer Rritit ber Reichsversammlung und ber Stellung, welche die Presse zu ihr zu nehmen habe, äußert Beneden von seinem früher gekennzeichneten Standpunkte aus: "Schon im Vorparlament und noch mehr im Fünfziger-Ausschusse hatten sich zwei ziemlich scharf geschiedene Parteien herausgebilbet. Liebe Kinder haben viele Ramen; und so könnten wir auch für biese beiben Parteien manche Bezeichnungen anführen: Die Infompetenten, die Rompetenten, bie Freunde der Regierungen und die Freunde des Volkes, bie Anhänger bes Bundestags und bie Anhänger bes Reichstags, die auf einen Bertrag mit ben Fürften Sinarbeitenben und die in ber Vollgewalt des Volks Burzelnben. - Auch biefer Gegensat mar ein Erbe, das die Reichsversammlung von bem Vorparlament und bem Fünfziger-Ausschuß übernahm. Die Sache war am Ende vom Künfziger-Ausschusse fast burchgerungen und zulett die Rompetenz taum mehr in Frage gestellt. Gegenwärtig magt man es wieder, die Macht des Barlaments in Aweifel zu ziehen. Bur Zeit, wo man nicht mehr die Macht hatte die Dampfichleppschiffe zu schützen, wo die Gisenschienen vor ben Thoren von Mainz abgebrochen murben, wo ein einzelnes Mitglied des Ausschuffes 2) eine ganze Regierung mit all ihren Bajonetten und Kanonen ins Schlepptau nehmen mußte, um einen Landesverräter zu verhaften, ließ man sich die Thätigkeit der Fünfziger gefallen. Freilich fagte

<sup>2)</sup> Dies geht wohl auf Karl Mathn, welcher ohne amtlichen Auftrag ben Joseph Fidler am 8. April 1848 verhaftete, weil bieser im Berdacht ftand, die Revolutionäre in Deutschland durch Zuzug aus Frankreich zu verftärken.

man nachher: "Aber waren benn nicht boch die Soldaten selbst da, wo die Fünfziger ihre Bevollmächtigten hingesandt hatten, nötig, um Aufruhr und Anarchie zu besiegen?" Wohl waren sie nachher noch nötig, aber warum waren sie vorher nicht möglich, warum wagte man mit ihnen vorher nicht hervorzutreten? Einsach, weil die moralische Autorität in Deutschland gebrochen war, und ihre Wiederherstellung vorher wieder halbwegs begründet werden mußte und durch den Fünfziger-Ausschuß begründet wurde. —

ť

م لوا

Es war aber ein fast luftiger Kampf, ber ber Kompetenten und Inkompetenten in diesem Ausschusse. Bu Anfang hatten viele Angst vor der "Kompetenz", und erst nach und nach wurde sie von aller Welt anerkannt. Und zwar stets grundsätzlich nur von einer Minderjahl, die bann aber immer thatfächlich burch die Intompetenten, die sich in ihren eigenen Interessen bedroht fahen, vermehrt und so meist zur Mehrzahl murbe. Die Inkompetenten aus Schleswigholstein murben fompetent, als die Danen vorruckten und die Preußen, hannoveraner, Olbenburger zc. nicht von der Stelle wollten; die hessischen Inkompetenten wurden kompetent, als die Eisenbahren bebroht waren; die Rheinländer, als die Dampfschleppschiffe mit Klintenschüssen empfangen wurden; die Badenser, als Heckers Scharen die Republik mit Sensen und Flegeln predigten. Genug, am Ende war der Künfziger=Ausschuß kompetent, wohin er sah und wohin er griff. Und so wird es auch mit der Reichsversammlung gehen; benn biese Kompetenz ist logisch, unerläßlich."

Beneden galt bei manchen als ein Schwätzer, weil er sich gern zum Wort melbete. Heller und in milberer Form Wichmann lassen ihn nur als einen ehrlichen Schwärmer gelten, bessen Phrase in der Paulskirche durch den Beisall der Galerien gehoben wurde. Ganz so arg steht es um ihn denn doch nicht. Seine originelle Unterscheidung zwischen den Kompetenten und Inkompetenten enthält viel Wahres; und im Wai des nächstsolgenden Jahres rät er sehr verständig davon ab, die Nationalversammlung nach Stuttgart zu verlegen; denn die Nationalversammlung habe den hohen Beruf, die Freiheit und Sinheit Deutschlands zu schützen und nicht den Kampf einer Partei, und wäre es die freiheitliebendste und gerechteste, aufzunehmen.

Eine Bendung nach der rechten Seite des Parlaments führt uns zu Karl Biedermann, welcher zunächst zweierlei Haupt-

<sup>\*)</sup> Ferb. Fifcher, a. a. Orte, G. 344.

gruppierungen in der Versammlung unterschieden hat. Beide Schrift: steller gleichen sich darin, daß sie praktische Beispiele von kulturgesschichtlichem Wert ihrer Betrachtung einreihen. Der Apologet des Augsburger Hofes schreibt in seinen "Erinnerungen":

"Ein tiefer Einschnitt aina beinabe pom ersten Tage ber Situngen an burch bie Versammlung hindurch; auf ber einen Seite besselben lagen die organischen, die nach positiver Geftaltung, nach Berftellung eines festen Verfaffungswertes ftrebenben Glemente, auf ber anderen die negativen, organischer Bildung unfähigen, überall nur aufs Auflösen, nirgends aufs Schaffen gerichteten - jene an ber parlamentarischen Ordnung festhaltend und mit Ernft und Gifer die Aufgabe der Versammlung betreibend, diese den ruhigen Fortgang ber Verhandlungen und die Ordnung bes Hauses burch allerhand Zwischenfälle, Dringlichkeitsantrage und Larmigenen unterbrechend. Auf diese lette Seite mochten etwa ein anderthalbhundert Stimmen fallen, genug um Standal und Störungen aller Art zu verurfachen, wenn auch bei regelmäßigen Abstimmungen unschäblich. — Gin anderer, icon mehr prinzipieller Unterschied (benn jenen ersten möchte ich eher einen sittlichen nennen) beruhte in ber verschiedenartigen Auffaffung ber 3mede und Befugniffe ber Nationalversammlung. Während die Ginen die Thätigkeit der Bersammlung streng auf bas Berfassungswert einschränfen, jede andere Wirtsamteit aber, und namentlich jebe Ginmifchung in Regierungemagregeln, von berfelben fern halten wollten, hatte die Linke gern diefe lettere Thätigkeit zur hauptsache, die Versammlung zu einer Art von Konvent oder Wohlfahrtsausschuß gemacht. Zwischen beiden Ertremen aber stand eine Mittelpartei, welche zwar bie Unsichten und Absichten der Linken entschieden verwarf, aber doch für die National= versammlung die Notwendigkeit und das Recht in Anspruch nahm, die Rolle des Bermittelns, Beauffichtigens und felbst Ditregierens in folden Fällen zu übernehmen, wo infolge ber allgemeinen Erschütterung aller Berhältniffe die gewohnten Organe bes Regierens fraftlos geworden, oder wo eine besonders bringende Not, sei's im Innern, fei's nach außen, die Ergreifung außerordentlicher Daß= nahmen und die Mitwirtung der die Bollfraft des Bolfes repräfentierenden Nationalversammlung als ratiom erscheinen ließ. Grad dieser Notwendigkeit mochte freilich im einzelnen Falle perschieden beurteilt werden, und darum war jene Mittelpartei felbst fehr wechselnd in ihrer Zusammensetzung und numerischen Stärke: benn nur die außerste Rechte versagte sich jeder Mitwirfung zu erekutiven Maßregeln, und nur die eigentliche Linke wollte womöglich jede Regierungsangelegenheit in irgend einem Teile Deutschlands, die nicht nach ihrem Sinne war, vor das Forum der Nationalverssammlung ziehen.

3d will, um diese verschiedenen Standpunkte zu charakterisieren, drei konkrete Källe anführen, in denen es sich um eine exekutive Thätigkeit ber Nationalversammlung handelte und von denen jeder anders entschieden murbe. Der eine betraf die Ausweisung einiger Volksredner aus Frankfurt — die Linke forderte die sofortige Sistierung bieser Magregel und die Anstellung einer Untersuchung von Seite ber Nationalversammlung — fie blieb mit biesem Ber-Als in Mainz blutige Zwistigkeiten langen in der Minorität. zwischen Garnison und Bürgerschaft entstanden und in deren Folge bie Stadt in Belagerungestand erklärt mard, entschied sich zuerst eine Majorität für Erörterung ber Sache und Absendung einer Deputation nach Mainz zu diesem Zwecke; nach erhobenem Thatbestand verwarf aber die Berfammlung die Antrage auf ein wirkliches Ginschreiten, obschon eine starte Minorität ben Fall für bazu geeignet erkannte. Endlich bei bem Rückug ber beutschen Truppen aus Jutland und ber badurch herbeigeführten Gefährdung Schleswigs ward mit großer Mehrheit ber damals noch bestehende Bundestag zur Wiederaufnahme ber Offensive und zur energischen Wahrung ber Interessen ber Berzogtumer aufgeforbert, also eine formliche Initiative in einer Angelegenheit von erekutiver Natur ergriffen.

Unter ben Schriftstellern ber großen Kasinopartei verdient über die schwierige Arbeitslage des Parlaments hier zunächst Georg Beseler ) gehört zu werden als der schwerbelastete Berichterstatter des Versassungsausschusses für das Plenum. In Wahrheit schwer belastet: allein zu dem ersten Artikel, der in fünf knappen Parazgraphen vom Reichs- und Staatsbürgerrechte handelte, wurden 99 Verbesserungsanträge gestellt und "ein unendlicher Redesluß ergoß sich über die Versammlung". Mit dem ihm eigenen Humor beschreibt Robert Heller, wie in einem solchen Falle "des Reiches Notzhelser", Herr Asseller, wie in einem solchen Falle "des Reiches Notzhelser", Herr Asseller Schneer aus Breslau, unermüdlich die Tribüne besteigt mit einem Antrage, der auf die Linke ohngefähr den handzwerklegenden Eindruck hervordringt, wie der Glockenschlag Eins auf die mitternächtig geschäftigen Gespenster. Der kurzgewurzelte, rotz

<sup>4)</sup> Georg Befeler, Erlebtes und Erftrebtes, 1809-1859. G. 58 ff. Beitichrift für Rulturgefcichte. IV.



bäckige Affessor — nach Wichmanns Meinuna ein semitischer Herkunft — beantragt nämlich bann eine Stunde nach eröffneter Situng den Abergang zur Tagesordnung, wozu ihn die im Drange ber Not eingeführte Geschäftsordnung berechtigt. — Beselers parlamentarische Seufzer lauten: "Wohl nicht oft hat eine politische Versammlung unter so schwierigen Verhältnissen ihre Thätigkeit begonnen. Schon die überaus große Bahl ber Mitglieber erschwerte die Arbeiten (bei der Wahl des Reichsverwesers waren 548 anwesend), und unter biesen waren verhältnismäßig wenige in parlamentarischen Geschäften geübt. Die Abgeordneten traten ohne Beichäftsordnung zusammen, ohne eine Erekutivgewalt, an die fie fic anlehnen, von der sie eine Leitung erhalten konnten, benn die deutsche Bundesversammlung mar machtlos wie die Regierungen, aus beren Befandten fie bestand. Die Ordnung, ber öffentliche Frieden, ja bie persönliche Sicherheit und bas Eigentum waren an vielen Orten gefährbet, zumal im Sudwesten, wo bas Barlament seinen Sit hatte, wenn auch die Frankfurter Burgerschaft zuverlässig und reichstreu In der Versammlung selbst eine turbulente Linke, welche sich jum Teil zur Republik befannte, unterftutt von einer Tribune, welche 2000 Zuhörer faßte. Che die Arbeiten beginnen konnten, mußte die Versammlung felbst fich konstituieren und organisieren, für die Aufrichtung einer Regierungsgewalt Sorge tragen. Es zeigte sich bann freilich bald, daß sie in ihrer Majorität bereit mar, nicht nur für die Freiheit, sondern auch für Ordnung und Recht einzustehen, sie ward der Mittelpunkt für die Konsolidierung der tief erschütterten Rechtszustände in Deutschland."

Wichmann, der Kasino-Partei ohnehin nicht hold, dreht sozusagen den eigenen Spieß gegen Beseler um, indem er den Sat ausstellt: "Wenn die Schuld für das gänzliche Mißlingen des Verfassungswerkes einzelnen Persönlichkeiten zugemessen werden darf, dann sind es in erster Linie Dahlmann und die Gebrüder Beseler". Den jüngeren Bruder, Georg Beseler, bekämpft er sogar scharf persönlich: "Er galt als das Haupt der Doktrinäre und war es auch. Sein Charafter war ganz und gar dogmatisch angelegt, durchaus nicht praktisch . . . . " Die nun folgenden Ergüsse machen nicht den Sindruck unbedingter Glaubwürdigkeit. Georg Beseler hat sich übrigens durch die Verweigerung des dänischen Homagial-Sides im Jahre 1832 als charaftersest bewährt! —

Rarl Jürgens erhebt ähnliche Vorwürfe wie Wichmann gegen bie erbkaiserliche Partei. Ganz allgemein nimmt er bas Parlament

in Schutz gegen unberechtigte Vorwürfe seitens der Mitz und Nachzwelt: Zwar "brachten die Abgeordneten natürlicher Weise die Stimmung der Nation mit, die eine aufgeregte, zum Teil revolutionäre war, die Stimmung, auf welcher die Macht der Versammlung ruhte und die sie doch mäßigen und berichtigen nußte, um ihre Aufgabe lösen zu können. — Es war ein saurer Kamps, den die parlamentarische Mehrheit der Sommermonate zu kämpsen hatte. Allein der nichtsnutzigen, gleich heillosen wie erbärmlichen Revolution wurde Halt geboten und hier liegen die großen Verdienste jener Mehrheit, oder sagen wir — da der Versammlung zugut kommt, was sie in Mehrheitsbeschlüssen zustande bringt — des ersten Deutschen Parlaments".

Außer biesen Stimmen von Reichstagsboten ber verschiedensten Parteiungen verdient ein Leitartikel "Der 18. Mai" eine ganz bessondere Beachtung, welchen Albert Schwegler für die von ihm herausgegebene Zeitschrift "Jahrbücher der Gegenwart" selbst versaßt hat <sup>5</sup>). Der vielseitige Tüdinger Gelehrte urteilt recht pessimistisch, indem er die vielen Klippen im Geiste voraussieht, an welchen das Versassungswerk scheitern kann. Sein klarer Blick und seine Worte erhalten im Laufe seiner Betrachtungen etwas Prophetisches wie die eines Sehers. — Schweglers Jahrbücher hörten nach etwa fünfjährigem Bestehen mit der dritten Rummer nach dem Erscheinen dieses Leitartikels auf. Zu den Mitarbeitern des letzen Halbjahres gehörten Fr. Vischer, Veit Weber, Abolf Stahr, R. Römer, D. Fr. Strauß, Anton Springer, F. Scholl und K. Kleinpaul. Die Zeitschrift wird bereits seltener. Daher mag hier ein Teil des Aufsaßes folgen:

"Der 18. Mai.

Heute sind die Abgeordneten der deutschen Nation in Franksurt zusammengetreten, um den Staaten des deutschen Bundes eine neue Gesammt-Verfassung zu geben, um das deutsche Reichsgebäude auf fester, einheitlicher Grundlage neu aufzusühren. Wird es ihnen gezlingen? Werden sie als die Stifter einer neuen, dauerhaften Ordnung der Dinge in ihre Heimath zurücksehren? Oder wird ihr Zusammentritt nur dazu dienen, das unheilbare Wirrsal der deutschen Angelegenheiten noch klarer als disher zu offenbaren, den Zwiespalt der Meinungen, Grundsähe, Interessen noch unversöhnlicher zu

<sup>\*)</sup> Jahrbucher der Gegenwart, Nr. 42. Juni 1848 in groß 4°. — Tübingen, Berlag von L. Fr. Fues.



machen, als er es bisher schon war? Haben wir ein Werk bes Friedens und ber Eintracht, ober einen polnischen Reichstag zu gewärtigen? —

Wer vermöchte biese Frage zu beantworten? Gins ist gewiß: bie Lage Deutschlands ist tobesernst, ber Horizont mit brohenden Wolken bebeckt, die Zukunft dufter und beängstigend. Wir gehen einer Krisis entgegen zum Leben und zum Tode.

Die Art, wie ber Verfassungs-Entwurf der Siebenzehner vom größeren Bublikum aufgenommen worden ist, die Urt, in welcher überhaupt die Verfassungsfrage öffentlich biskutirt wird, berechtigt zu feinen erfreulichen Soffnungen. Es ift unläugbar, bag biefe für die politische Zukunft des deutschen Bolks entscheidende Frage insgemein mit einem Leichtsinn behandelt wird, ber keine Uhnung bavon zu haben scheint, um was es sich handelt. Es handelt sich — man barf es sich nicht verhehlen - um unsere Existenz als Nation. Nach allen himmelsgegenden von starken oder erbitterten Feinden umgeben, werden wir unfehlbar eines Tags bas Schicffal Polens erleiden, wenn wir im jetigen entscheidenden Augenblicke nicht zu einer starken, möglichst centralisirten Staatseinheit gelangen. es handelt sich um unsere Existenz als Nation, es handelt sich um die Abwehr drohender Fremdherrschaft. Unfer Bierhausliberalismus bagegen, längst gewohnt, vom Abhub frangösischer Ibeen zu zehren, faßt die Frage von einem viel höheren Gesichtspunkte auf: es ist die faiferliche Civillifte, an der er fich am meiften ftogt. Db die Inftitution selbst taugt ober nicht taugt, ist Nebensache: genug, fie fostet Geld. Der deutsche Michel zahlt lieber eine halbe Milliarde Rriegs-Contributionen an Russen und Franzosen, ehe er einen Kreuzer ausgiebt, sich durch eine starke Inftitution seine nationale Unabhängigkeit im Voraus zu fichern.

Der Entwurf ber Siebenzehner hat im Allgemeinen wenig Beifall gefunden; es ist so gut wie gewiß, daß seine wichtigste Bestimmung, das erbliche Kaiserthum, nicht durchdringen wird. Und doch ist er unter allen praktisch möglichen Verfassungs-Vorschlägen der beste; und doch ist unzweiselhaft, daß, so wie die Umstände einmal sind, nur Ungenügenderes an seine Stelle treten kann. ——

Deutschland soll aus einem Staatenbund ein Bundesstaat werden — ist das allgemeine Losungswort. Allein, das ist schneller gesagt, als ins Werk gesett. Bis jett regieren noch dreißig und etliche erbliche Dynastieen in dreißig und etlichen Territorien. Um über diese Zersplitterung hinauszukommen, um die trennende Krast

ber verschiedenen Dynastieen zu schwächen und allmählich ganz aufzuheben, bedarf es einer Handhabe. Diese Handhabe ist das erbliche Kaiserthum. Das erbliche Kaiserthum wird unvermeiblich früher oder später die saktische Mediatisirung der übrigen Dynastieen zur Folge haben. Mittels jener Institution wird also auf friedlichem Wege, auf dem Wege naturgemäßer Entwickelung der Dinge erreicht, was auf jedem andern Wege weit unsicherer, mit größerer Gefahr und unter größeren Opfern erreicht würde.

Es kann keine Frage sein, daß bei Annahme des Entwurfs der Siebenzehner die Fürsten das ungleich größere Opfer zu bringen hätten. Wäre politischer Instinkt in unsern Völkern, so hätten sie sich einmüthig um jenen Entwurf geschaart, um durch diese Einmüthigsteit auch die Fürsten in die moralische Nothwendigkeit des Zustimmens zu sehen. Statt dessen sind es die Völker, die zuerst und am lautesten Einsprache dagegen erhoben haben. Es giebt nichts Vlinderes, nichts Kurzsichtigeres, als jene Volksredner des Tags, die, ohne alle Einsicht in die wesentlichsten und nothwendigsten Elemente des Staatslebens, ihre vage, planlose, ziellose Deklamation gegen jede bestimmte Staatsordnung richten, denen jeder bestimmte Vorschlag als solcher reaktionär ist, die, wo sie nicht Anarchie sehen, über Reaktion schreien.

Man hat statt bes erblichen Kaiserthums ein Direktorium in Borschlag gebracht. Dieses würde aber ben Staatenbund verewigen. Das Bleibende und Dauernde wären alsdann die erblichen Sondersbynastieen, das Wechselnde und Vorübergehende die bald so, bald so zusammengesetzte Centralbehörde. Um gar nichts davon zu sagen, daß gegenüber von erblichen Dynastieen eine derartige Centralgewalt, wenn auch nominell mit den größten Vefugnissen ausgestattet, doch machtlos, schwach und abhängig sein würde."

Sodann bestreitet Schwegler die angeblichen Gefahren eines erblichen Kaisertums, indem er sich gegen einen halbofsiziellen Artikel partikularistischen Inhaltes aus Bayern in der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 14. Mai wendet: "Schrecklich! Schrecklich!

<sup>\*)</sup> hierher gehört die Aeußerung, welche am 20. Februar 1896 ber beutsche Reichstanzler Fürft hohenlohe in einem Toast bei der Festtasel zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Bundesrats im Kaiserhose zu Berlin gethan hat, daß nämlich die nationale Bewegung von 1848 und 1870 mit dem auf geschichtlicher Grundlage beruhenden Selbstbewußtsein der einzelnen Staatengebilde habe rechnen mussen.



Dieses beutsche Raiserreich wäre ein so kolossaler Staat, baß er bem gesammten Europa Gesetze vorschreiben könnte." So ruft er ironisch aus.

Weiter polemisiert er gegen die "unbegreifliche" Einsprache ber republikanischen Partei gegen die Sinheitsmonarchie. Es liege doch auf platter Hand, daß von der Sinheitsmonarchie ein viel kleinerer Schritt zur Sinheitsrepublik sei, als von einem nur durch ein Direktorium zusammengehaltenen Staatenbunde.

Der Leitartikel schließt mit einer Prophezeiung von der nahezu vergeblichen Thätigkeit der gesetzgebenden Versammlung: "Die Frage der deutschen Sinheit muß in der öffentlichen Meinung noch reiser geworden sein, ehe eine gesetzgebende Versammlung sie befriedigend lösen kann. So wie die Dinge jetzt stehen, wird dem ersten Reichstage nichts übrig bleiben, als der Versuch, das Wirrsal entgegensstehender Ansichten durch Capitulation zu vermitteln. Sine Capitulation dieser Art hat aber natürlich weder Kraft, noch Festigkeit, noch Dauer. Se ist räthlich, auf dieses wahrscheinliche Endergedniß des ersten Reichstags sich im voraus gesaßt zu machen, um nicht durch Verzeitelung überspannter Hoffnungen mehr als billig entmuthigt zu werden."

Über die zukünftige Gestaltung der Lerfassung zerbrachen sich damals viele Leute in Deutschland den Kopf. Mit einem großen Auswand von Gelehrsamkeit wurden Borschläge gemacht, so von dem Prosessor des Staatsrechts Karl Vollgraf?), welcher unter einem komplizierten Titel hauptsächlich eine "Auftlärung" über das wahre Verhältnis zwischen Staatsgewalt und Regierungsgewalt bringen wollte.

Die Ansicht von H. E. F. v. Gagern läßt sich kurz so zusammenfassen 8): "Besonnen, konnte man nie das ruhige, schirmende,
haltbare der Monarchie in Abrede stellen, und daß von solcher Einheit die beste Führung zu erwarten sei. So zufällig, so eigenmächtig,
so gemischt auch die große deutsche Versammlung zu Frankfurt in den
ersten April: Tagen war, so hat doch der bessere Theil obgesiegt, und
die Elemente, die Wege der Ordnung mit großer Mehrheit bewahrt.
Der Fanatiker verführte Banden sind zerstreut und schweisen regellos

<sup>7)</sup> Karl Bo ligraf, Deutschland eine repräsentative Demotratie, eine tonflitutionelle Monarchie ober ein blos vollendeter, die Boltsrechte und Freibeiten garantierender Bundesflaat? Kaffel 1848.

<sup>\*)</sup> Allofution an die Nation und ihre Lenter. G. 4, 13, 14 und 15.

umher. Das Wort, die Idee der Republik wird weder begriffen, noch formulirt, noch eigentlich gewollt: es gab und giebt absonderlich in großen Staaten keine Republik ohne Vorsteherschaft — ohne
oberste Behörde. — Dem entspricht auch der Entwurf des deutschen
Reichsgrundgesehes oder das Gutachten der 17 Vertrauensmänner,
deren jedoch auf ominöse Weise nur 16 waren. Sie postuliren im
4., 5. und folgenden Paragraphen ein Reichsoberhaupt — und
nennen den deutschen Kaiser. Und offenbar zielen sie, wenigstens in ihrer Mehrheit und Konsequenz auf die preußische Krone.
Denn von der Macht handelt es sich, von den Ansprüchen
und der Eminenz der Macht handelt es sich, nicht von der
Persönlichkeit. — Und fürwahr, ich wende nichts dagegen ein;
es ist mein erster, mein entschiedener, mein aufrichtiger Wunsch und
Rath, wenn mir auch die Zuversicht fehlt, daß es so kommen werde!

Bundesstaat. Das ist unser System, unsere Form und wird es bleiben."

Ein britter Ratgeber, Bermann Röchly, macht ichon nach seiner Schrift ben Eindruck eines klaffisch gebildeten Lehrers. meint, daß trop aller schönen Rebensarten bas bis jum überbruß breitgetretene Bringip ber Volksjouveränität noch nicht zur sicheren Bermirklichung gekommen sei, und er macht die Parteikämpfe bes Barlaments verantwortlich für die Stodung ber Arbeit, bes Sandels und ber Gewerbe, für die brohenden ober von Zeit zu Zeit aus= brechenden Unruhen, für bas allgemeine Mißtrauen. Durch bas Barlament stehe nur Hetärofratie (Parteiherrschaft) und Ochlofratie (Massenherrschaft) in Aussicht. Hiergegen schlägt er als Mittel die Dragnifation bes Bolts in Boltsgemeinden vor: Es muffen feststehende Formen errichtet werden, in welchen das gesamte Bolk vereinigt "seinen Willen verfassungmäßig" ausspricht. Das ift bie "breitefte", aber auch die sicherste "bemokratische Grundlage". In allen wirklichen Demokratien ftand ber Ginzelne nicht für fich allein und unmittelbar im Staate ba. Die Familien, Geschlechter, Stämme, Rlaffen, Benturien waren die verfaffungsmäßigen Organe, burch welche ein Volk seinen Willen aussprach. —

<sup>\*)</sup> Flugichrift von 8 Seiten, betitelt: Antrag des Stadtverordneten Dr. H. Köchly auf Organisation des Bolls in Bollsgemeinden als die alleinige Berwirklichung der Bollssouveränität. Dresden (Antrag gestellt 4. Juli 1848). Hermann Köchly, ein bedeutender Philosoge, war seit 1840 Lehrer in Tresden; er mußte 1849 fliehen, weil er sich an dem Maikampfe lebhaft beteiligt hatte.



Der junge, warmherzig fühlende Rechtsanwalt Gustav Lenz vertritt in einer Flugschrift 1") die Meinung: Richt eine Universalrepublik ist es, was uns die Zukunft bringt, sondern ein Universum von Republiken, in dem das knüpsende Band ist die heilige Allianz der Bölker und die ultima ratio populorum ein europäisches Amphiktyonengericht. Bolkssouveränität ist ein falscher Begriff; denn souverän sein heißt die Einheit und Fülle der Macht haben gegenüber einem unter uns besindlichen, von uns abhängigen. Abhängig aber ist in dem Organismus des sittlichen Staates niemand. Das einzige entsprechende und erschöpsende Wort für den Begriff des Bolksrechts ist Bolksmasestät (majestas populi). Die konstitutionelle Monarchie ist ein lügenhafter Kompromiß zwischen Königthum und Republik. Aus einer Quelle kann die Macht nur sließen! — Das Heft schließt mit der Devise: "Mit Gott für Bolk und Baterland. Greisswald, den 17 ten April 1848."

Erwähnung verdient schließlich noch eine "Abresse von 170 Stubenten von der Wartburg, gezeichnet von . . . , mit der Forderung einerrepublitan ifden Form für ben Befammtstaat Deutsch= land. Der Nationalversammlung überreicht burch ben Abgeordneten von Breslau Arnold Ruge. Frankfurt a. M., den 17. Juni 1848". Freilich nach heutigen Begriffen klingt manches barin verwunderlich, jo die Cape: "Wir werden die Constituirung einer deutschen Fürstengewalt als Berrath an der heute vom Bolte beseffenen Bolfssouverani= tät ansehen. Eben beswegen forbern wir, daß die Berfaffung Deutsch= lands nicht durch Vereinbarung entstehe, sondern einzig und allein burch die Abgeordneten des souveranen Bolkes beschlossen und fest= gestellt werbe." Dies "einzig und allein" war aber bas Band gewesen, welches die vielen Mitglieder bes Lorparlaments trot aller Gegenfäte zusammengehalten hatte; es murbe im ersten beutschen Reichstage wenige Wochen barauf ein Erkennungszeichen, nach welchem die Parteigruppierung vor sich ging. Nur die wenig zahlreiche äußerste Rechte befämpfte dieses Stichwort unbedingt. In der Studenten= abreffe, welche am 13. Juni auf ber Wartburg festgestellt murbe, erscheint es somit schon als ein sogenanntes geflügeltes Wort. Namen stehen in der Abresse; an zweiter Stelle unterschrieb 3. Miquel, stud. aus Göttingen. Mit ber besonderen Forberung



<sup>10)</sup> Guft. Leng, Fliegende Blatter ans Norddeutschland. Seft I. Greifs. malb 1848.

"für Gesammtstaats-Republik, nicht für eine einheitliche" ist Alexander Müller, stud. med. aus Leipzig, verzeichnet.

So schwirrten in ganz Deutschland die Ansichten und Borschläge burcheinander. Es war keine leichte Aufgabe für die im Parlamente, die einmal gewonnene Ansicht von Fall zu Fall bei den zahlreichen Bechselfällen des Parlamentsdaseins aufrechtzuerhalten und gegen innere und äußere Erschütterungen zu behaupten.

Daß in ber Sintflut von Berfaffungsvorschlägen ber alte junge Ernst Morit Arnot in einem selbsterbauten Rachen, "Das perjungte Deutschland" getauft, fühn mitruderte, barf wohl kaum über= Seinem königstreuen Sinne, welcher burch bie turz zuvor raichen. erfolgte akademische Rehabilitierung nur neue Nahrung erhalten hatte, widerstrebte Alles, was an Frankreich erinnerte, insbesondere aber die junge frangofische Republik. Aus diefer Gemutsstimmung beraus schrieb er benn auch: "Thoren weisen auf die Nordamerikanische Republik bin, ein Unfinn in der Hinweisung und Vergleichung, weil biefes Amerika mit allen seinen Urzuständen, wo die Menschen sich nicht brangen, mit Landern wie Frankreich und Deutschland, wo in manchen Gauen 5000 und 7000 Menschen auf einer Geviertmeile mit allen Leibenschaften und Bedürfnissen ber Noth und ber Berfeinerung und Ueberverfeinerung sich brängen und stoßen, von einem verständigen Manne nicht verglichen werden könnte. Und die Freiheit, die gepriefene Freiheit und Freundlichkeit biefer Nordamerikanischen Gibgenoffenschaft in ihren verschiedenen Ländern? Schämt euch, ihr unwissenden Freiheitschreier, bie ihr uns Ausgelaffenheit für Freiheit und Verwüftung für Gefetlichkeit bringen wollt — herrscht nicht in vielen Landen dieser wohl= feilsten Republik noch bis diesen Tag die scheuklichste Sklaverei?" 11) -Ganz in Arnots Sinne beantragt J. H. Fichte in Tübingen 12), die Partei ber Republik ju vernichten, aber ihre berechtigten Forberungen "innerhalb bes Monarchismus" felbst burchzuführen. —

Die Wahl Heinrich von Gagerns zum ersten Präsibenten ber Nationalversammlung wurde im Grunde von allen Parteien gut-

<sup>12)</sup> J. S. Fichte, Ginige Grundzüge jum Entwurfe ber funftigen Deutschen Reichsverfassung. Ansprache an Die erfte beutsche Rationalverfammlung in Frantfurt. Tübingen ben 12. April 1848.



<sup>11)</sup> E. M. Arnbt, Das verjüngte . . . Deutschland. Bonn 1848. Seite 36.

geheißen. Seine herzgewinnende Persönlichkeit und die Lauterkeit seines Charakters fanden eine weitgehende Anerkennung in allen Teilen der Paulskirche. Nur die Gabe, als Präsident den Faden der Verhandlungen in der Hand zu behalten und dabei streng sachlich zu bleiben, verließ ihn mitunter in dem Maße, als sein Gemüt an dem Gegenstande der Verhandlungen beteiligt war. Dann stieß sein Impuls selbst die Berechnungen seiner nächsten Freunde um!

Eigentlich populär wurde Heinrich von Gagern erst durch die Worte seiner Antrittsrede: "Wir sollen schaffen eine Verfassung für Deutschland, für das gesamte Reich. Der Beruf und die Vollmacht zu dieser Schaffung, sie liegen in der Souveränität der Nation!" Er fügte später hinzu: "Deutschland will Eins sein, ein Reich, regiert vom Willen des Volkes unter der Mitwirkung aller seiner Gliederungen; diese Mitwirkung auch den Staatenregierungen zu erwirken, liegt mit in dem Beruse dieser Versammlung."

Durch dies Antrittsprogramm des Vorsitzenden war die Frage schlechthin verneint, ob es zur Ginführung ber Reichsverfassung noch einer Bereinbarung mit den Fürsten bedürfe. In der Berneinung lag aber ber Keim zu graen Verstimmungen und Verwickelungen. Wichmann bemerkt bazu fehr praktisch: "Sämmtliche Fürsten waren im rechtlichen Besitze ihrer Souveranität geblieben; die Revolution mar, wie der beliebte Ausdruck damals lautete, por den Thronen stehen geblieben. Wenn es auf die Brüfung des Rechtstitels gur Souveranität antam, so war ber ber Fürften ungleich vollgiltiger, ein burch Hulbigung und Gib anerkannter; und kam es auf die Machtfrage an. so sprang sofort in die Augen, daß die Kürstengewalt reellen Boben unter sich hatte, bas Parlament aber nur von Ideen getragen mar, die nur folange Geltung und Wirksamkeit behaupten konnten, als fie nicht mit ben gegebenen nationalen Intereffen in Widerstreit gerieten. Auch darin hatte der nunmehrige Führer der Berfammlung Unrecht, daß ein Weg, ein Mittel ber Verständigung ausgeschlossen warb. Der Bunbestag, jest burchweg aus Berjonlichteiten zusammengesett, die in ihren politischen Anschauungen vollftändig auf ber Sohe ber Zeit ftanden, bot bas gegebene Organ bar für die Verfassungs-Vereinbarung, wie für die Erekutive. Er mar als die völkerrechtliche Repräsentation Deutschlands überall anerkamt, und seine Gesandten konnten und durften nicht refüsirt werben, wie es die der Nationalversammlung — ich erinnere nur an Friedrich von Raumers verunglückte Miffion nach Baris — mehrfach erfuhren. Nun aber hatte Beinrich von Gagern, indem er die Bundesversamm=

lung, die benn auch auf ihren "Willfomm" gar keine Antwort erhielt, gang beifeite fette, ber Nationalversammlung allein ben Stempel ber Souveranität aufgedrückt, und er erhob fie bamit ju jener Selbst: überschätzung, die ihr so verderblich werden sollte und mußte." -Noch in der großen Debatte wegen Errichtung einer provisorischen Bentralgewalt machte ber Abgeordnete Karl Dathy "jenen Berjuch, die unpopuläre Bundesversammlung zu erhalten, beren alte verhafte Berfönlichkeiten längst burch liberale Bundesgesandte ersett maren". Und Mathy bat, folang er lebte, für ben verhängnisvollsten Gehler gehalten, daß die Versammlung die unermeglichen Vorteile eines geordneten Geschäftsbetriebes mit ben Regierungen nicht begriff 13). Bum allerwenigsten hatte ber Willkommensgruß bes Bundesrates eine amtliche Erwiderung vonseiten der Nationalversammlung finden Aber jelbst dies Ansinnen lehnte man ab, als es an die müssen. Bersammlung gestellt wurde! —

Seit dem 19. Juni wogte in ber Nationalversammlung ber Rampf, ob die zu errichtende provisorische Zentralgewalt aus einem republikanischen Prafidenten oder einem republikanischen Wohlfahrts= ausschuß, aus einem Bundesdirektorium von brei Mannern, fei es bürgerlichen ober fürstlichen Standes, ober aus einem einzelnen Reichsverweser bestehen solle. Da that, als die Wage zu Gunften eines fürftlichen unverantwortlichen Reichsverwesers bereits merklich gejunken war, Heinrich von Gagern in der 23. Sitzung vom 24. Juni ben verhängnisvollen fogenannten "fühnen Griff", indem er - ohne bie Erflärungen ber einzelnen Regierungen abzuwarten - ben Erzherzog Johann von Öfterreich zum Reichsverwefer vorschlug 14). Borichlag ging mit 403 gegen 135 Stimmen burch. Dann folgte das "Geset über die provisorische Zentralgewalt" mit 450 gegen Dies Gefen, welches die Reichsbehörde schuf und 100 Stimmen. beren Befugniffe und Pflichten regelte, warf die bisherige Bundesversammlung zu ben Toten. Selbst Gagerns politische Freunde bielten diefen "fühnen Griff" für einen argen Fehler: die eigene Bartei batte er unliebiam überraicht und ben Saß ber Regierungen zwecklos heraufbeichworen. Man wäre auch ohne Überstürzung zu bemfelben Ziele gelangt! Die nunmehr geschaffene Lage wird burch einen Leitartifel ber Deutschen Zeitung 15) wirksam flar gelegt, aus



<sup>18)</sup> G. Frentag, Rarl Dathn. Leipzig 1870. G. 285 f.

<sup>14)</sup> Stenographifcher Bericht, Bb. I, G. 521; banach Dahlmanns Rebe G. 522 ff.

<sup>15)</sup> Deutsche Zeitung Nr. 181. Samftag, 1. Juli (Redafteur: G. Gervinus).

welchem bie nachstehenden Sate genügen: "Die Abstimmung über bie provisorische Centralgewalt hat bestätigt, daß man auf ber Rechten burch die Eingriffe des Bureaus gang zwieträchtig geworben mar. Fast einstimmig ward bas Binde'sche Amendement, nach welchem bie Erekutivgewalt im Ginverständniß mit den Regierungen geschaffen werben sollte, abgelehnt. Das ganze Geset ward mit 450 gegen 100 Stimmen potirt; die Linke unter Blum und einige Glieber ber äußersten Rechten bilbeten biefe Minorität; bas Resultat ber Abftimmung ward in feierlicher Stille aufgenommen; man fühlte, baß man einen großen Att vollendet hatte und hoffte, daß die Energie. mit ber man verfahren war, ben vaterländischen Dingen eine beil= fame Befestigung bringen werbe. Das Aufhören bes Bunbestags ward fast einstimmig beschlossen; so ist benn biese Brucke nach ber unseligen Vergangenheit bin abgebrochen und ein Begriff und Institut beseitigt, wogegen sich Urtheil und Vorurtheil in einer seltenen Gintracht gekehrt hatten. Wenn die ausschließliche Wahl von Seite ber Versammlung nicht Anftoß bereitet (und wir wollen hoffen, bag bie beutschen Regierungen so patriotisch sind, über diesen Fall in Anbetracht ber allgemeinen Verhältnisse und ber besonderen Lage ber Versammlung hinwegzusehen), so ist das Gefet der Art, daß aus ihm felbst jene Befestigung gehofft werben kann. Es bietet bie Garantien einer starten Regierung bar, und die Rechte kann sich freuen, mit einen blauen Auge bavon gekommen zu sein." Im ferneren wird beklagt, daß Beinrich von Gagern am Schluffe aller Diskuffionen "eine ganz neue Ruance bazwischen warf, auf die nun Niemand mehr berechtigt war zu antworten: Dies lette Wort. zusammengenommen mit bem Ginfluß, ber bem geschickten Rebner, bem Bräfidenten, dem Manne des ungetheilten Bertrauens inne wohnt. erklärt wohl, daß eine Reihe von Männern sich mehr durch seine Autorität, als durch die Konsequenz ihrer Grundsäte bestimmen ließen".

An einen preußischen Prinzen als Neichsverweser war infolge ber Stimmung gegen ben König von Preußen zur Zeit gar nicht zu benken. Sbenso war ber Borschlag bes Abgeordneten Braun von Köslin, die provisorische Zentralgewalt an die Krone Preußen zu übertragen, eine verlorene Liebesmüh. Sin Hohngelächter der Linken antwortete seinem Antrage, zumal er pathetisch seine Rede schloß: "Einen zu bereichern unter Allen, möge Deine Götterwelt vergehen!" Der Abgeordnete aus der "preußischen Lendee" hat sicher nicht ohne Absicht Schillers "entgötterte Natur" in diesen an Deutschland und seine Potentaten gerichteten Stoßseufzer umgewandelt!

Als Attribute bes Königs von Preußen waren in Sübbeutschland ein Champagnerglas oder eine Weinflasche mit der Aufschrift "Ausbruch" und ein preußischer Helm die volkstümlichten, dazu Stichworte wie:

"Ich werbe mich an eure Spipe ftellen."

"Das jeht nich, Frite!" 16)

Auf Beinrich von Gagern vereinigte fich nicht eine hinreichende Bahl von Stimmen. Ludwig Uhland, ber schwäbische Dichter und Demokrat, stimmte unter anderen für ihn. Gagern felbst hatte ben österreichischen Bringen nicht gerabe porgeschlagen, weil er ein Bring war, sondern obaleich er es war. Der bereits alternde Erzherzog war meist durch sein vaffives Verhalten dem Metternichschen Regimente gegenüber beliebt geworben. Bas ihn aber besonders populär ju machen geeignet mar, bas mar feine Che mit einem einfachen Bürger= Hinzu trat ein Toaft, welchen er im Jahre 1842 als mädchen. Gaft bes Königs von Breuken ausgebracht haben follte: "Rein Ofterreich, tein Preußen, sondern ein einiges Deutschland!" Sonst wußte ober rühmte man wenig von ihm. Georg Befeler fand ihn im Grunde recht unbebeutenb: "etwas von ber Sabsburgifchen kingscraft hatte er allerbings, wie sie ja ben meisten alten Dynaftien innewohnt." — Die Tragweite biefer Wahl wurde auch nirgends sonderlich hoch verauschlagt. Berthold Auerbach meint 17): "Man irrt sich gang gewaltig, wenn man glaubt, baß burch bie Wahl bes Erzberzogs Johann jum beutschen Reichsverweser bie öfterreichischen Sympathien erobert feien. Der Hof hat bekanntlich wenig Zusammenbana mit dem isolirten Brinzen erhalten und wenn nicht Wien die Hauptstadt Deutschlands wird, ift es bem Bolte aleichaultig, ob ba braufen in Deutschland ein österreichischer ober ein fremder Bring Es racht sich jest an Erzbergog Johann, daß er mahrend ber langen Schmachperiode des Vaterlandes in grollender Zuruckgezogen= heit eine einsame Rolle gespielt, statt ber offene Kämpe und ber starke Hort für alle Freiheitsbestrebungen zu sein." — Unmittelbar baneben gestellt, gewinnt eine Betrachtung ber Deutschen Zeitung an Intereffe: "Die Nationalversammlung hat ben Erzherzog Johann von Desterreich an die Spite der Reichsgewalt gestellt. Sie hat bamit, soweit wir sehen, ber Dynastie und ber Politik bes Hauses, bem ber Erzherzog angehört, feine Suldigung barbringen wollen. Nicht weil ber Erzberzog bem Saufe Sabsburg-Lothringen angehört,

<sup>16)</sup> Devifen ber Transparente Rr. 198 und Rr. 202.

<sup>17)</sup> B. Auerbach, Tagebuch aus Wien, S. 40.

sondern trokd em, daß er ihm zugehört, sind Hunderte von Stimmen auf ihn gefallen. Man hat sich gern auf den Mann vereinigt, der ichon vor mehr als einem Menschenalter die deutschen Waffen mit Shren trug, der ein lebendiger Gegensat war zu der spanischen und jesuitischen Politik seiner Vorsahren und Verwandten, der dem Volke näher stand als einer Kamarilla, den die Metternichsche Politik gern beiseite drängte, der jett nach dem jammervollen Ausgang jener Politik eben um dieses Beiseitedrängens willen einen Shrenplat einnimmt, wie er im Schema der Metternichschen Staatskunst auch nicht einmal als möglich und denkbar galt. Möge dies dem neuen Reichseverweser recht vor Augen schweben, daß, wie unsere ganze jüngste Entwickelung eine Protestation gegen die Habsburgischen Überlieserungen war, so auch seine Wahl nur ein unzweideutiges Votum gegen die Politik seines Hauses und seiner Verwandten war."

Mit krassem Hohne aber wurde die Wahl des Ofterreichers und sein Titel "Berweser" von der Journalistik Berlins überschüttet. Der schon im vorigen Kapitel erwähnte Oberst von Griesheim polemisierte dagegen: "Es liegt zutage, die ganze exekutive Gewalt soll in die Macht eines Mannes gelegt werden, der in Franksurt residirt, nahe dem süddeutschen Radikalismus und dessen Einslüssen, oder denen einer ultramontanen Partei folgend, die in ihm den ausersehen hat, der die Festsehungen wieder ausheben soll, die vor nunmehr gerade 200 Jahren nach 30 Kriegsjahren getrossen wurden und die sie im Herzen nie anerkannt hat."

Aus einem gang entgegengesetten Lager erftanben herrn von Griesheim in gewissem Sinne Bundesgenoffen. Der Ministerpräsident von Auerswald hatte in der fünfundzwanziaften Situng der Bersammlung zur Vereinbarung ber preußischen Staatsverfassung bie Wahl des neuen Reichsverwesers autgeheißen, zugleich aber die Erwartung ausgesprochen: die deutsche Rationalversammlung habe die Beschlußfreiheit des Reichsverwesers nicht für alle Fälle an ihre vor= gangige Genehmigung binben wollen, benn bies fonne in ber Entscheidung über Krieg und Frieden die Sicherheit, die Selbständigkeit und das Wohl des deutschen Laterlandes aufs äußerste gefährden. In der Rede des Ministerpräsidenten liegt scheinbar auch die versteckte Drohung: das Parlament habe zwar unter ganz befonders schwierigen Berhältnissen die Wahl vorgenommen und gewiß die gute Überzeugung gehabt, daß alle beutschen Regierungen Gr. Raiferl. Sobeit bem Erzberzog Johann ihre Stimme gleichfalls geben murben; die Regierung zweifele beshalb nicht, daß aus bem Berhalten ber beutschen Natinal=

versammlung in diesem außerordentlichen Falle für die Zukunft Konsequenzen nicht gezogen werden sollten. — Dieser sehr deutliche Kommentar der preußischen Regierung war aber nicht nach dem Sinne des bekannten Abgeordneten Dr. med. Johann Jacoby. Er überreichte schon in der nächsten Sitzung am 7. Juli einen dringenden Antrag, welcher erst in der 27. Sitzung am 11. Juli zur Debatte gestellt wurde. Jacobys Antrag lautete: Eine hohe Verssammlung wolle beschließen:

"Die preußische konstituirende Versammlung kann den von der deutsichen Nationalversammlung gesaßten Beschluß nicht billigen, durch welchen ein unverantwortlicher, an die Beschlüsse der Nationalversammlung nicht gebundener Reichsverweser ernannt wird; die preußische konstituirende Versammlung erklärt sich aber zugleich dashin, daß die deutsche Nationalversammlung vollkommen besugt war, jenen Beschluß zu fassen, ohne vorher die Zustimmung der einzelnen deutschen Regierungen einzuholen, daß es daher der preußischen Regierung nicht zustand, Vorbehalte irgend einer Art zu machen."

Als der interessanteste Redner für den Antrag Jacoby ist wohl ber Abgeordnete Balbed zu nennen, welcher febr geschickt ben Stolz bes Breugentums hervorkehrt in Saten, wie: "Der unverantwortliche Reichsverwefer ift Vorläufer bes beutschen Kaisers. es nun mit einem solchen Kaifer nichts werden murbe, bavon muß jeder überzeugt sein, der jemals deutsche Geschichte gelesen hat. Wie joll die Sache irgend nur eingerichtet werden, daß sie dem Zweck entspreche, die beutsche Ginheit fraftig bem Auslande gegenüber ju vertreten? Grundet man benn jest Könige ohne Land, ohne Grundlagen? Will man die Geschichte Jahrhunderte guruchschrauben, will man den Streit der deutschen Fürsten gegen den Raiser wieder ins Leben rufen? Will man, daß Preußen es erträglich finden foll, daß sein König sich auf eine etwa in Oberhausweise zu gestaltende Kürstenbant binsete neben ben Kürsten, deren atomistische Berrlichkeit taum von unbewaffnetem Auge zu erkennen ist? Ginem Bolke, wie Breußen, bas Gut und Blut für Deutschland hingegeben, mag es erlaubt sein, einen warnenden Zuruf nach Frankfurt ergeben zu laffen." Was den zweiten Teil ber minifteriellen Erflärungen an= geht, so behauptet Walded: Wenn die Versammlung den Bedenken ber Minister beitrate, so mare es ein für allemal aus mit ber beutschen Ginheit. Gin Scheinbild bes Bundestags murbe hingestellt in der Person des Reichsverwesers, wenn der Nationalversammlung bas Recht bestritten murbe, ben Bentralpunkt festzustellen, wenn man



bies von der Einwilligung der vielen Staaten, der Kabinette und aller einzelnen Nationalversammlungen abhängig machen ließe. — Waldeck schließt:

"Wir wollen das Schwert, das wir so lange siegreich für Deutschland geführt haben, gern in den Schoß der Nationalverssammlung niederlegen, gern dem Zentral-Oberhaupt Deutschlands übergeben. Wir wissen, daß wir dadurch das Kapital des preußischen Waffenruhmes nicht vermindern, nein, wir vermehren es. Aber einem Reichsverweser, der für seinen Kopf den Krieg erklären könnte, dem wollen wir das Schwert Friedrichs des Großen nicht anvertrauen. Meine Herren, seien wir klar, sest und offen, dann seien wir überzeugt, daß wir noch immer das Bolk sind, welches die Spize von Deutschland führt, und welches die Einheit Deutschlands allein herbeiführen kann. Ich stimme für den Antrag."

Einer ber nachfolgenden Redner, ber Landgerichtsaffeffor Jung aus Berlin, faßt die Grunde ber Digbilligung, welche in ben Reben ber Linken in Frankfurt enthalten feien, furz babin zusammen: Die Frankfurter Versammlung hat sich geschwächt, indem sie die provisorische Zentralgewalt nicht aus ihrem eigenen Schofe schuf. hat das beunruhigte Interesse ber Fürsten und das Miftrauen ber Bölker nicht beschwichtigt, indem sie gerade aus dem mächtigften Kürstenhause einen unverantwortlichen Reichsverweser mählte und so Grund zum unvermeidlichen Konflitt zwischen seinem Familienintereffe, bem Interesse ber übrigen Dynastieen und bem Interesse bes Boltes gelegt hat. Sie hat ein unverdientes Armutszeugnis dem Bolke gegeben, welches in angeborener Gutmutigfeit, bes Guten eingebent, bes Schlechten vergeffend, feine Fürften behalten hat, aber feineswegs erwartete, ein neues Fürstentum aus dem Boben erwachsen zu feben: benn die Wahl eines unverantwortlichen Reichsverwesers ist der notwendige Übergang jum Kaifertum. Das Bolf hatte erwartet, aus seiner eigenen Mitte den Reichsverweser hervorgeben zu sehen, welcher ohne bynastisches Hausinteresse weder für noch gegen die Fürsten, jedenfalls für das Bolk gewesen wäre.

Den Rednern der Linken gegenüber betont der Abgeordnete Dunker: die deutsche Geschichte enthalte nur Warnungen gegen den Wahlkaiser, nicht gegen den Erbkaiser, denn einen solchen habe Deutschland noch nicht gehabt. Übrigens sei es soweit noch nicht. Aber die konstitutionelle Regierungsweise sei allerdings durch die Beschlüsse des Frankfurter Parlaments eingesührt.

Duncker behält darin Recht, daß durch den Antrag Jacoby und die darauffolgende Debatte die Autorität des deutschen Parlaments und der von ihm gewählten Zentralgewalt nicht gestärft wurde. Freilich, einzelne Regierungen, insbesondere die von Hannover, handelten schlimmer, zumal wenn das hannoversche Ministerium erstlärte, nur jest noch nicht seine Bedenken über Form und Inhalt der Parlamentswahl und der dem Reichsverweser zu übertragenden Gewalt geltend machen zu wollen!

Der Antrag Jacoby wurde mit 262 Stimmen gegen 53 Stimmen verworfen 18).

Ferdinand Fischer, welcher in seinem Werke "Preußen am Abschluffe der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts" geschicht= liche, kulturgeschichtliche, politische und statistische Rückblicke auf bas Jahr 1849 barbieten will, beschuldigt den Partikularismus, welcher auch in manchen Provinzen Preußens einen festen Boden habe, die Abneigung gegen Breußen mit den Republikanern des Donnersberges und des deutschen Hauses geteilt zu haben. Dann fährt er fort: Ein Ergebniß dieser Abneigung, welche auch von Mitgliedern anderer Parteien getheilt murbe, mar die Wahl bes Erzherzogs Johann zum Reichsverweser. Durch diesen Aft, welcher zwar in vermeintlicher Souveranität bes Parlaments vorgenommen wurde, jedoch aus bem Bunfche ber Regierungen herrührte und beffen Bebeutung baburch geschwächt murbe, daß ber Bundestag vor der Abernahme des Amtes in feierlicher Sitzung seine verfassungsmäßigen Rechte und Berpflichtungen in die Hände des Gewählten gelegt hatte, war die Macht des Parlaments gebrochen worden. Gerade Österreich konnte ein geschloffenes, einiges und freies Deutschland nicht munschen, und so ohnmächtig es auch in jenen Monaten war, so wurde doch der österreichischen Regierung durch die Stellung des Erzherzogs möglich, diejenigen zu unterstüßen, welche die Verhandlungen über die künftige Reichsverfassung hinauszuschieben suchten. Mit Berathungen über die Grundrechte, über die limburger und die polnische Frage und über Schleswig-Holftein wurden kostbare Monate verbracht, und erst am 19. Ottober in ber hundertsten Sipung begannen die Berhandlungen über die Reichsverfassung, also zu einer Zeit, wo in Frankfurt schon länger als einen Monat der Belagerungszustand mährte, wo in der

<sup>18)</sup> Das vorstehend Geschilderte ift entnommen aus ben "Berhandlungen ber Bersammlung jur Bereinbarung der preußischen Staats-Bersassung". Bb. I. Berlin 1848. Bersag der Dederschen Geh. Ober-hofbuchdruderei. S. 360, 367, 416/417, 418, 428 und 452.

Mark die Truppen zusammengezogen wurden und in Wien der Kampf begonnen hatte. — So urteilt Fischer in seinem wichtigen und sehr ernst zu nehmenden Werke. Zu dem von ihm in Preußen konstatierten Partikularismus bekennt sich übrigens unser oft zitierter Gewährsmann, der preußische Regierungsrat a. D. Wichmann, uns befangen und mit Behagen. —

Natürlich benutten die Berliner Bigblätter den neugeschaffenen Reichsverweser als einen ergiebigen Stoff. Besonders that sich das Ulkblatt "Berliner Krakehler" 19) hervor:

"Deutsche Einheit macht fich wichtig! Schief gezeugt und todtgeboren, O Gemeinheit! bift du folglich auch gang richtig Bum Bermefen auserforen!"

Das Emporschrauben eines Menschen vermöge seiner Lebensftellung wird bort scharf gegeißelt: "Da Gott der Höchste, die Könige und Kaiser in Deutschland aber schon die Allerhöchsten sind, welchen Titel wird nun der Reichsverweser führen, der über ihnen allen steht?"

Aus dem Leitartikel "Und das Gejuble ist groß!" läßt sich noch hervorheben: "Die Engländer haben doch bloß einen femininen König, ätsch! Aber wir Deutsche haben doch 34 complette Souveraine und haben jett doch noch einen neuen Fürsten erwischt. Wir haben einen Erzverweser! Juchhe! Wir sind nicht mehr simple Unterthanen, o nein! unsere Unterthänigkeit ist zur höchsten Potenz erhoben worden! Wir sind Kaiserl. Königl. Erzherzogl. Erz-Unterthanen! Noch eine Revolution und wir werden Leibeigene werden! — Haben wir auch noch kein deutsches Reich, so haben wir doch wenigstens einen Verweser, zu dem wir slehen können: Dein Reich komme!" —

Eine gewisse Hete ift biesen Artikeln wohl nicht abzusprechen. Es ist aber nicht zu leugnen, daß berartige Withlätter indirekt einen großen Teil der Bevölkerung für sich haben.

Ziehen wir die Summe aus der Polemik der Berliner gegen den unverantwortlichen Reichsverweser. Karl Gustav Julius v. Grieszheim, von welchem auch die Schrift stammt: "Gegen Demokraten helsen nur Soldaten, Berlin 1848", war Direktor des allgemeinen

<sup>19)</sup> Berliner Krafehler. (Motto: Ruhe ift die lette Bürgerpflicht; die erfte aber: immer mit dem Ruhfuß.) Berlag von Ernft Litfaß, Ablerftraße Dr. 6. — Nr. 14. Dienftag, den 18. Juli 1848.

Kriegsbepartements; ber Abgeordnete Walbeck war Geheimer Oberstribunalsrat; und der "Berliner Krakehler" war zweifellos ein Blatt, welches in keiner echten Weißbierschänke und bei keinem Bubiker sehlen durfte: so berührten sich die Gegensätze gegen die Wahl im Reiche!

Nicht zu übergehen ist in dieser Betrachtung ein neugegründetes Blatt nationaler Gesinnung, welches in vornehmer Haltung diese Gesinnung bis auf den heutigen Tag bewahrt hat: die Berliner National=Zeitung 20). Damals war dies fast zu gemessen=ernste Blatt noch für Humoresten zugänglich, wie der launige Artitel beweist: "Johann von Desterreich ist deutscher Kaiser oder Reichse verwester jeworden. Flesch, was sagst du nu?"

Nur die sehr gelungene Mitte dieses in kleinere Blätter, wie in das Greifswalder Wochenblatt, unter dem 9. September hinübersgewanderten Scherzes kann hier wiedergegeben werden, weil das Übrige schon irgendwo in anderer Form wiederkehrt. Nachdem zuvor sestgestellt worden ist, daß und "wovor der olle Frize jelebt und Schlesingen erobert und den ollen Deutschen Kaiser uf'n Zopp jesspuckt hat", wird tressend so fortgefahren:

"Preußen is ber Kopp von Deutschland!

Wer det streiten buht, is'n Schaafstopp! Preußen is am ufjeklärtsten, Preußen is am stärksten, Preußen is, wenn't zum Keilen kommen duht, immer am klobigsten, Preußen hat des bisken Shre von Deutschland bisher alleene ufrecht jehalten. Preußen is der Kopp, det sag ick!

Sachsen is der Hals von Deutschland!

Wenn't uf't Schlucken und uf't Schreien ankommt, dann is Sachsen immer da! Ne schreien duht et heite noch, det Genen de Ohren jellern. Aber des is man Allens Povist.

Sannover is der Budel von Deutschland!

Det is hartnäckig wie der Deibel, un brägt, wenn't sin muß, seinen Sack voll Lasten, aber weiter ooch Nijcht. Den Puckel zeigt et Deutschland un mit det Gesichte jlupt et nach England, wodran et lang jenug als Lappen jebammelt hat.

Burttemberg is die Bruft von Deutschland!

Dadrin sitt det jefühlvolle Herze, die jemuthliche Schwabennatur, un zwee Lungenflijel, wo Gener Katholich beten duht un der andre

<sup>10)</sup> Ueber die "Breffe" im Königreich Preußen vergleiche man das 6. und das 13. Kapitel in dem bereits oben erwähnten Werk von F. Fisch er und über die Rationalzeitung besonders die Seiten 217 bis 219.



evanjelsch-muckerlich singen duht. Im Uebrijen sind et Schwaben, un det eenige Deutschland is noch nich vierzig Jahr alt. So ville steht fest<sup>21</sup>).

Bayern is der Bauch von Deutschland!

Der beherbergt bet Baierische Bier, die Leberknödel, des Nürnsberjer Kunstjekröse, die Pfassenblähungen und die Liebe zu's schöne Jeschlecht<sup>22</sup>). Da steht et seinen Mann! . . . .

Deftreich is bet Sigfleich von Deutschland!

Destreich hat so lange still jesessen, daß et Schwielen jekricht hat und daß ihm die Beene anjeschwollen sind. Sein Blut ist so dicke jeworden, daß endlich een ecklicher Ausschlag jekommen is. Destreich drägt Böhmsche Hosen, Ungersche Stiebeln, Schlowacksche Strümpe un eene italjensche Nachtmüße. Aber die Hosen sind jeplatt, die Stiebeln zerrissen, die Strümpe haben Löcher jekricht und die Nachtmüße werd ihm um die Ohren jeschlagen, det man Alles so feistert. Un dieset Sisslesch soll der Kopp von Deutschland sind? . . . — Det wird nich lange dauern, so is Musje Johann Destreichscher Kaiser oder Mitrejente und denn hab'n wir de janze Desterreichscher Muschpoke uf'n Hals! Re, jo nich sehn! Sisslesch kann nich Kopp sin! —"

So mächtig war die Kaiseridee in der Hauptstadt Preußens unter der selbstredenden Voraussetzung: nur unser König kann und darf das Haupt von Deutschland sein! Allein der preußische König dachte anders, indem er für sich nur das Amt und die Würde eines erblichen Reichserzseldherrn über die außerösterreichischen Truppen in Deutschland begehrte.

Süd= und Mittelbeutschland bewiesen ihr Einverständnis mit ber Wahl des Erzherzogs Johann zum Reichsverweser durch den jubelnden Empfang, welchen sie der zur Einholung des Erkorenen

<sup>21)</sup> Bon sämtlichen Schwäbischen Abgeordneten der Paulstirche war nur Rümelin ein überzeugter Anhänger der erbtaiserlich-preußischen Partei. Fast scheint es, als habe der humorist der Nationalzeitung das Aumpsparlament zu Stuttgart im Geiste zuborgeahnt.

<sup>22)</sup> Hierin liegt eine Anspielung auf den unwürdigen Berfehr des Königs von Bapern mit Lola Montez. Ein sarlastischer Litteraturbericht "Titularisches für Romanleser" auf Seite 40 der "Sundine" vom Jahre 1848 erwähnt ""Mola", die weltgeschichtliche Tänzerin". — Ausstührliches berichtet die "Gegenwart" von Brockhaus (Band I, S. 183—202) in dem Aufsape: Baiern und sein König Ludwig I.

gewählten Deputation und ihm selbst bereiteten, als die Deputierten mit ihm über Breslau, Dresden, Leipzig und das nördliche Thüringen nach Frankfurt zurücksehrten. Lesenswert ist der Bericht eines Mitgliedes der Deputation, des Abgeordneten He akschafte rüber diese Reise<sup>23</sup>).

Die Beratung bes Berichts ber Kommission über die Empfongsseierlichkeiten bei ber Ankunft und Einführung des Reichsverwesers in der Situng vom 11. Juli verlief nicht ohne Redekamps von kulturgeschichtlichem Interesse, indem Simon von Trier sich dahin äußerte: "Meine Herren! Friedrich der Große erklärte den Fürsten für den ersten Diener des Staates, und starb, müde über Sklaven zu herrschen. Ich glaube, wir wollen keine Veranlassung geben, daß wieder so ein Ausspruch erfolge, der dann ein Jahrhundert später als geistreich bewundert werden dars. Ich bin der Meinung, daß Johann, der nicht weil, sondern obgleich, nämlich als Vürger gewählt ist, bei uns erscheine, und daß wir ihm nicht entgegengehen." Ernst Morit Arndt übernahm es, diesen Redner zu widerlegen.

Der wirkliche Einzug in Frankfurt verlief ohne Störung und zur allgemeinen Zufriedenheit. Dieser gab ein Berichterstatter der Heidelberger Deutschen Zeitung unter dem 11. Juli einen bezeichnenden Ausdruck: "Der Zug war ganz bürgerlich; Nichts von dem byzantinischen Pompe unserer letzten Kaisersahrten, Nichts von eitlen erkünstelten Zierrathen, wie sie der Ernst der Zeit verschmäht. Bürgergarden voran, Bürgergarden zur Seite, so nahte der neue Reichsverweser Deutschlands."

Über die mißliche Erbschaft, welche der Reichsverweser antrat, als er sich an die Stelle der Bundesversammlung setzte, und über die Berblendung, mit welcher die Nationalversammlung den Gehorsam der Regierungen gegen alle Befehle der Zentralgewalt für selbstversständlich erachtete, hat namentlich Heinrich v. Sybel uns eine übersaus lichtvolle Darstellung hinterlassen, auf welche hier lediglich verwiesen werden kann 24). Wie wenig die beiden Großmächte Preußen und Österreich — von Bayern und Hannover ganz zu schweigen! — sich um die Anordnungen der verantwortlichen Reichsminister kümmerten, beweist tressend der eine Umstand, daß sie es unterließen, am 6. August ihre Truppen durch Anlegung der deutschen Farben und durch ein dreimaliges Hurrah dem Reichsverweser als ihrem

<sup>24)</sup> Begrundung bes beutschen Reiches I, S. 169 ff. und 192 ff.



<sup>29)</sup> Stenogr. Bericht Dr. 37 über Die 36. Sitzung vom 12. Juli, S. 839-843.

obersten Kriegsherrn huldigen zu lassen, wie dies ein Rundschreiben des Reichskriegsministers v. Peucker unter dem 16. Juli vorsgeschrieben hatte. Dies Rundschreiben in Verdindung mit einem zu früh verratenen Paragraphen eines Verfassungsentwurfes, welcher die Stellung des Reichsoberhauptes als Kriegsherrn "stark betonte", rief die leidenschaftlich bewegte Schrift des Obersten v. Griesheim: "Die Deutsche Centralgewalt und die Preußische Armee" hervor. Nach G. Beselers Aussührungen war in dem Entwurfe am letzten Ende nur der König von Preußen als Reichsoberhaupt gedacht und gesplant. Aber wer konnte da mals darauf verfallen, als der Preußenskönig noch vom allgemeinen Unwillen belastet, ja fluchbeladen dastand?!
— So häufte sich Mißverständnis auf Mißverständnis und daher Wißtrauen auf Mißtrauen!

Es verlohnt sich, kurz Herrn v. Griesheims Anschauungen wiederzugeben, welche etwa darin gipfelten: Die oberste Gewalt über das Heer Friedrichs des Einzigen liegt heute in der Hand eines österreichischen Prinzen und kann morgen gar dem alten Republikaner Ihstein oder dem Demokraten Hecker durch Wahl zusallen. Nimmermehr!
— Er verweist auf die großartige Vergangenheit vieler preußischen Regimenter und ihre ehrenvollen Abzeichen. Und diese sollten sie nach § 7 des Entwurses vertauschen mit fortlausenden Nummern der Regimenter des Reichsheeres kläglichster Vergangenheit! Man wisse nicht, ob man sich mehr über den Mut einer Macht, welche keine Macht sei, sondern ein Schattenreich, wundern solle oder über ihre Ignoranz, welche sich darin zeige, daß man Bestimmungen, wie sie jene Paragraphen enthielten, für durchführbar halten könnte. Nun lassen wir ihn, abgekürzt, direkt sprechen:

"Preußen bringt mit eine Armee, disciplinirt, ausgebildet im Ganzen und im Einzelnen, wie keine: eine Armee, die das Mustersbild fast aller europäischen Seere seit mehr als 100 Jahren gewesen ist; — Preußen bringt mit den kriegerischen Sinn seines Volkes, der durch diese Armee geweckt, genährt und großgezogen ist. Preußen legt ferner in die Wagschale den zweihundertjährigen Ruhm seiner Wassen und seines Volks. — Wie kann man glauben, daß dieser Ruhm und diese Ehre, die in der preußischen Armee volkommen lebendig sind, an denen zehrend der preußische Offizier vom Jüngling zum Manne reift, in der deutschen Reichsarmee aufgehen werde, an die seder Knabe in Preußen, sobald ihm die Geschichte die Tage von Roßbach und Freiburg vorgeführt hat, nur Spott und das Vild der sogenannten Reißaus-Armee zu knüpfen gewohnt ist."

Im Folgenden warnt er: Man solle sich dadurch nicht täuschen, daß in der Berliner National-Versammlung solche preußischen Gefühle und Ansichten nicht vorhanden zu sein schienen, während sie in der That nur schlummerten und zum Theil durch die Deutschthuerei der äußersten Linken überschrieen würden. Man richte seine Augen lieber auf Österreich, welches nicht einmal ein Regiment disponibel habe, um Ulm zu besehen. Preußen, und nur Preußen habe das Verzbienst gehabt, Napoleon den Todesstoß zu versehen, als andere beutsche Staaten "noch in den Reihen der Unterdrücker Deutschlandsstanden". — Merkwürdiger Weise staad in gleicher Verdammnis der damalige preußische Kriegsminister Roth von Schreckenstein, welcher als geborener Sachse unter Napoleon gefämpft hatte. Ob er wohl ein Gefallen an der ihm von seinem Untergebenen gereichten Bille gefunden haben dürfte? —

Bereits am Ende des Juli-Monats erschien zu Frankfurt am Main eine Entgegnung unter dem Titel "Preußen oder Deutsch= land". Auf die mit setten Lettern gedruckten Schlußworte von Griesheims "damit diese Franksurter begreisen lernen, daß der König von Preußen, daß die 16 Millionen des preußischen Bolks . . . mit einem anderen Maaßstade gemessen werden müssen, wie etwa der Fürst von Lichtenstein . . ." heißt es in der gleichfalls anonymen Gegenschrift: "Das ist also das Lied des Stockpreußenthums, ganz und gar die alte Weise! — — Es ist das Schwanenlied des Stockpreußenthums. Der Todeskampf bricht an. Preußen als absgesonderter Staat hat seinen Beruf erfüllt; die Zeit ist da, wo es mit reichen Gaben in den deutschen Bundesstaat eintritt, in erster Reihe, ohne Zweisel maßgebend in Staatsverwaltung und Heerwesen."

Wie Ludwig Simon von Trier erst in der Parlamentssitzung vom 16. September behauptete, wurde Herr von Griesheim in Folge der Schrift aus seinem Amte entfernt 25), zum Teil auch wohl desshalb, weil ihm eine unehrerdietige Außerung über seinen eigenen König mit in die Feder gelausen war. Im Grunde war die preußische Militärpartei doch auf Seite des schlagsertigen Obersten, und Ludwig

Diefer Umftand wird in dem Januarhefte zum Militar. Wochenblatt für 1854, welches einen mahrhaft beneidenswert ehrenvollen Rachruf auf Guftav von Griesheim enthält, nicht erwähnt. Bon einer dauernden Entfernung des am 1. Januar 1854 Gestorbenen kann nun vollends nicht die Rede sein. Er leistete der preusischen Regierung wiederholt noch wichtige Dienste, war ein vortrefflicher Organisator im Sinne und im Dienste des nachmaligen Kaisers Wilhelm und starb als Generalmajor in der bevorzugten



Simon behauptete benn auch weiter: "Was Griesheim in seiner Broschüre gepredigt hatte, wurde durch Herrn von Schreckenstein<sup>26</sup>) am 6. August redlich ausgeführt." Nämlich das Rundschreiben des Reichskriegsministers "ohne Armee" blieb sowohl in Berlin als in Wien ziemlich unbeachtet, den Arger abgerechnet, welchen es verzursachte. Besonders aufgeregt darüber war der österreichische Kriegsminister Graf Latour, derselbe, welchen der Pöbel später an einem Laternenpfahl mitsamt seinen zahlreichen Ordenssternen<sup>27</sup>) aufknüpfte.

Ru den erfreulichen Söhepunkten des parlamentarischen Lebens in der Baulsfirche gehörte die meist patriotische Debatte und Abftimmung über das Verlangen des Militärausschusses, deffen Bericht= erstatter ber General v. Auerswald war, nach einer Erhöhung bes Reichs-Kriegsheeres auf 910.000 Mann in der 33. und 39. Sikung vom 7. und vom 15. Juli. Bu den Rednern von Kach gehörten die preußischen Abgeordneten v. Radowit, welcher bie Berteibigung ber Ilheingrenzen übernahm, und ber Oberft vom großen Generalftabe v. Stavenhagen, welcher gegen ben Ruffen operierte. Noch immer zeitgemäß ist eine Ausführung des Ersteren über unfer Berhältnis zu Frankreich: "Ich spreche es gang unumwunden aus, die Frage um den Besit des linken Rheinufers, dieses uralten deutschen Landes, bildet noch fortwährend eine unübersteigliche Schranke zwischen Frankreich und Deutschland. Jeder Franzose, zu welcher Partei er auch gehören mag, wächst mit ber Überzeugung auf, daß ber Rhein seine natürliche Grenze sei, die ihm im Jahr 1815 burch

Stellung bes ersten Kommanbanten von Koblenz und von Shrenbreitstein. Das Januarhest enthält übrigens scharfe Ausfälle gegen bas Parlament in ber Paulstirche und gegen bie gelehrten Berfasser bes "Entwurf bes Behrausschusses ber deutschen Reichs-Bersammlung zu einem Gesetz über die beutsche Wehrversassung". Interessant sind die Aussührungen des Januarheftes über den Ginfluß der anonymen Schrift: "Die Deutsche Centralgewalt und die Preußische Armee" auf die Redaltion dieses zweiten und gemäßigten Entwurfes des Wehrausschusses, welcher im September 1848 veröffentlicht wurde, und über eine zweite Broschüre des Herrn von Griesheim.

<sup>26)</sup> Rach ber heidelberger Deutschen Zeitung (S. 1547) war ber Kriegsminister Schreckenstein von Geburt ein Sachse und ein alter Napoleonischer Krieger mit dem Orden der Ehrenlegion, welcher erst im Jahre 1815 in preußische Dienste übertrat. Man konnte ihn somit von hause aus nicht "erstarrt im altvreußischen Militärgeist" nennen!

<sup>27)</sup> So ist die Darstellung eines Kupferstiches in 8°. 3m Ubrigen vergleiche man: Anton Springer, Geschichte Desterreichs seit dem Wiener Frieden 1809. Teil II. Leipzig 1865. S. 554, 555.

Mißbrauch ber Gewalt und durch Verrath aufgedrungener Herrscher entzogen worden sei." —

Als ein bezeichnendes Kulturbild aus jener Zeit mag hier noch der von Darmstadt unter dem 13. Juli ausgegangene "Aufruf zu einem Kongresse beutscher Offiziere" vermerkt werden, wie er in der Beilage (Ar. 199) zur Deutschen Zeitung vom 18. Juli 1848 entsbalten ift. —

Schon am 3. Juli begann die Beratung der sogenannten Grunder echte, obwohl es natürlicher und lohnender gewesen wäre, zunächst den doch einmal vorhandenen Verfassungs-Entwurf der Siedzehners Kommission einer Prüfung zu unterziehen. Und in den Entwurf der Grundrechte wurde nicht nur das persönliche Recht des Sinzelnen aufgenommen, sondern selbst die verschiedenartigsten Gebiete des öffentlichen Rechtes standen darin zur Erörterung und Beschlußfassung.

Es hält schwer, aus den weitreichenden Verhandlungen auch nur die Höhen gebührend zu berücksichtigen. Dieser Auffat läuft ohnehin Gefahr, den Charakter eines "Streifzuges" wegen der Fülle des Erschauten einzubüßen. Der eine wird mit Gewinn die parlamentarischen Erörterungen über die Abschaffung des Abelsstandes oder über die Titel und Orden verfolgen, zumal wenn er die Debatten in der preußischen Nationalversammlung über dasselbe Thema mit in Erwägung zieht. Andere verdanken den Verhandlungen über die Grundrechte ein reichhaltiges Material indetreff einzelner Freiheitserechte: über die Unverletzlichkeit der Wohnung, über das Briefgeheimenis, die Preßfreiheit, die Bekenntnisfreiheit mit Einschluß der Judenfrage, das Petitionse und Vereinse Recht, die Unverletzlichkeit des Eigentums.

Ein berechtigtes Aufsehen erregte die Beratung des Sates: "Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig, bleibt aber den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen." Georg Beseler<sup>28</sup>) bemerkt hierzu: "Als dieser Zusat beschlossen ward, rief mir der klerikale Giserer von Lassaulx zu: "Sie haben damit den Nagel zum Sarge Ihres Reiches geschmiedet." In dem Verfassungsentwurfe der drei Königreiche vom 26. Mai 1849 ist der Zusat weggeblieben, was nicht auffallen kann, wenn man sich erinnert, daß die Abänderungen jenes Entwurfs hauptsschlich von Radowitz und Blömer ausgegangen sind."

<sup>20)</sup> Erlebtes und Erftrebtes, G. 65. — Aehnlich Bichmann a. a. D., S. 179 f. unter Biebergabe einzelner Reben bon Bebeutung.



Zu ben sehr verständigen Abgeordneten, welche die preußische Provinz Kommern in die Paulskirche abgeordnet hatte, gehörte der Gymnasial-Direktor Nizze aus Stralsund. Wertvoll in Ansehung der Grundrechte ist sein Bericht vom 14. October 20) an seine "ehren-werthen Freunde in der Heimat, die Wähler des 15. pommerschen Wahlbezirks". Nizzes damaliger Standpunkt deckt sich ungefähr mit den heutigen Kulturanschauungen maßvoller und nicht direkt mit Soll und Haben an einer Kulturaufgabe beteiligter Kreise. Das Nachstehende ist ein möglichst getreuer Auszug aus seinem frankfurter Rechenschaftsberichte:

"Nachdem die erste Berathung der Grundrechte bes beutschen Bolks sich über biejenigen Gegenstände erftreckt hat, welche vorläufig nach ber zweiten Berathung Gesetzestraft erhalten follen, so scheint es mir angemeffen, mich insbesondere über Buntte auszusprechen, welche zu Aeußerungen entgegengesetzter Unsicht vielfach Gelegenheit gegeben haben. — Der Artikel VII der Grundrechte beginnt mit § 25: "Das Eigenthum ift unverletlich". Die darauf folgenden Baragraphen enthalten Bestimmungen über folche Fälle, in benen biefer an fich schwerlich anzufechtende Sat gemiffen Beschränkungen unterliegen foll. Dabei muß ich im Voraus bemerten, baß ich mich nicht zu ber Lehre berjenigen zu bekennen vermag, welche folden Eigenthumsrechten, die bis dahin beftanden haben, blos beshalb die Gültigkeit absprechen wollen, weil unsere Beit die Reit ber Revolution fei, worin man nicht nothig habe, auf bas ju achten, mas bis dabin Rechtens gemefen. - 3ch werbe mich nicht bebenken, zur Abstellung brudenber und vielleicht nur burch ein langes Unrecht herkommlich gewordener Uebelstände freudig mitzuwirken. aber ich stelle die Bedingung, daß die Art der Abstellung die Billigung ber Vernunft und ber Gerechtigkeit für sich habe; benn man foll niemals ein altes Unrecht baburch beseitigen, daß man ein neues an beffen Stelle fest. Daher habe ich junächst mit der Mehrheit auch mich für ben Sat im § 26 erklärt, daß Enteignungen nur aus Rud= fichten bes gemeinen Beften, nur auf Grund eines Gefetes und nur gegen gerechte Entschädigung vorgenommen werben burfen. In ben brei folgenden Baragraphen ift über die Aufhebung folder persönlichen oder binglichen Lasten verfügt, welche entweder gegen bas natürliche Recht bes Menschen auf seine eigene Berson streiten,

<sup>29)</sup> Beilage ju Dr. 208 ber Stralfundijchen Zeitung vom 19. Ott. 1848.

oder welche der freien Benutung des eigenen Bodens hinderlich sind. Es finden sich darin manche Ungerechtigkeiten beseitigt, welche bei uns in Preußen Gottlob seit langer Zeit gar nicht mehr bestanden, welche aber an andern Orten allerdings noch eine drückende Last gewesen sind und welche, wie ich aus eigener Anschauung zu erkennen Gelegenheit gehabt habe, zur Hervordringung eines aufgeregten Zustandes in manchen Gegenden Deutschlands nicht wenig beigetragen haben. Nach dem Inhalt dieser Parapraphen hört jeder Untersthänigkeits- und Hörigkeitsverband für immer auf. Ferner sind ohne Entschädigung aufgehoben:

- 1. Die Patrimonialgerichtsbarkeit, die grundherrliche Polizei, sowie alle anderen, einem Grundstücke oder einer Person zuständigen Hoheitsrechte;
- 2. die aus biefen Rechten fließenden Befugnisse, Exemptionen und Abgaben jeder Art;
- 3. die aus dem guts- und schutherrlichen Berbande entspringenden persönlichen Abgaben und Leistungen.

Bei der Abstimmung über diese Punkte habe ich mit voller Ueberzeugung mich in der Mehrheit befunden. — —

Endlich ist noch bestimmt worden, daß die Jagdberechtigung auf fremdem Grund und Boden ohne Entschädigung aufgehoben sei. Hier bin ich in der Minderheit geblieben, indem ich auch hier nur dafür mich aussprechen konnte, daß dergleichen Berechtigungen zwar aufgehoben werden sollten, aber nur auf dem Wege eines billigen Vergleichs. Es ist abzuwarten, ob bei der zweiten Lesung diese Verfügung durchgehen wird.

Ferner ist § 33 mit sehr großer Mehrheit angenommen, wonach bie Strafe der Gütereinziehung abgeschafft ist. —

§ 40. Rechtspslege und Verwaltung sollen getrennt sein. Der Polizei steht nirgend Strafgewalt zu. Im beutschen Kriegsheere gilt nur ein und dasselbe Kriegsgeset, auf Schwurgerichte und öffentliches Verfahren gegründet. Zu allen diesen Verfügungen habe ich zugestimmt, nur nicht gegen die groß gedruckten Worte; benn die Bestimmung, daß die Polizei gar keine Strafgewalt haben soll, scheint mir höchst unzweckmäßig."

Beachtenswert ist die Auffassung Nizzes von der Handhabung des Kriegsrechts, welche er mit den meisten Parlamentariern teilte. Nizze, ein Mitglied der Casinopartei, tadelt es, daß die erste Lesung der Grundrechte sich die Ende des Oktobers hinzieht und die Beratung der Verfassung hinausschieden hilft. Daher sagt er am Schluß seines

Rechenschaftsberichtes: "Es soll nun nach Möglichkeit rasch die zweite Lesung und dann die Verfassung selbst berathen werden, wozu bereits ein Entwurf vorliegt. Hiermit gerathen wir aber auf ein neues und wahrlich sehr kritisches Feld, das ich mit großer Sorge betrete, insbesondere deshalb, weil ich der Ansicht din, daß sich vor allen Dingen erst die Lage der österreichischen Verhältnisse deutlicher entwickelt haben muß, bevor wir sichere Schritte zu thun vermögen. — — Jeder Freund des Vaterlandes hegt den heißen Wunsch, daß sodald als möglich für die Verbesserung der materiellen Zustände gewirft werden könne; und doch ist dies rein unmöglich, bevor nicht die Verfassung gesichert ist. Da stehen uns nun jene Anarchisten, welche nur Verstörung wollen, wahrhaft freventlich entgegen, indem sie uns auf die schmählichste Weise die Zeit mit Anträgen 2c. stehlen, welche recht absichtlich darauf ausgehen, die Gemüther gegen einander zu erregen und auszuhetzen."

Mehrfach wurde damals schon der "Grundrechtseifer" bespöttelt. Robert Heller schreibt: "In den Grundrechten der Deutschen erblicken wir, so lange die Verfassung fehlt, einen Inhalt ohne Gefäß. Der töstlichste Wein ist verloren, wenn wir ihn nicht mit Dauben und Reisen umspannen können, und daß diese Verfassungsdauben gehobelt, daß die Staaten- und Volkshausreisen hergestellt würden, daran hat nichts so wesentlich gehindert, als der Grundrechtseiser."

Auch ber Parlamentshumor beschäftigte sich balb mit ben Grundsrechten. Als zum Winter eine Heizvorrichtung für die Paulskirche geschaffen werden mußte, ließ ein wißiges Gedicht auf die Frage:

"Was macht Ihr hier an biefem Haus?" einen Bauarbeiter antworten:

"M'r grabe's beutsche Grundrecht aus." —

Alles in Allem lesen wir heute mit gemischen Gefühlen die Nachricht des Präsidenten von Gagern in der Sizung vom 28. August 1848: "Herr Adolph Fleischmann zeigt an, daß er in einer Reihenfolge plastischer Bildungen Deutschlands Wiedergeburt allegorisch darzustellen gedenke (Heiterkeit). Herr Fleischmann hat bereits ein solches Kunstwerk von großer Schönheit der Nationals versammlung zum Geschenk übersandt (Bravo!); ich werde solches zu Jedermanns Einsicht im Sarasin'schen Hause aufstellen lassen."

Gerade in jenen Tagen begannen Bewegungen beutlicher hervorzutreten, welche geeignet waren, das Ansehen des Parlaments auf's Schwerste zu schädigen und den Einheitsgedanken nur noch als einen slüchtigen Einheitstraum erscheinen zu lassen. Gemeint ist das Verz

halten ber radikalen Partei ber äußersten Linken. Bereits die Rummer 198 ber Deutschen Zeitung am 18. Juli brachte aus Frankfurt einen gegen die Franzosenfreundlichkeit der Radikalen gerichteten Artikel, aus welchem die nachstehenden Sätze entnommen sind:

"Wer es nicht ganz vergessen hat, daß in den letzten Kriegen Deutschland unter der Devise fraternite und egalite geplündert worden, der ist in ihren Augen ein Reaktionär . . . . Ist etwa in dieser ganzen letzten Zeit des Um- und Aufschwungs auch nur irgends wo das Verlangen ausgesprochen worden, das deutsche Elsaß zurüczzuerobern? Ja, wohl möglich, daß zu Eroberungen jetzt in der Paulskirche der Grund gelegt wird, aber auf ganz anderem Wege als auf dem der Wassen. Gleichzeitig in Paris und Frankfurt sind die Baumeister am Werke. Es wird sich zeigen, wer auf besserem Grunde, wer mit den besseren Materialien, wer mit sesterem Gesüge und wer auf längere Dauer baut."

Natürlich hoffte die Linke auf Unterstützung von Frankreich. Dies war ihr nicht unbedingt zu verbenken. Robert Blum und Arnold Ruge verkehrten täglich mit dem bei der Zentralgewalt beglaubigten französischen Gesandten Sovope (Savope?). Die Erbitterung gegen die beutschen Regierungen des alten Bundes war eben eine ungeheure und — eine berechtigte! — Nur so wird es allenfalls verständlich und erklärlich, wenn Freiligrath zu London schon am 30. April in dem rhetorisch meisterhaften Gedicht "Ein Lied vom Tode" die schwersten Vorwürfe und Drohungen gegen das maßvolle Vor parlament ausstieß: Ruzlos wären im März und April so viel Tapfere hingeopfert!

"So lagen die Tapfern an Wien und Spree; So lagen die Turner am Eiderstuß; So lagen auf jener Schwarzwaldhöh' Die Freistaatmänner, gefällt vom Schuß."

Und jum Parlament läßt der Dichter ben Tod brohend sprechen:

"Ja ihr habt, mas ihr thatet, nur halb gethan! -

Euch heißt "Rebell" ber entschiebene Mann, Der die volle Freiheit zu fordern wagt? — Ei, wie man so bald nur vergeffen tann, Daß von Aufruhrs Gnaden zu Frantsurt man tagt! "Demofratische Basis", die "breiteste" gar! "Barlament" und "Berfassuna", "Raiser und Reich!" Bon dem Allen ift nur das Eine flar: Einer "Basis" bedürft ihr — ja wohl, für euch! Eines Stuhles, auf bem ihr behaglich figt; Eines "breitesten", drauf ihr breit euch macht! Ihr wollt nur ein Jahr, das wie Dreißig blitt — Ihr wollt kein Gewitter von Bierzig und acht!

Doch wir schreiben jest Achtundvierzig, ihr herrn! Und bas Wetter ift da, und ihr hattet's nicht auf! Und wie ihr euch stellen mögt und sperr'n: Es nivellirt bis zu euch beranf!"

Diese Worte sollten noch im Laufe besselben Jahres in's Praktische übersetzt werden.

Als Preußen ben traurigen Waffenstillstand von Malmoe mit Dänemark abgeschlossen hatte, verwarf die frankfurter National-Verssammlung denselben anfänglich in der Entrüstung über den Vertrag selbst und die denselben begleitenden Einzelumstände, sodann auch in Rückschnahme auf die öffentliche Meinung. Der ehrliche Dahlmann gab dieser allgemeinen Entrüstung persönlich einen bewegten Ausdruck. Erst die Abdankung der Reichsminister in Folge der Abstimmung des Parlaments und die Unmöglichseit für Dahlmann, mit Hilfe der Linken ein neues Ministerium zu bilden, schließlich eine beruhigtere Auffassung der Lage ermöglichten es, daß die Majorität des Parlaments sich in einer zweiten Abstimmung vom 16. September für den Frieden entschied. Hiermit war aber das Zeichen für einen bewassineten Aufruhr in Frankfurt gegeben, zumal nachdem am 17. September einige Reichstagsboten 30), welche den Augenblick für

<sup>30)</sup> Ueber ben Antrag bes Appellationsgerichts ber freien Stadt Frantfurt als Rriminalgericht an bas Reichsministerium ber Juftig, betreffent bie Buftimmung des Barlaments gur Berbaftung und ftrafrechtlichen Untersuchung ber Abgeordneten Big, Simon von Erier und Schlöffel, welche ber Aufreigung jum Aufruhr und gur thatlichen Dighandlung ihrer Ritabgeordneten beidulbigt maren, und fiber bie ferneren Schicffale bes Antrags vergleiche man ben ftenographischen Bericht im 4. Banbe, G. 2431 ff., 2465 und 2672. - Intereffante Episoden beben fich aus ben hieruber gepflogenen Berband. lungen ab, insbesondere auf Seite 2435 die Beigerung des Bize Prafidenten Simfon, dem Brafidenten Beinrich von Bagern als Redner ben fturmifc von der linten verlangten Ordnungeruf zu erteilen, weil diefer einen Untrag ber Abgeordneten Schmidt von lowenberg und Biesner als eine Frechheit bezeichnet batte; ferner auf Seite 2635 Die Magregelung biefer An. tragfteller; und ichlieflich, aber nicht gulett auf Geite 2473 - 2475 Die große Rebe bes Abgeordneten Rießer von hamburg, eines burch und burch beutich fühlenden Inden vornehmfter Befinnung. - Die Unterfuchung verlief übrigens im Sande, gewiß nicht ohne Abficht; benn die Schonung, welche ein Big und ein Schlöffel nicht verdienten, maren felbft Begner geneigt einem Ludwig Simon zu gemähren!



eine allgemeine Republik gekommen faben, bas Bolk in einer Berfammlung auf ber fogenannten Pfingstweibe vor ber Stadt aufgereizt hatten. Die Baulstirche wurde am nächsten Tage während ber Situng ernsthaft bedroht, Barrikaden erstanden im Nu, zwei Barlamentarier wurden in einer Borstadt vom Böbel graufam hingeschlachtet: v. Auerswald, ein alter preußischer General, und ber noch junge Fürst Lichnowsti 31). Erst spät am Abend gelang es, durch herbeigezogene Truppen aus Heffen und namentlich durch ein erfolgreiches Eingreifen ber Artillerie die Ordnung wieder herzustellen 32). Das Berdienst, ben Aufruhr sofort niedergeschlagen ju haben, gebührt bem österreichischen Staatsmanne Anton von Schmerling, welcher entgegen dem Reichsverweser und einzelnen Rollegen, die mit ihm wieder in das Ministerium eingetreten waren, von Milbe und Nachgeben gegen die Forderungen der aufgewiegelten Menge nichts wissen wollte und für Heranziehung einer genügenden Truppenmacht aus Mainz, Biegen und Darmstadt forgte. Dies unberechenbar große Verbienft bes eisernen Österreichers haben alle makvolleren preußischen Abgeordneten burchweg anerkannt.

Sehr klar und zugleich in gedrängter Kürze beschreibt Karl Klüpfel die Ereignisse jener spannungsvollen Monate in seinem Werke "Die deutschen Sinheitsbestrebungen in ihrem geschichtlichen Zusammenshang dargestellt", welches zwar erst im Jahre 1853 erschien, aber von langer Hand vorbereitet war. Auch er lobt das "abgetretene, aber durch kein neues ersetzte Ministerium der Centralgewalt, welches die Geschäfte wieder in die Hand nahm", weil es mit seltener Energie

Daß die Mörder diefer beiden Manner entlamen, legt Robert Beller der "pedantischen Territorialgewiffenhaftigfeit" des Reichs Staats-secretars Bidemann zur Laft, welcher es unterlaffen hatte, sofort auf furbessischem Boden in dem benachbarten Bodenheim die Haussuchung und Berbaftung der angezeigten Rotte zu vollziehen. Die Mörder retteten sich nach Frankreich, welches die Auslieferung verweigerte.

<sup>22)</sup> Die "Frankfurter Septembertage" find "von einem Augenzeugen" geschilbert: Deutsche Bierteljahrsschrift. Biertes Heft 2. Abtheilung 1848. Stuttgart u. Tübingen (J. G. Cottas Berlag) Seite 208—237. — Als ein gemeinsames Kennzeichen für die Berliner Märzrevolution und den Frankfurter Septemberaufftand wird auch hier (S. 236) bervorgehoben, daß die Insurgenten zwar Waffenläden ausraubten, aber an sonstigem Eigentum — von dem Leben der vermeintlichen Gegner abgesehen! — sich nicht vergriffen. Ja, in Frankfurt schrieb man an die Häufer mit Kreide: "Das Eigenthum ist heilig. Tod!" nämlich denen, welche das Eigentumsrecht verletzen. Nur der politische Fanatismus, nicht die Habgier führte zum Morde und Totschlage.

bie Revolution gänzlich zu unterbrücken verstand. "Aber ber Malmöer Waffenstillstand und bas, mas bamit zusammenhing, mar eben leiber für bie Centralgewalt und die Nationalversammlung kein Sieg, sonbern eine Niederlage ber schlimmften Urt. Denn bas Gebeimniß ber Unmacht bes Reiches war baran offenbar geworben, und es hatte sich klar herausgestellt, daß das neue Deutschland noch nicht die Macht besite, um für seine Ehre und Integrität einen Rampf gegen bie bergebrachte europäische Politik magen zu können. — Gin anderer Schlag für die deutsche Ginheit mar die Wiener Revolution, welche am 6. Oktober mit ber Opposition gegen ben Ausmarsch einiger Regimenter gegen die Ungarn begann. Gin Teil der National-Bersammlung hielt die in ihren Veranlassungen wesentlich österreichische, übrigens unklare Bewegung für eine im beutschen Intereffe unternommene, und grundete darauf die Hoffnung einer entschiedenen Unterwerfung unter die Centralgewalt, ober wenigstens des Auseinanderfallens der öfterreichischen Monarchie. Der gehoffte Gewinn schlug aber wieder nur zum Schaben aus: einmal unterwarf sich Ofterreich nicht ber Centralgewalt, fiel auch nicht auseinander, sondern befestigte sich aufs Neue und brach badurch der Reaktion sichere Bahn; sobann fompromittirte sich die Centralgewalt burch die erfolglose Absendung vermittelnder Reichskommissäre, die Linke der National= versammlung durch Absendung Robert Blums und Fröbels. Auftreten ber Letteren in Wien, die sich offen bem Aufruhr anichlossen, gab der todtgeglaubten österreichischen Staatsgewalt Belegenheit, gegen die Nationalversammlung in Frankfurt eine grelle Berachtungsbemonstration auszuführen, indem fie ben unverletlichen Reichsboten Blum nach friegsgerichtlichem Spruch als Aufrührer erschießen ließ, ohne in Frankfurt auch nur eine Anzeige zu machen."

Den Fürsten Windischgrätz, welcher den Befehl zur Erschießung Blums gegeben hatte, darf man nicht schlechthin verurteilen wegen dieser Handlung; denn ihm war eine unbeschränkte Vollmacht zur Beruhigung der österreichischen Hauptstadt verliehen worden. Mißsbrauchte nun ein Vertreter irgend einer Partei der National Berssammlung dahin seinen Auftrag, daß er thatkräftig an dem Barriskadenkampse gegen die österreichische Regierung teilnahm, so verwirkte er sehr wohl nach den Grundsägen des Standrechtes seinen Anspruch auf Unverletzlichkeit, weil er ja selbst die bestehende Regierung als ein Rebell hatte bekämpsen helsen.

Das Ansehen des Parlaments hatte nicht allein in Wien gelitten. In Berlin schlug der König von Preußen am 2. November

einer Deputation ben Wunsch nach einem volkstümlichen Ministerium rundweg ab, und in den Provinzen begann man die Thätigkeit ber frankfurter Nationalversammlung ernstlich zu beargwöhnen. Bartholdi, ein Führer der gemäßigt-revolutionären Bartei und Mitalied bes konstitutionellen Klubs zu Greifswald, hatte unmittelbar vor dem Septemberaufstande Frankfurt besucht und dort wenig Erfreuliches gesehen. In der von ihm selbst redigierten, für jene Zeit besonders gut ausgestatteten, freilich fehr furzlebigen Zeitung "Der Greif. Gin nordbeutsches Bolksblatt" berichtete Bartholbi, ein begabter, aber — ewiger Kandibat ber Philologie, ber Sohn eines Essigbrauers zu Greifswald, "über die auf seiner nach Frankfurt und an den Rhein gemachten Reise empfangenen Gindrücke und gewonnenen Erfahrungen: er hatte in ber Frankfurter National-Versammlung bie ruhige und würdevolle Haltung vermißt, welche einer so erhabenen und mit einer so überaus wichtigen Mission betrauten Vereinigung ber ausgezeichnetesten Männer des gesammten Deutschlands wohl ge-Die Hauptursache bavon glaubte er in ben vielfach ge= ionberten Barteien und ihren Vorberathungen und Beschlüssen ju finden; biese bewirkten, daß bas Interesse an den allgemeinen und öffentlichen Verhandlungen ein sehr geringes sen und nur ganz ausgezeichneten ober vikanten Rednern einige Aufmerksamkeit von den Abgeordneten geschenkt werde. Meistens herrsche ziemliche Unruhe, die felbst bem ausgezeichneten Talente v. Gagerns oft zu bewältigen schwer werde, in der Versammlung; die Privatgespräche, das Hinund Wiebergehen, das Kommen und Fortgehen der Deputirten, nehme fein Ende und hindere sehr häufig das Verstehen der Redner. Diese wenig ernste und würdevolle Haltung der Versammlung äußere benn auch nachtheiligen Ginfluß auf das Berhalten der Gallericen, insbesondere wenn, wie häufig vorkommt, zwischen ben Parteien selbst ein Betteifer mit Beifalls- und Mißfallens : Bezeugungen ausbreche, an bem in ber Regel bas Publifum ber Gallerieen fich zu betheiligen Da die Abstimmungen meistens schon durch die Borberathungen ber Barteien im Boraus entschieden segen, so segen allerdings bie langen Reben in ber Paulstirche fast ohne Ginwirkung auf die bort gefaßten Beschlüsse und scheine man sie mehr nur als eine Formalität und ein dem Bublitum zu gewährendes Schauspiel su betrachten, weghalb auch manche höchst tüchtige Männer in den Bersammlungen gar nicht aufträten, sondern ihre Wirksamkeit auf die Ausschusse und Barteiberathungen beschränkten."

22

Aus berfelben Zeitungenummer bes "Greif" vom 23. September geht nebenbei hervor, wie langsam damals wichtige Ereignisse sich durch Deutschland verbreiteten. Denn das Neueste, mas diese Rummer über die Borfalle in Frankfurt mitzuteilen vermochte, lautete fehr unbestimmt und für heutige Ansprüche veraltet: "Nach langen und heftigen Debatten hat die National-Versammlung am 16. den Antrag ber Majorität ihres Ausschuffes auf Verwerfung des Malmöer Waffenstillstandes mit 258 gegen 237 Stimmen verworfen. Folge beffen herrschte in Frankfurt große Aufregung, Ratenmusiken wurden gebracht . . . . Am 17. wurde eine große Volksversammlung gehalten und in berselben beschlossen, die Mitglieder jener Majorität für Verräther am Vaterlande, an der Ehre und Freiheit Deutschlands zu erflären. Um 18. hatte man zum Schutz bes Parlaments Militär aus Mainz kommen lassen, das Volk versuchte die Baulskirche zu stürmen, Barrikaben follen errichtet fenn und ein heftiger Kampf stattgefunden haben." Hiermit endet die Bericht= erstattung, soweit die Gräuel bes 18. Septembers in Betracht fommen! —

Wenngleich die eigentliche Bürgerschaft Frankfurts für die Revolte so wenig wie für den Tod ber zwei Abgeordneten verantwort: lich gemacht werden konnte — war doch Fürst Lichnowski durch eigene Unvorsichtigkeit im Sause bes opferwilligen Gärtners Schmidt entbect worden, weil er die Spuren seines Pferbes nicht mehr hatte verwischen können und weil er gegen ben Rat Wohlwollender die Gefahr burch seinen Ritt herausgeforbert hatte! -, so häuften sich boch seit ben Septembertagen bie Stimmen, welche bie Stätte bes Parlaments in die Mitte Deutschlands verlegt miffen wollten. alte Sit bes beutschen Bundes murbe ausschlaggebend für die Wahl bes Verfammlungsortes ungeachtet ber zweifellofen Gefahr, welche bie Nähe Frankreichs und ber Schweiz mit sich brachte. Durfte man sich aber mundern, wenn schon seit dem Mai des Jahres oder früher für günstiger gelegene Städte Stimmung gemacht wurde gleichviel aus welchen Ursachen und Motiven? Hauptsächlich wurden bagrische In recht überzeugender und mitteldeutsche Städte vorgeschlagen. Weise wirkten für Leipzig die Leipziger Mustrierte Zeitung vom 15. Mai 1848 burch ben Artikel "Leipzia aus der Bogelschau" und ein bei F. A. Brochaus gebrucktes Flugblatt mit bem Titel: "Leipzig, der Sitz des deutschen Varlaments . . . . von einem Rheinlander. Geschrieben am 6. Juli, im erften Jahre ber Wiedergeburt Deutschlands". Denn Leipzig war thatfächlich "jest schon zum unerseslichen

Stapelplat festländischen Gewerbesleißes geworden und ein wichtiger Knotenpunkt des beutschen Gisenbahnnetes".

Friedrich von Bernhard schlug Augsburg vor in einer 81 Seiten langen Schrift: "Bon der Berlegung des Reichstags nach Augsburg und dem endlichen Ausgang des Zwischenreichs. München 1848 bei Cotta." Die letzten drei Seiten dieser Arbeit nimmt ein überschwängliches Gedicht von Friedrich Beck in Anspruch unter dem Titel: "Dem deutschen Kanser!"

Insbesondere wurden Sisenbahncentren für die Wahl des Parlamentssitzes ins Gefecht geführt. Für Erfurt sprach ein Lehrer der Staatswissenschaften zu Heidelberg, Professor Isse, in der Schrift: "Ueber die Nothwendigkeit, den Sitz der Reichsgewalt in die Mitte Deutschlands zu verlegen. Zweite Abhandlung. Coblenz 1848."—

Aus ber Hinrichtung von Robert Blum zog die Demokratie neue Rahrung für ihre Agitation. Zwar fand sich in der Franksturter National-Versammlung eine Mehrheit dafür, daß eine kirchliche Feier zum Gedächtnis des in Wien Erschossenen stattsinden sollte; abgelehnt dagegen wurde der Antrag: "Soll sich die Versammlung zu diesem Zweck von ihrem Situngssaale aus gemeinschaftlich nach der für die Feier bestimmten Katharinenkirche begeben, wobei den städtischen Behörden und Corporationen der Anschluß gestattet wird?" Raveaux von Köln und Wigard von Dresden traten als die beiden alleinigen Vertreter dieser zweiten Frage in Folge der Abstimmung aus der Totenseier-Kommission aus<sup>33</sup>).

Freiligrath, eigentlich ber einzige bedeutende Dichter ber Revolution von 1848 — denn Herweghs Leier war bereits verstummt! —, dichtete am 16. November 1848 zu Köln das Lied "Blum", nachbem ein Requiem zu Ehren Blums im Kölner Dome entweder beschlossen oder schon veranstaltet war. Wir entnehmen die Zeilen:

"Ein Requiem ift Rache nicht, ein Requiem nicht Suhne — Bald aber fteht die Rächerin auf schwarzbehang'ner Buhne! Die dunkelrothe Rächerin! Dit Blut besprint und Zähren, Wird fie und soll und muß fie fich in Bermaneng erklären! —

Noch etwas Anderes erklärte sich mit der Zeit in Permanenz: ber sich stetig verschärfende Antagonismus zwischen Österreich und Preußen, welcher erst im Jahre 1866 durch die Entscheidung der Waffen beigelegt werden sollte! Die fruchtlosen Debatten im

<sup>\*\*)</sup> Stenographifcher Bericht V, S. 3626. (124. Sigung vom 29. Nov. 1848. — Sigungsfaal: Deutsch-reformierte Rirde in Bertretung.)



Januar 1849 über das Verhältnis von Österreich zum deutschen Reiche und über die Erblichkeit der Kaiserwürde schaeten dem Sinzheitsgedanken ungemein. Es trat allnählich eine gewaltige Verschiebung der uns von Sisenmann oder auch Heller überlieserten Parteiverhältnisse ein. Der Schwerpunkt lag seit dem 15. Februar 1849 in der Gegnerschaft zwischen der in der Mainlust tagenden großdeutschen Partei einerseits und der Partei der Kaiserzlichen im Weidenbusch andrerseits, während die Linke nach Karl Vogts Erklärung eine abwartende Neutralität beobachtete 34). Die sernere Entwickelung läßt sich hier nur andeuten: der überraschende Welckersche Antrag, die zweite Lesung der Verfassung mit dem Reichswahlgeset, die Kaiserwahl und die versehlte Kaiserdeputation nach Berlin. Den traurigen Abschluß bildete die Verlegung des Parlaments nach Stuttgart, soweit noch Abgeordnete diesem Ruse Folge gaben.

Der "Parlamentshumor" suchte sich auch mit diesem Ausgange abzusinden durch einen gereimten Einfall, welcher als "Germanias Schlummerlied" überliesert 35) worden ist:

"Schlaf Herzens-Michel, mein Liebling bist Du, Schließe die blöden Gudäugelein zu! Alles ist ruhig, ift still wie das Grab, Schlafe, ich wehre die Wähler Dir ab. Radowith betet, dann kommen im Ru Fürftliche Engel mit prächtiger Truh', Oreißig und mehr noch gar gütig und hold, Vieten Dir Scepter und Krone von Gold. Greise nur zu, 's ist goldene Zeit! Später, ja später ist's nimmer wie heut'; Dann kommt der Schlöffel, kommt Bogt und ber Zit, Zerbrechen die Krone und aus ist der Wit."

Fast ein Jahr nach E. M. Arnbts Tobe entlehnte eine Januar-Nummer der National Zeitung vom Jahre 1861 aus dem hochkonservativen Quedlindurger "Volksblatt für Stadt und Land" einen Briefwechsel zwischen dem greisen Patrioten und seinem Könige Friedrich Wilhelm IV aus dem März 1849, welcher ergiebt, daß der Entschluß des Königs, die Kaisertrone abzulehnen, schon lange vor der Ankunst der Parlamentsdeputation in Berlin sesssschaft In dem Antwortschreiben vom "Jahrestage des verhängnißvollen 18." an

<sup>34)</sup> R. hanm, Die beutsche Nationalversammlung II. S. 282-288. 35) B. de Borta, Beltlicher humor. Reue Ausgabe, Paderborn 1895,
Seite 349 f.

Arndt verpflichtet ber König ben Letteren zur Geheimhaltung "bieses Blattes", in welchem er die Unmöglichkeit ber Annahme einer Krone allein aus ben Sanden bes Bolfes zu begründen sucht. Die feelische Erregung bes Fürsten giebt sich bem achtzigjährigen Getreuen unverhüllt zu erkennen: ihm, "welcher ber Geschichte seines Baterlandes Ehre giebt und gelernt hat, was ein deutscher Fürst ist", welcher weiß, "baß man zu Gott allein beten, ben Rönig aber nur bitten barf", will er "von Herz zu Herz" antworten. Unverhüllt wie wohl felten zuvor spricht ber Monarch ihm seine ungnädige Ber= urteilung der ganzen Bewegung von 1848 aus in Sätzen voll Ver= achtung gegen die Störer ber "göttlichen Ordnung", bas heißt bes althergebrachten Waltens der "rechtmäßigen Obrigkeiten" im "beiligen" Reiche. Boll Grimm und Hohn äußert er sich über die Krone, welche das Parlament vergeben zu dürfen vorgebe: "Ift diese Geburt bes gräßlich treisenden 1848. Jahres eine Krone? Das Ding, von bem wir reben, trägt nicht das Zeichen des heiligen Kreuzes, brückt nicht ben Stempel "von Gottes Gnaben" auf's Haupt; ift feine Krone. Es ist das eiferne Halsband einer Knechtschaft, durch welches ber Sohn von mehr als 24 Regenten, Kurfürsten und Königen, bas Haupt von 16 Millionen, der Herr des treuesten und tapfersten heeres ber Belt, ber Revolution zum Leibeigenen gemacht wurde. Und das sei ferne! Der Preis des "Kleinods" mußte obenein das Brechen meines dem Landtage am 26. Februar gegebenen Wortes sein, "bie Verständigung mit der deutschen Nationalversammlung über bie zukunftige Verfassung bes großen Laterlandes im Verein mit allen beutichen Fürften zu versuchen." Ich aber breche weber bieses, noch irgend ein anderes gegebenes Wort. Es will mich faft bedünken, mein theurer Arnot, als walte in Ihnen ein Jrrthum, den Sie freilich mit vielen andern Menschen theilen: als sähen Sie die zu bekämpfende Revolution nur in der sogenannten Demokratie und ben Kommuniften — ber Jrrthum ware schlimm. Jene Menschen ber Hölle und des Todes können ja nur allein auf dem lebendigen Boben ber Revolution wirken. Die Revolution ist bas Aufheben zu Frankfurt die deutschen Obrigkeiten keine Stätte haben, nicht oben an im Hathe sigen, welcher ber Butunft Deutschlands eine Butunft zu geben berufen ift, so lange steht dieses Centrum unter bem Spiegel des Revolutionsstroms und treibt mit ihm, jo lange hat es nichts ju bieten, mas reine Sande berühren durfen. Als deutscher Dann und Fürst, bessen "Ja" ein Ja vollträftig, bessen "Nein" ein Rein bebächtig, gehe ich in Nichts ein, was mein herrlich Baterland verkleinert und dasselbe dem gerechten Spotte seiner Nachbarn, dem Gerichte der Weltgeschichte Preis giebt, nehme ich Nichts an, was meinen angeborenen Pflichten nicht ebenbürtig ist, oder ihnen hindernd entgegentritt. Dixi et salvavi animam meam."

Dieser "oft" unterbrochene und erst an dem traurigsten Gebentstage in dem Leben des Königs abgeschlossene Brief ersett ein gutes Stück Biographie dieses merkwürdigen Mannes! — 36).

Die Zertrümmerung des Parlaments und damit zugleich der beutschen Sinheit und des sittlichen und wirtschaftlichen Fortschritts in Deutschland wurde von allen wahrhaft deutsch Gesinnten auf das Tiesste betrauert. Man sah das Unheil nahen und war machtlos es abzuwenden. Die Ereignisse blieben stärker als die Menschen; und selbst ein Bismarck wäre damals noch versrüht als Retter ausgetreten, auch dann, wenn ihm die Summe seiner späteren reichen Ersahrungen zur Seite gestanden hätte. Es entsprach nicht seinem Wesen, wäre er befragt worden, dem Könige von Preußen die Annahme der Kaisertrone allein aus den Händen des deutschen Parslaments zu empsehlen 37).



<sup>36)</sup> Intereffant bleibt eine Meugerung v. Bismards über bas Bottes. quabentum ber driftlichen Berricher, welche er gelegentlich ber Debatte über ben Entwurf einer Berordnung betreffend die Berhaltniffe ber Juben vom 15. Juni 1847 in ber 32. Gigung ber Rurie ber brei Stande that. Bier ertfarte er: "Für mich find die Borte: "Bon Gottes Unaben", welche drift. liche Berricher ihrem Ramen beifugen, fein leerer Schall, fonbern ich febe barin bas Befenntnig, bag bie Fürften bas Scepter, mas ihnen Gott verlieben bat, nach Gottes Billen auf Erben führen wollen." (Die politifchen Reben bes Gurften Bismard, beforgt v. Robl, 1. Band, Stuttgart 1892, Seite 24; val. auch G. 79!). - Wer fich biefem Belenntnis anschlieft. wird nicht gerade bie gemeinschädlichen Bestrebungen, welche gur Reit ber abfoluten Monarcie unter ber Firma "Bon Gottes Gnaben" und auch noch fpater verübt murben, billigen wollen. Gine ftarte Leiftung mar beifpiels. meife nach Unterbriidung ber Revolution von 1848 bas im Berlage ber amt. lichen Dederichen Buchtruderei bergestellte "Schwarze Buch" winzigften Formates. aber ichmachvollften Inhalts, wie wenn ein Indianer feine Bfeile vergiftet! -

<sup>37)</sup> Bie Bismard über die Frantsurter Berfassung und über die bebingte Ablehnung der Kaiserkrone durch Friedrich Bilhelm IV dachte, hat er in der 32. Sigung der zweiten preußischen Kammer am 21. April 1849 mit dem ihm eigenen Freimut vor dem Lande bekannt. Bon einer Mitteilung des wertvollen Inhalts dieser Rede kann hier um so eher Abstand genommen werden, als dieselbe nicht nur in den stenographischen Berichten, welche als

Aus der ersten Bestürzung und Trauer heraus über dies Ende aller deutschen Hoffnungen schrieb Max Dunder die lehrreiche Monographie: "Zur Geschichte der deutschen Reichsversammlung". Gerade er hatte mit seiner größten Partei die Erblichkeit der Zentralzgewalt, unter deren Schutze wir heute leben, mühevoll versochten. Und nun mußte er in der Vorrede zu dieser Abhandlung voll Ressignation bekennen:

"Es ist weder eine Lobrede noch eine Apologie für unfere Bemübungen in Frankfurt beabsichtigt. Unfer Werk ift miklungen. und wir kennen das Loos der Besiegten, wir missen die Gunft ber Menge wie die ber Höfe gleichmäßig zu schäten. Die Verantwortung für die getäuschten Hoffnungen ber Nation haben wir längst jenen beiben unseligen Barteien zugewiesen, welche zum Berberben und zum Untergang bes Baterlandes verschworen zu sein scheinen. Unfer Bea ift geblieben. Unsere Politik ift wirklich geführt . . . . . . . Bor brei Jahrhunderten gelang es den raditalen Elementen bie große religiofe Bewegung, die Reformation in Deutschland, ju überstürzen. .... Der Radicalismus unserer Tage hat uns verhindert, im porigen Sommer Deutschland in unserem Sinne zu constituiren, bas constitutionelle Princip frei und fest, groß und bauernd zu begründen. Die Demofratie fann sich rühmen, die Reaftion propocirt und . . . bie politische Freiheit in einem ansehnlichen Theile des Bolks in Diß= achtung gebracht zu haben. Nachdem sie auch uns gezwungen in den Orbnungsfragen mit ber Reaction zu geben, hat sie es bann in bem Bahn, baß jeder Frühling eine Revolution brächte, verschmäht mit uns gemeinsam für die Freiheitsfragen einzustehen. — Aber die Demokratie ist besieat wie wir." -

So endete das Jahr 1848, welches verheißungsvoll emporgeftiegen war, in welchem die Gedenktage großer deutscher Thaten wiederkehrten in vielhundertjähriger Brandung: die Jubelseier der Grundlegung des Kölner Domes (1248), der Stiftung der Universität zu Prag (1348), die zweihundertjährige Gedächtnisseier des westsphälischen Friedens (1648)! —

Beilage jum Preußischen Staatsanzeiger von 1849 erschienen find, in Anschluß an die Rede des Berichterstatters v. Binde auf den Seiten 586 bis 588 sich vorfindet, sondern auch wörtlich in mehrere Zeitungen, beispielsweise in die Beilage zum Neuen Preußischen Sonntagsblatt Nr. 20 vom Sonntag den 29. April 1849, und neuerdings in die große Sammlung von Horst Kohl, "Die politischen Reden des Fürsten Bismard" (1. Band, Seite 85 bis 94) übergegangen ist. —



So endete als flüchtiger Schaum, welchen die Brandung aufwarf, bas erfte beutsche Parlament, und boch nicht gang! Krühjahr 1896 kam es gelegentlich in deutschen Zeitungen zum Ausbruck: Ein Parlament, welches jo viel Rönnen und Wollen, jo viel Begeisterung und Uneigennützigfeit in feinen Gliedern umfaßte, bat Deutschland nie wieder, nicht einmal im Jahre 1874, gewählt und beifammen gesehen. Die Richtigfeit biefer Behauptung mag bier unerörtert bleiben, denn Bergleiche zwischen zwei verschiedenen Beitläuften sind immerhin miklich. Beachtenswerter bleibt die Bemerkung des Auffates: "Preußische Zustände" in der Deutschen Bierteljahrsichrift aus bem Jahre 1848 felbst: "Die Berliner Deputirten, von benen nicht einmal die Culturgeschichte unseres Baterlandes etwas weiß, sind in weit schlimmerem Sinne Homines novi als die Frankfurter." Freilich ist auch diesem Urteil gegenüber in: sofern Borficht geboten, als die Deutsche Bierteljahrsichrift in einer füddeutschen Sauptstadt verlegt wurde. Wichmann meint in feinen "Denkwürdigkeiten" umgekehrt, bag man bamals auf bas Dandat zur Berliner National-Berjammlung "mit gang richtigem politischen Gefühle" viel mehr Gewicht legte als auf das Frankfurter, weil das preußische Parlament auf festem realen Boden stand. —

Von dem Reichsministerium und von der Frankfurter Nationalversammlung wurde übrigens manches unternommen, was seinem inneren Wesen nach, von den Grundrechten abgesehen, sehr wohl einen Anspruch auf Bestand haben durste, so die Auflösung der Spielbanken und die Gründung einer deutschen Flotte, für welche aus freiwilligen Spenden eine bedeutende Summe aufgebracht wurde.

— Die Schicksale der deutschen Flotte sind bekannt ebenso wie der Name ihres Auktionators Hannibal Fischer, eines kleinstaatlichen Ministers unrühmlichen Angedenkens. Das öffentliche Hazardspiel in Homburg wurde auf Besehl des Reichsjustizministers Robert von Mohl durch militärische Exekution geschlossen; aber "mit so vielen Früchten der Reaction kehrte auch das privilegirte Hazardspiel bald darauf wieder zurück". <sup>38</sup>).

Als die einzige bleibende That der Frankfurter National-Versfammlung ist nur die Allgemeine Deutsche Wechselordnung zu verzeichnen, welche beispielsweise in Preußen mittelst Berordnung vom 6. Januar 1849 als bindendes Geset publiciert worden ist,

<sup>28)</sup> Allgemeine bentiche Biographie 22. Band, Seite 751. -

nachdem sie zuerst im Reichsgesethblatt vom 27. November 1848 be- kannt aegeben war.

Wird aber jemand fragen: wo saßen die Bauleute zur Erbanung des neuen deutschen Reiches vom Jahre 1871? Dann wird eine ehrliche, sachverständige und undeeinflußte Antwort etwa lauten: "Nicht wenige unter ihnen tagten in der Paulskirche zu Frankfurt am Main!" Das Gefühl für diese Thatsache ist zur Zeit aus verschiedenen Ursachen etwas verwischt worden. Gine sichere Anleitung hierzu schafft das im Mai 1849 versaßte Gedicht von E. M. Arndt: "Aus Frankfurt weg!" Es lautet in seiner 2. und 3. Strophe:

"Beg! teinen Augenblick gesäumt! Sonst stirbst du wie ein feiger Hund. Du hast vom Kaiserstolz geträumt — Bergrab' einstweilen deinen Fund.

Die besten miffen, wo er liegt, Einst heben fie ihn ans Sonnenlicht. Wir find geschlagen, nicht besiegt. In solcher Schlacht erliegt man nicht." —



## Mitteilungen und Notizen.

Aiftorifde Aommiffionen. Bur bas Ronigreich Sachfen bat fich eine Ronigliche Rommiffion fur Beichichte gebilbet, beren Borfigenber ber Rultus. minifter, beren Schriftführer Professor Lamprecht ift. Die Thatigfeit ber Rommiffion ift durch die ftaatliche Beihilfe von zunächft 10000 Mart jabrlich von vornberein auf eine fichere Grundlage gestellt. - Auch für bie Thuringifden Staaten ift auf Anregung und unter Gubrung bes Bereins für Thuringifche Geschichte eine hiftorifche Rommiffion gu Stande getommen. Das Arbeitsprogramm umfaßt in erfter Linie Die febr notwendige Inventarifierung ber Archive ber Gemeinden, Stiftungen, Korporationen und Privaten; weiter find ins Auge gefaßt: Bublitation ber thuringifden Stadt. rechte, Ausgabe ber landtagsaften, Lebns. und Ertragsregifter und ber Beis. tumer, Bergeichnis thuringifder Buftungen und Berftellung einer Buftungs. tarte, Berftellung eines hiftorifch-geographifchen Orts-Legitons unter Reftftellung ber Orthographie ber Ortenamen, Feststellung thuringifder Strafen. guge, Bergeichnis ber Burgen und Befestigungen, fowie ber fliegenben Bemaffer in hiftorifder Beleuchtung, Sammlung volfstumlicher Ueberlieferungen, ber Refte, Spiele, Trachten, Bauten, Munbarten, Bollslieber, medizin u.f. f., Sammlung prabiftorifder Forfdungen. Die finanzielle Grundlage biefer Rommiffion, Die mit großem Gifer ans Wert gegangen ift, ift im Gegen. fat ju ber facfifden und anderen eine fehr tummerliche. Dan fiebt, bie Schattenseiten ber beutschen Rleinstaaterei bestehen nach 1866 und 1870 unverandert fort. Quousque tandem? - Gine febr große Rubrigfeit entfaltet Die Siftorifche Landes.Rommiffion für Steiermart, beren Gelretar Profeffor von Amiebined ift. Die Arbeiten ber Mitglieder und Silfsarbeiter, Die fic entweder mit der Charafteriftit und Befdreibung ganger Archive befaffen ober einzelne, besondere mertvolle ardivalifche Bestände gum Gegenftand eingebenber Untersuchung und wortgetreuer Mitteilung machen, werben jest in ben "Beitragen gur Runde Steiermartifcher Beichichtsquellen" abgedrudt. Die bebeutenderen Diefer Arbeiten, Die alle Borarbeiten gur Allgemeinen Berfaffungs. und Bermaltungsgeschichte bes Bergogtums Steiermart find, ericheinen außerdem noch besonders unter dem Besamttitel: "Beröffentlichungen ber Siftorifchen Landes-Rommiffion für Steiermart". Dr. 1 und 2 find erschienen. (3. Loferth, Die steirische Religionspacifikation 1572—1578 und H. v. Zwiedined, Das Reichsgräflich Burmbrandsche Haus- und Familien-Archiv zu Stehersberg.) —

Bulturgeschichtliche Jahresberichte. Der Bericht über allgemeine Rufturgeschichte von G. Steinhaufen in den soeben erschienenen "Jahresberichten der Geschichtswiffenschaft", XVIII. Jahrgang (1895) umfaßt 702 Rummern. In Betracht sommen nur solche Erscheinungen, die alle oder doch mehrere Bölfer umfassen. — Der Bericht über neuere deutsche Kulturgeschichte von G. Liebe in den "Jahresberichten für neuere deutsche Litteraturgeschichte" V für das Jahr 1894 umfaßt 526 Nummern.

Befchichte der Methodik des kulturgeschichtlichen Unterrichts betitelt fich eine Abhandlung, Die Johann Bengel bei G. Bebrend in Biegbaben bat ericheinen laffen (74 G.). Gie verrat bie und ba eine nicht genugende Betanntichaft mit ber neueren fulturgeschichtlichen Litteratur, sowohl mas Stoff wie Methode angeht: Die einleitenden Ausführungen über ben Begriff ber Rulturgefchichte hatten fonft beffer gestaltet und die Litteratur-Angaben am Soluft mefentlich bereichert werben tonnen. Im übrigen aber giebt bie Schrift einen lehrreichen Ueberblid über die Entwidlung ber Frage, ob und wie Rulturgefchichte in ber Schule zu treiben fei. Der Berfaffer entwickelt bie Unfichten bes Comenius, bes "erften Forberers bes fulturgefchichtlichen Unterrichts", ber Philanthropiften Bafedow, Salgmann, weiter vor allen bie von Gatterer und Schloger, bann die von Albrecht, Schrodb, Dolg, Ruf, Die Begenftromung, die neueren Beftrebungen und fo fort bis gur Begenwart. Man permift bie Darlegung bes Busammenhangs mit ber Entwicklung ber Rufturgeschichte überhaupt - Die wichtigften Dertmale berfelben habe ich in meinem Auffat über Buftav Frentag in Diefer Zeitschrift (III, S. 1 ff.) bargelegt - und ebenfo eine Gruppierung ber Richtungen, die mohl inftrutiiver gemejen mare als die Antnupfung an Ramen. Gleichwohl ift in ber Arbeit ein wohl zu berudfichtigendes Material enthalten. Bir fonnen bie Schrift, bie als 49/50. Beft ber Babagogifden Beit- und Streitfragen ericienen ift, unferen Lefern empfehlen. ලt.

Statifik der deutschen Schul. und Aniversitätsschriften 1895/96. Bei ber Bentralftelle für Differtationen und Programme von Gustav Fod in Leipzig find im Bintersemester 1895/96 sowie im Sommersemester 1896 3720 im gleichen Beitraume an deutschen Universitäten bezw. höheren Lehranstalten 2c. neu erschienene Schriften, (Inauguraldiffertationen, Habilitationsschriften, Gelegenheitsschriften, Programmabhandlungen 2c.) eingeliefert worden. Die Titel berselben find im VII. Jahrgang des, unter Mitwirfung mehrerer Uni-

verfitätsbeborben von oben gen. Bentralftelle berausgegebenen Bibliographifden Monatsberichtes fiber neu ericienene Schul- und Univerfitatsichriften vergeichnet. Auf die einzelnen Biffenschaften verteilen fich die 8720 Schriften folgendermaßen: Rlaffifde Philologie und Altertumswiffenschaften . . . 296 Abhandlungen. Reuere Philologie (Doberne Sprachen und Litteratur-218 geschichte) . . . . . . . . . . . . Orientalia und Allgemeine Sprachwiffenschaft . . . ,, Theologie . . . . . . . . . . . . . . . . 88 51 238 Beidichte und Silfsmiffenichaften . . . 167 •• 15 Rechts- und Staatswiffenschaften . . . . . . 340 Beidreibende Raturmiffenicaften (Boologie, Botanit, Geologie, Mineralogie 2c.) . . . . . . 184 Gratte Wiffenichaften (Mathematit, Bhpfit, Aftronomie,

Meteorologie 2c.) . . . . . . .

Bilbende Runfte . . . . . . . . . . . . .

Land- und Forstwirtschaft . . . . . . .

Berichiedenes (Bibliothefsmefen, Reden 2c.) . . .

Preisaufgaben ber Zubenow-Stiftung. 1. Geschichte ber öffentlichen Meinung in Breußen und speziell mahrend ber Jahre 1795—1806. Es wird verlangt eine auf eindringendem Onellenstudium beruhende, methodische Bearbeitung der Aeußerungen der gebildeten Areise über die äußere und innere Bolitit des Staates, soweit solche in Zeitungen, Pamphleten, Drudschriften aller Art zu Tage getreten find. Die Darstellung hat an geeigneten Puntten die Einwirtung jener Aeußerungen sowohl auf die maßgebenden Persönlichteiten wie auf die Bolfsstimmung zu würdigen. Erwünscht wäre ein tieferer Einblid in die etwaigen persönlichen Motive hervorragender Wortsührer.

2. Die Entwidlung des beutschen Rirchenstaatsrecht im 16. Jahrhundert. Erwartet wird eine ausstührliche, auch in die Sondergeschichte wenigstens einzelner wichtigerer Territorien und Städte eingehende, möglichst auf selbsiständiger Quellenforschung beruhende Darlegung der dem Reformations-Jahrhundert charafteristischen kirchenstaatsrechtlichen Grundsäte und Berhältnisse. Insbesondere erscheint erwünscht eine gründliche Prüfung der Rechtssellung der staatlichen Gewalten zur Kirche unmittelbar vor dem Auftreten der Resormatoren, sowie der Einwirkung einerseits der reformatorischen, sirchenpolitischen Litteratur auf die reformatorische Bewegung, andererseits der resormatorischen Anschaungen selbst auf die Gesetzgebung und Braris

198 386

21

22

"

nicht nur ber protestantischen, sondern auch ber tatholischen Fürften und Stande.

Dem Ermeffen bes Berfaffers bleibt liberlaffen, ob und wieweit er feine Arbeit auf Deutschland beschränken oder auch außerdeutsche Staaten in den Bereich seiner Darftellung ziehen will; ebenso die Bestimmung des Endpunktes der darzustellenden historischen Entwicklung und die definitive Formulierung des Titels.

3. Entwicklung ber Landwirtschaft in Bommern nach ber Bauernbefreiung. Es find die technischen und wirtschaftlichen Folgen der verschiedenen Maßregelu der Bauernbefreiung von 1811—1857, insbesondere der veränderten Grundbesitzverteilung, für die landwirtschaftliche Produktion, Berschuldung, Arbeiterfrage 2c. in der Provinz Pommern an einer genügenden Zahl einzelner Güter und Bauernhöfe eingehend zu untersuchen und dabei namentlich die Wirfungen für die bäuerlichen Wirtschaften einerund die großen Güter andererseits auseinanderzuhalten. Die vorhergegangene Entwicklung auf den Domänen soll wenigstens einseitungsweise behandelt und die ganze Untersuchung zeitlich so weit ausgedehnt werden, daß auch die Wirfungen der setzten Maßregeln von 1850—1857 erkenntlich werden, also ungefähr dis zum Ende der sechziger Jahre, dis zum Beginne der modernen Agrarkriss. Die Lehren, welche sich sür sehre etwa aus der betrachteten Entwicklung ergeben, würden dann den naturgemäßen Schluß bilden.

Gine Ausbehnung ber Untersuchung auf Die übrigen alteren Teile ber preußischen Monarchie ift erwünscht.

4. Eine fritische Untersuchung ber handschriften und Rezensionen der fog. Bomerania, wie sie 28. Böhmer in seinem Buch "Thomas Rantows Chronit von Bommern in niederbeutscher Mundart" (Einleitung S. 89 ff.) angebahnt hat, soll soweit durchgeführt werden, daß damit die Grundsage für eine künftige kritische Ausgabe gewonnen ift.

Die Bewerbungsschriften find in beutscher Sprace abzufassen. Sie burfen den Namen des Berfassers nicht enthalten, sondern find mit einem Bahlspruche zu verseichen. Der Name des Berfassers ift in einem verfiegelten Zettel zu verzeichnen, der außen denielben Wahlspruch trägt. Die Einsendung der Bewerbungsschriften muß spätesten bis zum 1. März 1901 geschehen. Die Zuerkennung der Preise erfolgt am 17. Otieber 1901.

Als Preis für die zwei ersten Aufgaben haben wir je 2000 Mart, für die dritte 1000 event. 1500 Mart, besonders wenn der am Schluß der Aufgabe angedeutete Bunfch erfüllt wird, und für die vierte 1000 Mart ausgeworfen.

Greifsmald, im Dezember 1896.

Reftor und Senat hiefiger Königlicher Univerfität. Wramit.



### Besprechungen.

P. Bretschmer, Ginleitung in die Geschichte der griechischen Sprace. Banbenhoed und Ruprecht, Göttingen 1896. (428 S.)

Dies ausgezeichnete Buch, bas eine neue Stufe in ber Beurteilung ber indogermanifden Urgefdichte bedeuten burfte, forbert eine furze Ermabnung an biefer Stelle megen feiner wichtigen Auseinanderfetungen über bie Begriffe "indogermanifch" (bef. G. 15), "urgermanifch" (bef. G. 412) u. bgl., fowie wegen feiner Stellungnahme zu ben Fragen ber Urheimat (S. 56 f.), ber vergleichenden Mythologie (G. 76 f.) und ber "linguiftifchen Balaontologie" (S. 49 f. 64 f.). 3mar nimmt auch Rretichmer ein wenig an einer ber gefährlichften Reblerquellen neuerer gelehrter Arbeiten Anteil: an bem gu ftarten Bedürfnis modern zu fein und fich von ben allerneueften "Ergebniffen ber Forfchung" zu überzeugen; baber ift die übereilte Annahme von Bremers Ausführungen über Epr (G. 78; val. bagegen jett Rogel Gefc. d. d. Litt. I, S. 14) begreiflich. Aber dies ift auch ber einzige Bunft, in bem Rretichmers fonft von Scharfe und Rlarbeit, Belehrfamfeit und Rube geleitete Kritit gelegentlich etwas unficher wirb. Birtlich neu und originell find bagegen feine flugen Scheidungen bes alten Bemeinquts an altem Dialettbefit, feine Erörterungen über bie Dethoden ber vergleidenden Religionsgeschichte, seine Auseinandersetung, daß man, ftatt nach ber "Urbeimat" ju raten, einstweilen Schritt fur Schritt bie Berbreitung ber einzelnen indogermanischen Stämme in verschiedenen Epochen festftellen folle. Das Bud mirb baber auch für bie germanische Urgeschichte methobologische Bichtigfeit geminnen, gang abgesehen von speziellen Untersuchungen, wie benen fiber bas Accentgefet (G. 115 f.), über ben Ramen Ariovifts (G. 181), fiber Fjorgyn (G. 81) 2c. - Die zweite Salfte bes Buches freilich, Die mit unbeimlicher Belehrsamteit bie Urverhaltniffe ber nichtindogermanischen Rad. barn und Bormobner Griechenlands bespricht, tann unsereiner nur ,,faunend verebren".

Berlin.

Richard M. Meger.

Max Wirth, Das Geld. Geschichte der Umlausmittel von der ältesten Beit bis in die Gegenwart. Mit 52 Abbildungen in Holzschnitt. Prag und Leipzig. Verlag von G. Freytag. Neue Titel-Aussage. 1895.

Oskar Lenz, Über Geld bei den Naturvölkern. Hams burg. Berlagsanstalt und Druckerei A.:G. (vormals J. F. Richter). 1895.

3m Feuilleton ber "Franffurter Zeitung" vom 28. u. 24. Januar 1896, 1. Morgenblatt, wird Marcus Candaus langerer Artifel über "Die Dacht des Beldes" gar viele Lefer belehrt und ergont haben. Die biefem beutich-öfterreichischen Schriftfteller ftets eigene erftaunliche Belefenheit und geschidte Bruppierung ber ohne Ginseitigteit gruppierten Fattoren brachte eine Rulle von Stoff zu einem in ben landläufigen Fachichriften übergangenen unerläglichen Rapitel bom Bechfel in ber fogialen und perfonlichen Schatung des Beldes bei; ber Auffat nahm fich aus gleichsam wie eine Belegilluftration jener Goetheiden Apoftrophe am Schluffe ber naiven Ideenfolge, Die Faufts Liebchen monologifierend an fein Jumelengeschent antnupft. Und ein zweiter bentich-öfterreichischer Autor von Ruf. Dstar Leng, endigt die biermit bewillfommnete Gligge über erotifches Gelb und beffen Erftanfange fo: "Dicht fern burfte bie Beit fein, wo wir die uralte Beltflage nach Gold auch aus ben Urwalbern bes bunften Beltteiles vernehmen merben, und bie fraushaarigen Gretchen bes Mohrenlandes feufzend in die Rlage ausbrechen: "Dach Golbe brangt, Am Golbe hangt Doch alles. - Ach wir Armen!" Das dunne, aber gehaltvolle Beft bes erfolggetronten Foridungereifenden leitet uns jum Ginblid in die primitiben Gurrogate fur ben uns in Fleifc und Blut ftedenden Dungmodus, wie wir fie bei den Raturvolfern der fremben Erbteile feit Beginn unferer Betannticaft mit ihnen angetroffen haben und noch antreffen. Es ift nicht allein eine Folge von leng' in feinem anmutigen Buchlein wiederholt ermabnten fühnen Fahrten im "fcmargen" Rontinent, baf wir über beffen bergeborige Gebrauche weit mehr erfahren als über Gelberfat und Rablmethode bei den Bolfern Afiens und Ameritas: bas ethnologische Gemimmel ift nirgends fo bunt und fulturell fo gerichliffen wie auf afritanischem Boden. Die fchier unmöglichften Gorten von "Gelb", vom Staven und lieben Bieb - wo bas Rind (pecus-pecunia), wie feit alters eine große Rolle fpielt - bis jum geripten und wirflich geprägten Metallftud, ja bis gur "Goldvaluta" im Nigergebiete und regelrechter Dung. einheit, wie in Nordafritas Ruftenftriden (Daria-Therefien-Thaler), vermittelt uns leng' unterhaltsame Plauderei, die am 28. Februar 1895 die "Litterarifche Befellicaft" ju Bien erfrent hatte. Sie bewegt fich in jenem belletriftifden Stile, ben wir an manchen im Deutschen Reiche geborenen und erzogenen, aber auf ber bobe ihres Schaffens in Defterreich mirtenben Belehrten, mohl mit als Ergebnis ber Ginbrude bes muftergiltig ausgefüllten belletriftifchen Biener Feuilletons, öfters beobachten, fobald fie bom Ratheder ins Auditorium ber allgemeinen Bildung binabsteigen.

Dahin Die Ergiffe feiner Feber umzumodeln hatte Dag Birth freilich nicht nötig, er, der langft in Deutschland und ber Schweiz viel- und weitberufene Statiftiter und Rationalofonom (bes groken Demofraten Robann Beorg alterer Gobn, des Frantfurter Friedensapoftels Frang Bruber), ebe er im Redaktioneftabe ber "Neuen Freien Breffe" ein gespannt laufchenbes Bublitum mit Spezialroutine bezengenben Auffaten angog, worin man fac. lich gang ficher geborgen, aber auch formell außerft gilidlich bedient ift. Dem 3mede feiner Beröffentlichung gemaft, tann Birth in feiner, jest in neuer (Titel-) Auflage vorliegenden Monographie fiber "Das Gelb" (gunachft als Band von Tempstos .. Wiffen ber Gegenmart" ericienen) ben fulturbiftorijden Sintergrund bes Themas nur einleitend berangieben und fernerbin, mo er bie ftufenartige Entwidelung ber gegenwartigen Situationen von Land gu Land unter die Lupe nimmt, nur gelegentlich die univerfellen Burgeln und bie Uribeen bes Rinangbetriebs ftreifen, fobaf ibn chen Leng' Blatter bubid ergangen. Des letteren Beft, in Bircom. (Bolbendorff.) Battenbachs betannte "Sammlung gemeinverständlicher wiffenschaftlicher Bortrage" (als Rr. 226) eingereibt, ift fur menige Grofden fauflich. Wirths tompenbioferes Berichen auch nur um ben Spottpreis von einer Mart. Uebrigens ichmebt Birth für Leng, ben er ja auch nennt, bei feinen tundigen allgemeineren Ausbliden auf den Urfprung des Geldbedurfniffes u. a. erfichtlich bor; auch bei Lenz ist ber Makstab nirgends ein beschränft geggraphischer, wie wir ja gur Genflae aus feinen frifberen prächtigen Reifeschilderungen miffen. Die ibm Ramen in ber Biffenicaft und ben atabemifden Lebrftubl erworben baben. Auf Birthe reife und von A bis 3, weil fanber fundierten, flichhaltigen Darlegungen wollen wir beute besondere Aufmertsamfeit binlenten. Denn fo mancher biedere Staatsbürger, den die beifeumtampften Brobleme beutiger nationalofonomifder Evolutionen recht talt zu laffen pflegen, wird jest nicht weniger wie ber jeden Altagsmaterialismus ichen von fich abwehrende Freund eines harmonischen Dafeins in Denten und Thun aus der fugen Gleichgiltigfeit burch allerhand finangpolitifche Schlagwörter aufgefdredt, icon burch bie Angft, es ginge bei "Preisfturg", "Balutaanderung", "Ronvertierung", "Amortisation" und wie die gespenftischen Fremdansbrude ber Belt-Borfe alle heißen, an das eigene forgfam behütete Beutelchen; gerabe in diesen Wochen, da die von der internationalen Brivattonferenz ihrer Gefinnungsbruder aus Baris beimgelehrten Doppelmahrungs. Manner im beutschen Reichstag bie periodische Debatte über bie Mobelung unferes Umlaufsipftemes hervorgerufen und fich von der Regierung eine auf Bertröftung ad infinitum binauslaufende Abfuhr geholt haben (Anfang 1896). Bis in Die weitesten Schichten ber Bevolterung binein, feinesmegs blos unter ben bober Bebildeten, begegnet man gegenwärtig farter Teilnahme für bie Berbaltniffe des Belt-Geldmartts, und es giebt fich allerfeits ber Bunich tund, dariiber ins Reine zu tommen, worin die maßgeblichen Staaten der Erde bezüglich bes Mungmejens und Gelbverfehrs als Fundamenten bes Sandels und Bandels fiber bas engere Territorium hinaus fibereinstimmen oder abweichen. hat boch ber Reichstangler in feiner amtlichen Ertlarung, die bas Drangen ber Bimetalliften auf Ginberufung einer ftaatlichen "internationalen Ding. fonfereng" namens bes Bunbegrate jurudwies, in ber Reichstagsfigung vom 8. Febr. 1896 gefagt, obwohl die bergeitige Unterwertigfeit bes Silbers unfere Reichsmährung nicht gefährbe, indem unfer Umlauf mit Golb ausreichend gefättigt ift, so erscheine bennoch "bie hebung und Befestigung bes Silberpreises als ein wirtschaftlich erstrebenswertes Biel. Es waltet jedoch fein Zweifel darüber ob, daß dieses Ziel sich nur auf internationalem Wege verfolgen läßt. Es ift nur dann erreichbar, wenn sämtliche am Weltvertehr wesentlich beteiligten Kulturvöller im Einverständnis über den einzuschlagenden Weg und die anzuwendenden Mittel sind".

Alfo eine Frage allgemeinsten, weitgreifendsten Intereffes! Wer fich ba nun aber, aus bem verwirrenden garm des Parteidisputs jurudgezogen, fiber die Ausgangspunkte der babei obmaltenden wirticaftlichen Differengen aus feffelnder und faglicher Darlegung, die zugleich der historischen Unterlagen nicht entbehrt und zeitliche wie lotale Unterschiede vergleichend zu betrachten weiß, folid unterrichten will, gerat bei ber Bahl eines Mentore in Berlegenheit. Es seien darum alle diejenigen, die jenes überaus wichtige Gebiet öffentlicher Aufmertfamteit in Umriffen und Sauptpuntten tennen lernen möchten, ohne ihr Laiengehirn durch Detailbinge und Studium erbeischende Eventualitäten zu beschweren, auf bas einschlägige Buch bes oben gewürdigten Spezialisten Mar Birthe hingewiesen: "Das Geld". Obzwar fcon 1884 ericienen und augenblidlich in dem hubichen fteifbrofchierten gelben Umichlag nur in unveränderter Titelausgabe vorliegend, gemahrt es doch für den bezeichneten Intereffententreis das dentbar brauchbarfte Repertorium aller Materialien jum Berftandniffe der auf dem Gelbbegriffe fußenden Buftande menschlicher Bivilisation. Inebesondere vermerten wir bie auf G. 107 ff. und G. 148 ff. gelieferten flaren, fnappen Auseinanberfetungen über bas bei uns feit zwei Degennien geltende Agio und feine Begiehungen ju ben im "lateinischen Difingbunde", in Europa und überhaupt Gestalt behauptenden Anfichten über Borgug und Ausgleich ber einzelnen Metalle. Scharf abgewogen, unvoreingenommen ermachft bei Birth, biefem auch außer ber Theorie vielbemahrten volkswirtichaftlichen Schriftsteller, bas Urteil, unaufdringlich und fauber formuliert bietet es fich bar. Letteres betonen wir vornehmlich. Im Gegensate zu Frankreich und England gablen wir nicht eben viele Leute Diefer Disziplin, Die Doftrinarismus und Rathederpofe gu vermeiden miffen, fobald fie für ein breiteres Bublifum folche allbewegende Gegenstände foziologischer Art beleuchten follen. Bei Birth, dem Berfaffer der vierbändigen mehrfach umgearbeiteten "Grundzüge der Nationalökonomie" und ber Spezialfdriften "Duellen bes Reichtums" (1886) und "Die Notenbantfrage in Beziehung zur Bahrungereform in Defterreich-Ungarn" (1893) wie anderer von größter Sachbeherrichung zeugenden Arbeiten, bäucht jede Motivierung empfehlenden Lobes völlig überfluffig.

München.

.

,

ľ

•

۲

1

Ċ.

.

ŗ

ľ

,

Ludwig Frankel.

J. Hermann Baas, Die geschichtliche Entwickelung bes ärztlichen Standes und ber medizinischen Wissenschaften. Berlin, Wreden. 1896. (XI, 480 S.)

Benn an diefer Stelle die Geichichte ber Medigin nur, insoweit fie mit ber allgemeinen Kulturentwidelung gusammenhängt, eine Beriidsichtigung Beitfchrift fur Rulturgeschichte. IV.



finden tann, fo tann gerade bas vorliegende Wert ben Anfpruch erheben, bier genannt und empfohlen zu werben. Der Gefichtspunkt bes Berfaffers ift ein lobenswert weiter. Seine Auffaffung ift, wie er felbft fagt, "Die genetisch-tulturhiftorische nach bem Grundfage, bag, mer immer bie Entmidelung ber Debigin als eines wichtigen Teils ber Gesamtfultur richtig verfteben will, auch bie übrigen Ericheinungen ber letteren tennen muß". Aber es tommt bingu, bag bie Beschichte ber medizinischen Biffenschaft mit einem fpegififc tulturgefchichtlichen Bebiet, mit ber Befchichte ber Lebens. haltung und ber lebensverhältniffe, in engerem Bufammenbang fieht, als bie Beidichte irgend einer anderen Biffenicatt. Und ebenfo bat die Entwidelung bes ärztlichen Standes feineswegs nur ein Intereffe für ben Sachmann, für ben Mediginer. Die Bauberargte ber Ratur- und Salbtulturvoller g. B. wie überhaupt die Rolle bes Aberglaubens in der Dedigin berühren bie Rulturgeschichte nabe genng. Der Berfaffer des vorliegenden Bertes bemubt fich 'ferner, die Beschichte bes arztlichen Standes auf Grundlage ber Beschichte ber Bilbung und bes Unterrichts aufzubauen. Go tann bas Buch auch bem Siftorifer willtommen fein. Wie es bei ber Bufammenfaffung eines fo weitichichtigen Materials erflärlich ift, flutt fich ber Berfaffer mehr auf bie borhandene Litteratur, als auf die Quellen. Soweit ich als Siftorifer urteilen tann, find alle neueren Darftellungen und Untersuchungen mit Befchid benutt. Gine Sauptaufgabe fab der Berfaffer barin, die Entbedung und Feft. ftellung einer großen Bahl neuer fundamentaler Thatfachen aus frubeften Beiten, besonders in Bezug auf die altagpptifche und vorberafiatifche Debigin und beren Berhaltnis gur altgriechischen, gu verwerten. Gbenfo will er ben neueren Reifeberichten in Bezug auf die Medigin ber Raturvoller befonders Rednung tragen. -

Das Buch barf weiteren Rreifen mohl empfohlen werben.

Georg Steinhausen.

\*

M. Osborn, Die Tenfellitteratur des XVI. Jahrhunderts. Berlin. Mayer & Müller. 1893. (Sonderabbruck aus Acta Germanica III, 3.)

Im Jahre 1569 erschien bei Feyerabend in Franksurt a. M. ein ftarker Foliant von ca. 550 Seiten mit dem Titel: "Theatrum Diabolorum, das ist: Gin sehr nütliches verstenndiges buch .... allen frommen driften, so ihrer seelen beil und seligkeit angelegen, in disen letten zeiten da allerley Laster grausamlich im schwang gehn, mit gantzem erust und fleiß zu betrachten. Die namen der Authoren und Scribenten sindet man verzeichnet nach der Borrede." Es sind 20 selbständige Werte in der Bublikation vereinigt. Schon nach 6 Jahren war eine zweite Aussage nötig geworden, eine dritte (in zwei Bänden) erschien 1587—1588. Das Sammelwert stellt eine voluminöse Satire auf alle Laster und Stände dar und darf als kulturbistorisches Kompendium nicht übergangen werden. Mit dem Urteil Gustav Freytags (Der deutsche Teusel in den Bildern aus der deutschen Bergangenheit II 2, 878): Die

Rebraabl biefer moralifden Traftatlein ift für unfere Renntnis alter Rultnr. auftande nicht besondere michtig - wird man fich nicht gufrieden geben tonnen, wenn auch Deborn bie Bedeutung bes Berfes vielleicht überidat und jedenfalls den paftoralen Charafter nicht genigent betont bat. Schilderung judividueller Ginzelfalle ift nur felten angutreffen. Aber litterarbiftorifd find diefe Schriften intereffant. Es ift oftmittelbeutiche prote. fantifche Baftorenlitteratur. Geographisch ebenfo beidranft mie fogial und tonfessionell. Diefes Teufelstraut ift auf Bittenberger Boden gewachien und gebieben; im übrigen Deutschland murbe es nicht angebaut. Es ift, wie icon gefagt, eine neue Spielart ber Satire und amar eine lutherifch paftorale. Lutber felbft bat. wie Osborn mit Recht betont (S. 22 f.), die Anregung gu biefer merfwurdigen Litteraturgattung gegeben. In feinem Ropf fcheint fic die Metamorphose des Narren zum Teufel polizogen zu haben. Statt ber Rarren bes 15. Sabrhunderte brachte bas Luthertum Teufel ale Repra. fentanten menichlicher Gunde, Lafter und Thorheit auf den Martt; Luther felbft gab mit Sausteufel, Ballfartsteufel, Saufteufel u. f. w. die Barole; burd Bittenberger Soule gegangene Pfarrer griffen fie auf und fanden bei bem protestantifden Bublitum Rord. und Oftmitteldeutschlands williges Bebor. Befideutschland und Gudbeutschland maren für diefe Rarrenteufelei unempfanglich. Der aus Gorlit ftammende Matthäus Friederich, Pfarrer in Schonberg, veröffentlichte 1551: "Wider ben Gaufteufel" ("unfer beudicher Teufel wird ein guter Weinschlauch sein und muß Sauff beifen", Luther, G. A., 39,353) unter Benutung des 1512 ericienenen Buchleins wider die Butrinter von Frhr. von Schwarzenberg, der felbft wiederum angeregt mar durch die Epistola Luciferi des Seinrich von gangenftein (1361), von der 1507 in Strafburg ein Drud ericbienen mar (Deborn, S. 77). Bon Friederichs Buch, bas boch ju guten Teilen auf älteren Traditionen rubte, ericbien ca. 1555 ein Rachbrud in Annebrud ein Unitum in tatholifchen Landen. In Bayern erließ bie Benfurbehörde ein Berbot (Litter. Ber. 176, 328), Joh. Ras, ber befannte Gegner Fifcharts, ereiferte fich gegen die Teufelsbucher ("ibr Grofbater und Batriard Martin Buther bat foldes angefangen"); im gangen blieben fie giemlich unbeachtet. Deborn icheint mir zu weit zu geben, wenn er meint, Antereffe fei mobl vorhanden gewesen, aber dies Intereffe fei gewaltsam unterbrudt worden (G. 196).

In feiner Einleitung (S. 1—7) bringt ber Berfasser die herfömmlichen Allgemeinheiten und Unwahrscheinlichfeiten über ben Zusammenhang
bes Teufelsglanbens mit der heidnischen "niederen Mythologie", giebt allerdings zu, daß anch Borstellungen des griechischen Hithologie", giebt allerdichen zu bringen seinen. Er erinnert an die Teuselsrollen im mittelalterlichen geistlichen Drama und spricht aussichtlicher von Luthers Teuselssglauben.
Ich vermisse in diesem Zusammenhang einen Ausblick auf die Dämonologie
bes Zeitalters. Mit Luther allein ist es nicht genug. Melanchthon z. B.
miste herangezogen werden, die Magie dürfte nicht aus dem Spiele bleiben
(vgl. jetz Dilthen im Archiv für Geschichte der Philosophie, Bd. 6, 352. 517),
um die bedrohliche Verstärfung, welche der Aberglauben bei den Menschen
bes 16. Jahrhunderts ersahren hat, begreissich zu machen (vgl. Hartselber
im Historischen Taschenbuch 1889, S. 231). "Die Entstehung der Teusels-

litteratur" wird S. 8-40 flizzenhaft behaudelt. Die maßgebenden Kaktoren find aber wohl fast alle berührt worden. Mit Recht bat Osborn namentlich auf die Wechselmirfung gwischen Litteratur und bilbenber Runft bingemiefen (val. hierzu A. Röppen, Der Teufel und die Bolle in der darftellenden Runft von ben Anfangen bis jum Beitalter Dantes und Giottos. Jenenser Diff. Berlin 1895), dagegen vermiffe ich bie Berudfichtigung ber alteren Bredigtlitteratur (3. B. Berthold von Regensburg 2, 54 ff. und bagu Raufringer, Liter. Ber. 182, 190 ff.) und die Borftellungen bon bolle und bollen. ftrafen. Mit ihnen mar die Spezialifierung ber Gunden und Lafter, mit ihnen maren die Teufelswerte ber Gunde gegeben. Goon ber Teufel als ber biblifche Bater der Luge und hurerei giebt bie Richtung '); wichtiger ift jedoch die Spezialifierung der Tenfelsqualen in der Bolle, die ja befannt. lich nach den einzelnen Günden abgestuft und den Teufeln in die hand gegeben find (Beizige, Bucherer, Säufer, Schlemmer u. f. m.). hier fceint mir doch das eigentliche Prototyp der Saufteufel, Burteufel u. f. m. ju fuchen zu sein, ich beziehe mich dabei auf Hockers Abhandlung "Der Teuffel felbs (Theatrum Diabolorum, fol. LIX): alfo bundet michs auch rahtsam senn, dag man für dem gemeinen mann auffseinfeltigste auch von der hellen rede vnd sie dem jungen vold auffs gröbfte fürbilde, wie man immer tan, bamit man jnen ein schrecken bafür machen möge"; vgl. diversitas poenarum diversitas peccatorum (fol. LX), hamelmanns Erinnerung von der helle (fol. CXXX ff.) u. a. Osborn verweist (S. 11) selbst auf die Beltgerichtsbilder und ihre biblifche Grundlage. Er batte diefem Buntt wohl eine breitere Ausführung widmen und auch die Spezialifierung ber Teufels. rollen im Drama barauf beziehen burfen.

S. 23 ff. giebt ber Berfaffer eine gebrangte litterar biftorifche Ueberficht. Bon bem hoftenfel des Chryfens (1544), dem icon genannten Sauf. teufel Friederichs, die unmittelbar von Luther abhängig find, geht er aus, behandelt ausführlicher Andreas Musculus, ber gegen die Bluderhofen fic ereifernd 1555 feine Bredigt mider den Sofenteufel gehalten, gegen ben Fluchteufel, gegen den Cheteufel und ichlieflich zusammenfaffend ron bes Teufels Thrannei geschrieben hat. Cpriacus Spangenberg veröffentlichte einen Jagteufel (1560), Die bösen Sieben ins Teuffels Rarnöffelipiel (1562); andere folgten, und ichlieflich betam Fenerabend für sein Sammelwert 33 Teufel jusammen. Ueber ben Inhalt berichtet Deborn in Rurze S. 41-163 (Damonologisches. Sunden und Lafter. Birts. hausteben. Mode. Ehe und Familie. Theologisches. Deffentliches Leben). Um einen ungefähren Begriff bon bem ju befommen, mas man ju fuchen bat, durften die Referate ausreichen. Giner leidigen Tendeng ber Gegenwart allgu willig nachgebend, mird Osborn breit im biographischen feiner Belben: Duellenuntersuchung ift ba und bort angedeutet. Der folgende Abichnitt: Charafter, Stil, gemeinsame Motive (S. 164-193), entichabigt für bas fehlende nicht. Dautbar find wir jedoch für die am Schlug bes Bangen

<sup>1)</sup> Spiritus mendax, 1. Reg. 22, spiritus fornicationis, Cs. 4, pater mendacii, Joh. 8, 44 u. a.



(S. 194 — 227) jufammengeftellten Wirfungen und Rachtlänge: um bie Benbe bes 17. Jahrhunderts verschwinden bie Teufelsbücher vom deutichen Büchermarkt (val. auch Göbede 2. 479 ff.).

Riel.

Friedrich Rauffmann.

# Georg Liebe, Das Kriegswesen der Stadt Erfurt von Anbeginn bis zum Anfall an Preußen. Weimar, Smil Felber. 1896.

Bei dem Mangel an Monographieen, die das städtische Kriegswesen beshandeln, ist es freudig zu begrüßen, daß Liebe der Entwidelung der Wehrverfaffung einer der bedeutendsten Städte Mitteldeutschlands eine eingehende Untersuchung und ausssührliche Darstellung gewidmet hat. Die Arbeit des Berfaffers gewinnt dadurch noch an Interesse, daß sie sich nicht auf Erfurts Blütezeit beschräntt, sondern ihren Gegenstand bis zum Zeitpuntte ihres Ansalls an Preußen verfolgt. Der Berfasser hat für seine Untersuchungen meist ungedrucktes Material des Magdeburger Staatsarchivs verwerten tönnen. Er gliedert den Stoff in vier Teile: 1. Zeit erzbischössischer Herrschaft, 2. Zeit der Blüte, 3. Zeit des Berfass, 4. Zeit der Unterwerfung.

Unter ber Berrichaft bes Mainger Ergftifts bat die Stadt ihre erften Befestigungsanlagen, durch ben maffengewaltigen Erzbijchof Christian (ungefahr 1170) eine Befatung von Minifterialen erhalten, an beren Spite ein Castellanus (Rommandant) acftellt murbe. Diefen Ministerialen icheinen beftimmte Boften ber Stadtbefestigung zur Bemadung vertragemäßig angewiesen morben au fein. Berborragende militarifche Bedeutung erlangte Erfurt mabrent bes Rampfes Philipps von Schwaben mit Otto IV. Bu Diefer Beit wird es ber Stütpuntt bes Staufers und tritt bamit in Gegenfat ju bem erzbischöflichen Stadtherrn. Es beginnt mit diefer Anteilnahme an der Reichs. politit bie Emangipation ber Stadt von der Berrichaft bes Ergfifts, Die im Jahre 1250 abgeichloffen ericbeint. Un Die Stelle bes fradtherrlichen Regiments tritt die herrschaft des Rates. "Die neben der Ministerialenbefatung erwachiene maffenfahige Burgericaft" beginnt die Berpflichtung gur Beeres. folge und jur Lieferung von Ruftmagen bem Stadtherrn gu Dienfte von fich abzumalzen. In die Beit des thuringijden Erbfolgefrieges fallt bann die erfte felbständige militarifche Aftion Erfurts, Die fich gegen Beinrich von Bettin richtet und ungludlich ausfällt, ba fie nicht vermittelft ber rittermäßig gerufteten "Gefrunde", fondern vermittelft "ber nur gu befenfiver Bermendung geeigneten Daffe ber Bürgericaft" ausgeführt wirb.

Nachdem Erfurt thatsächlich, wenn auch nicht nominell, selbständig geworden, hat es sich in den stürmischen Beiten des Zwischenreichs als der errungenen Freiheit wert erwiesen. 1268 wird die benachbarte Burg Stotterheim von den Bürgern zerstört. Die Selbständigkeit der Stadt in militärischen Dingen offenbart sich am deutlichsten darin, daß die Burglehen nicht mehr vom Erzbischof, sondern vom Rate erteilt werden. Diese feuda castrensia bestehen nur dann in Gütern, wenn der Belehnte in der Stadt seinen dauernden Wohnsig hat, sonst in Geld. Daneben tritt die eigene Wehrkraft der Bürger ftarter hervor. Als merkwürdig ift zu verzeichnen, daß zur Zeit

ber Belagerung Erfurts burch ben Landgrafen Friedrich von Thuringen (1309) fogar die Juden gur Berteibigung ber Stadtmauer berangezogen merben. Auch nach ber freilich nicht rabitalen Demofratifierung bes ftabtifden Regiments, Die Die Bewegung ber handwerfer im Rabre 1310 bervorruft, bildet ber auf ben reicheren Bürgern laftende Rogdienft bie Brundlage ber friegerifchen Leiftung, mahrend bas ju Guge fechtenbe Burgeraufgebot, wie es icheint, nur bei ber Berteidigung verwendet wird. Im Sabre 1809 mirb Die Reichshilfe Erfurts auf 150 Streitroffe verauschlagt. Bereits ju Anfang bes 14. Sabrbunderte tritt übrigens auch die Bermendung gemanneter Schüten im Angriffstriege auf. Je felbftanbiger fich bie ftabtifche Politit entfaltet, und je ofter fie infolgebeffen Streitfrafte erforbert, befto ftarter macht fich bas Bestreben geltent, Die perfonliche Leiftung für bie Offenfive auf bie Stadtfaffe abzumalzen. Waren ichon borbem die dauerntes Berhaltnis begründenden Burgleben vielfach in Beld gegeben morden, fo beginnt man jest burch Soldzahlungen Streitfrafte auf bestimmte Beit zu geminnen. Diefe Soloner find "aliunde coacti", alfo Nichtburger, und - foweit fie ju Rof bienen - Ebelleute. Db die Sorge für bie Befestigung ber Stadt erft nach Bollang ber Emangipation von ber Stadtherricaft ben Burgern gugefallen ift, wie bies Liebe anzunehmen icheint, ift mir zweifelhaft. - 3m Berlaufe bes Blütezeitaltere ber ftabtifchen Freiheit, alfo des 14. und 15. Rabrhunderts. gestaltet fich das Rriegemejen Erfurts immer machtvoller und felbständiger. Doch tritt zugleich immer ftarter bie Reigung bervor, bas Sauptgewicht nicht auf bie Burgermehr, fondern auf die Goldnertruppe gu legen, eine Erfceinung, die fich aus ber Rudfichtnahme auf die gewerbliche Thatigteit ber Bürgerichaft leicht erflart. Innerhalb der Burgermehr aber wird ben allaemeinen Bandlungen im Rriegswefen entjprechend bas Element ber ju Roffe bienenden rittermäßigen Batrigier von dem Rufvolt der Sandwerter überflügelt. Richt nur bei ber Berteidigung, fondern auch im Angriffstriege, namentlich im Belagerungebienfte, tommt biefe burgerliche Infanterie jett gur Bermendung. Die Burger find gur Stellung von Ruftung und Baffen berpflichtet, und biefe Berpflichtung ericeint nach Maggabe bes Bermogens ab. Als Minimum bestimmt bie Feuerordnung von 1429: "Jupen. Spieß und Gifenhut". Sauptichutwaffen find im 15. Jahrhundert auch in Erfurt mit dem Stadtmappen bemalte Gettartichen, von benen 20 noch borbanden find. Der Rogdienft ericheint im 15. Jahrhundert bereits nicht mehr als Pflicht bes bagu fabigen Burgers. In ber Stadt gehaltene Bferbe follen nur im Notfalle aufgeboten werben und gwar gegen Erfat etwa erlittenen Berluftes. - Die Grundlage für die militarifche Ginteitung icheint in Grfurt Die lotale Ginteilung ber Stadt in vier Biertel abgegeben ju haben, beren Unterabteilungen mohl bie 28 Bfarren bilbeten. Die Bahl ber maffenfahigen Bürger icatt Liebe für bas 14. und 15. Jahrhundert auf etwa 2000 Mann. -Die Beit ber Suffitentampfe erforderte eine gewiffe Uebung in ber tattifchen Bermendung ber Bagenburg, und fo feben mir benn die Erfurter im Sabre 1447 bei Renfeß gu biefem Behnfe unter ber leitung eines vom thuringifchen Landgrafen gefandten Dleifters formliche Manover abhalten. - Begenüber bem Bürgeraufgebot gewinnt bas Inftitut ber Soldner, bie ben Rrieg als Sandwert betreiben, immer größere Bedeutung. Anfange überwiegt innerhalb ber Soldtruppe bas Clement ber abeligen Reifigen, fpater bas ber nicht.

abeligen Schuten und "Trabanten", von benen aber Liebe wohl mit Recht vermutet, baf fie gum Teil Erfurter Burger gemefen feien, Die fich fur Gold (Für andere Städte, wie g. B. für Rurnberg, ift biefer anmerben ließen. Sachverhalt ausdrudlich bezeugt. Go bestand beispielsweise die Soldtruppe, bie biefe Stadt bei Beginn ihrer Belagerung burch ben Dartgrafen Albrecht von Brandenburg im Jahre 1554 gur Berfügung hatte, nach ber Berficherung eines Chroniften gur Balfte aus Nurnberger Burgern.) - Ihre Rriegsmacht fuct die Stadt Erfurt ferner durch Bundniffe mit benachbarten Gurften, hauptfächlich aber mit den nachbarftadten Nordhaufen und Mühlhaufen, ju mabren. Dagu gefellen fich gabireiche Bertrage mit Angehörigen bes boberen und niederen Abels, "bei benen eine Soldzahlung zwar vor den letten Sabrgehnten bes 14. Sahrhunderts nicht ermabnt wird, ber gange Wortlaut aber ein verschleiertes Dienstverhaltnis barftellt". Erfurts Freundichaft allein gilt in manden Fällen ben Dynaften und Rittern Thuringens für fo mertvoll, daß fie ohne Anspruch auf Goldzahlungen ber Stadt ihre Rriegsbienfte gur Berfügung ftellen. Ihr Bundesverhaltnis ericheint bann bem Stragburger fogenannten "Blevenburgerrecht" abulich. Bon 1400 ab wird ftandiger Rriegsbienft gegen Sold bie Regel. Der Dienft als "Ginfpanniger" wird haufiger. Die Stelle bes Stadthauptmanns wird mit einem militarifchen Unternehmer befett, ber bie nötigen Dannichaften anwirbt. Der Jahrfold für ein Bferb beträgt im 15. Jahrhundert 36-50 Bulben. Das militarijche Unternehmertum erhalt in Erfurt baburch noch ein besonderes Beprage, bag fich felbft Rurften wie bie Bergoge von Braunichweig und bie Landarafen von Beffen zeitweise in ben Goldbienft ber Stadt begeben. - Gur die Entwidelung bes Ruftvolts ift auch in Erfurt die Ginführung und allmählich fteigende Bebeutung ber Sandfeuermaffe maggebend. Beim Buge bor Reug (1475) betragt bie Baht ber Buchfenichuten bereits 80 % bes Erfurter Gugvolfs. Gine Soutengilde mird in Erfurt erft auffallend fpat (1463) ermabnt. Ueber die Rolle, die ihr innerhalb ber Wehrberfassung zugefallen ift, icheinen ausreichenbe Nachrichten nicht vorzuliegen, ba ber Berfaffer hiervon nichts berichtet. - Die Stadtbefestigung zeigt im 15. Sabrhunderte eine ftarte Bewehrung mit Beicuten aller Art. - Liebe faßt bie Entwidelung bes Erfurter Rriegemejens gur Beit ber Blute ftabtifcher Freiheit in folgende Gave: "An Stelle bes reifigen Batrigiats, ber als nachfolger ber maingifchen Burgmannicaft die ftabtifche Rriegemacht barftellte, treten neue Elemente in Organisation und Bemaffnung. Die breiten Maffen ber Burgerichaft eignen fich bie Sandhabung ber Baffen wie gemiffer tattifcher Formen an, ihnen zur Geite treten in machjen. ber Babl die Scharen ber Soldner, gunachft noch in den fendalen Formen, gu Roffe und aufgrund von Bundnisvertragen, bis mit dem 15. Jahrhundert ber reine Soldbienft an die Stelle tritt, febr bald von militarijchen Unter-Bleichzeitig gewinnen auch im Goldnertum Gugvolt nehmern ausgenutt. und Fenerwaffen an Boben. Geine Beiterentwidelung jum landefnechts. wefen bermochte fich Erfurt nicht mehr anzueignen, da deffen Anfang mit feinem Riedergang am Ende des Jahrhunderts jufammenfällt."

Als hauptursache biefes Riedergangs betrachtet der Berfaffer die lurgfichtige Schautelpolitit des Rates, die einerseits von den Berpflichtungen gegen
das Mainzer Erzstift fich zu emanzipieren strebte, andrerseits jedoch den Unforderungen der Reichsgewalt gegenüber fich auf die nominellen Berpflichtungen

gegen ben Stadtheren berief und baburch bie rechtliche Anertennung ber Reichsunmittelbarteit burch eigne Schuld unmöglich machte. Die inneren Unruben des fogenannten "tollen Sabres" (1509) thaten bas ibrige, um bie Selbständigfeit der ftäbtifchen Bolitit gu ichwächen. Bergeblich bemubt fic Erfurt gegen Ende bes 16. Jahrhunderts, burch unmittelbare Leiftung ber Türkenftener an bas Reich feinen Anfpruch auf Reicheftanbicaft zu mabren. Mit machsendem Erfolge macht bas Ergftift fein altes Recht auf bie Stadt geltend. Mit ber Selbständigfeit ftabtifcher Bolitit fcmindet auch ber aggref. five Charafter bes Rriegswefens. Das Burgeraufgebot bient nur noch ben 3meden ber Berteibigung, Die nach einer (von Liebe bem Sauptinhalte nach mitgeteilten) Ordnung aus bem Jahre 1528 allerdings forgfältig geregelt Musmartige Kriegsleiftungen in außerstädtischem Dienft werben burd Goldner erfüllt, ichlieglich mit Gelb abgeloft. Infolge ber Greigniffe bes "tollen Sabres" erhalt Erfurt wieder eine maingifde Befatung. Much bas Recht, die Bebrfraft ber Stadt für feine Relbzuge nutbar ju machen, weiß ber Ergbifchof wieder gur Geltung zu bringen. Bei dem allmäblichen Bergicht auf eine eigene städtische Bolitit erscheint es begreiflich, daß fortan Soldtruppen nur im Rotfalle angenommen und nur gum Giderbeitebienft permandt merden. Im übrigen begnugte man fich mit ber Burgermehr, aber bie Unluft ber Burger jum Waffenbienft macht fich je langer je beutlicher bemertbar. Um beften ift noch bas Beidutmefen ber Stadt beftellt, bem ber Ronftabler vorfteht. Die Truppe ber Ginfpannigen wird wie anbermarts (Murnberg!) gur blogen Boligeimannichaft. - Benn auch als Signatur bes Erfurter Rriegsmefens in biefer Epoche "ftatt ruftiger Entfaltung aller berfügbaren Rrafte angftliche Burudbaltung und Bertnocherung ber noch bemahrten Formen" ericeint, "aus denen ber friegerifche Beift gewichen ift", jo ift Erfurt gur Beit des Dreifigjahrigen Rrieges megen feines Borrats an Beidun und Munition als Baffenplat noch immer begebrensmert und wird als jolder von Buftav Abolf ertannt und ausgenutt. Durch ibn und feine Generale wird auch die Befestigung ber Stadt (abnlich wie die Rurnberge!) vervollständigt und mit Augenwerten verfeben. Bei bem 1668 aus. brechenden Rampfe mit Maing erweift fich ber friegerifche Beift ber Erfurter Burgericaft als ausreichend zum Biderftande gegen bie geiftliche Territorialarmee bes Stadtheren, ben Truppen Ludwigs XIV von Frantreid, bes Berbundeten bes Rurfürsten, vermag die Stadt 1664 nicht ftandzuhalten. Sie ergiebt und untermirft fich dem Ergbifchof.

Die natürliche und unausbleibliche Folge biefer Unterwerfung unter ben alten herrn ift ber Busammenbruch des ftäbtischen Baffenrechts. Fortan geben die militärischen Einrichtungen Erfurts in der Kriegsverfaffung des Mainzer Territoriums auf. Die Bürgermiliz nimmt selbst an der Berteidigung und Bewachung der Stadt verhältnismäßig geringen Anteil, und nur im äußersten Notfalle greift man auf die Bürgerbewaffnung zurud.

Die vorstehende Uebersicht giebt von dem außerordentlich reichen Inhalt der Schrift nur ungefähr einen Begriff. Gine Fulle interessanter Einzelheiten und statistischer Angaben, sowie die anhangsweise mitgeteilten Urtunden erhöhen den Wert der lehrreichen Arbeit. Was die vom Berfasser benutzte Litteratur aulangt, so vermißt man die Marburger Dissertation Ernst von der Nahmers (Die Wehrverfassung der deutschen Städte in der zweiten Balte

bes 14. Jahrhunderts. Marburg 1888). Bei ihrer Benutung hätte fich bem Berfasser mancher interessante Bergleich mit dem Kriegswesen anderer deutscher Städte ergeben. Die Darstellung ist gewandt und tlar. Bu verbessern ware ber Sat auf S. 7: "... sie gaben den Bürgern Gelegenheit zu selbständigem triegerischem Auftreten, zunächst freisich unglücklich." Ein Drucksehler sindet sich auf S. 3 (3. 3 von oben), wo "Jahrzehnts" für "Jahrzehnt" zu setzen ift. Alles in allem ist die Schrift eine sehr ersreuliche Leistung und verdient die Ausmertsamteit aller, die sich für die Geschichte des deutschen Städtewesens und der deutschen Behrverfassungen interesseren. Die Ausstattung des kleinen Buches ist schön und gediegen.

Darmftadt.

Ed. Otto.

Otto Weddigen, Weftfalen. Land und Leute in Wort und Bild. Mit 10 Abbildungen im Text. Paderborn. Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh. 1896.

Das "bem Magistrate und ber Bürgerschaft seiner lieben und ehrenreichen Baterstadt Minden" gewidmete Buch enthält Bilder aus der Kulturgeschichte der "roten Erde"; sie stammen aber, wie das Borwort berichtet, nicht alle aus der Feder des Berfassers, wenn sie auch seiner Korrektur und Ergänzung durchgehends unterlagen, sondern sind z. T. von seinem Urgroßvater, dem Prediger Dr. B. F. Weddigen, einem trefslichen westsälischen Geschichtsforscher und Freunde Justus Mösers, verfaßt und in Weddigens "Westsälischem Magazin" veröffentlicht worden. Mehr denn 100 Jahre sind seit ihrem ersten Erscheinen verstossen, und das "Westsälische Magazin" ist — wenn überhaupt noch in etlichen Bibliotheten vorhanden — selbst für schweres Geld nicht mehr zu haben.

Der Bert ber Auffätze, bas große unverminderte, ja in der Gegenwart noch gesteigerte Interesse an ihnen ließen einen verbesserten und ergänzten Reudrud nicht nur munichenswert, sondern den Freunden westsälicher Geschichte gegenüber auch dringlich erscheinen. Gern wird diesen Borten jeder beistimmen, ber das Büchlein tennen gelernt hat; denn es enthält in seinen 32 Abschnitten soviel Interessantes über die Heimat, die Eigenart und geschichtliche Denkwürdigkeit des platten Landes von Bestsalen und seines ternigen Bauernstandes, daß man es ein ergänzendes Seitenstüd zu dem größeren besannten Berte, "Schüdings maserischem und romantischem Bestsalen", nennen kann.

Der Inhalt ist folgender: Urgeschichte Bestfalens — Gleichheit der ersten Ansiedler in Bestfalen — Bestfalen zur Zeit der Römer — Lage des alten Bestfalens oder Sachsens — Die Leibeigenschaft in Bestfalen — Entstehung der Gefolge — Der westfälische Bauernhof — Die Leibzucht — Der Erbe des Bauernhoses — Lage der Bauernhöse. Bauernschaften. Dörfer — Die Kämpe — Die Einrichtung des westfälischen Bauernhauses — Das westsälische Bürgerhaus in und vor dem 18. Jahrhundert — Die Bemgerichte — Ueber den westsälischen Bauern — Die Spinnstube — Der Kötter — Nahrung des westsälischen Bauern — Kleidung des westsälischen Bauern — Tabatrauchen und Branntweintrinken. Pserdelurus — Berheiratung der Kinder und Ausssteuer — Der Brautwagen — Sterbefall und Begräbnis unter den west-

fälischen Bauern — Prozegsucht ber westfälischen Bauern. Bohlthätigkeit und Ehrlichkeit berselben — Religiös-firchlicher und monarchischer Sinn ber westfälischen Bauern — Kindererziehung — Aberglaube unter den westfälischen Bauern — Einige Sitten und Gebräuche — Sprache der westfälischen Bauern — Bollsdichtung und Sage — Schluß — Anhang: Riederdeutsche Sprachproben.

Für ben Freund ber Rulturgeschichte ift bies Bildlein eine willfommene Babe, und es ift nicht baran ju zweifeln, bag es bald eine weite Berbreitung, besonders in Bestfalen, finden wird; auch follte es in unseren Schuler- und Lehrerbibliotheten binfort nicht fehlen. Im einzelnen möchte ich folgendes bemerten. In ben Abidnitten "Die Urgeschichte Bestfalens" und befonders in "Bestfalen gur Beit ber Romer" ift bie Auffaffung S. Delbrude in feiner Abhandlung über den urgermanischen Bau und Staat zugrunde gelegt. Darin macht Delbrud für einen Teil Germaniens von etwa 2800 Quabratmeilen mit etwa 20 Bollerichaften genauere Angaben fiber die Bevollerung. Das umidriebene Bebiet umfaßt bas Sauptflud bes Regierungsbezirts Dagbeburg, die Provinzen Sannover, Bestfalen, Beffen-Raffan, ein fleines Stud ber Rheinproving, Olbenburg, Braunichmeig, Oberheffen, einige Rleinstaaten, bie Rieberlande nördlich ber Baal, mabrent bas gange bamalige Germanien etwa vom Rhein bis zur Beichfel, von ber nordfee bis gur Donau reichte. Delbrud neunt jenen Begirt ausbrudlich einen "Teil-Abichnitt" und fagt an einer anbern Stelle, daß die Bolterichaften barin gufammen teine 600 000 Seelen gablten, und bas fei noch nicht ber britte Teil bes gangen Bermanentums. Rach Beddigen, ber fich in dem betreffenden Abichnitte fonft gang auf Delbriid ftutt, maren jene 8200 gm bas gange alte Germanien. Wie er dazu tommt, weiß ich nicht; die Elbe ift befanntlich erft nach ber Bottermanderung die Ofigrenge, und hier ift von der Romerzeit, bei Delbrud genauer vom 1. Jahrhundert n. Chr., die Rede. - Der den Bemgerichten gewidmete Abichnitt flutt fich auf "bie Beme" von gindner und die .. Bemgerichte und herenprozeffe" von Dstar Bachter. Als fonftige "Duellen" werden Nordhoff, das westfälische Bauernhaus, Beftermanns Monats. befte 1895, Mai-Beft und ein Auffat der Dortmunder Zeitung genannt; ber lette liegt befonders dem Abichnitte über ben Erben bes Bauernhofes gu Grunde.

Den Schluß bilbet eine wirtungsvolle Gegenüberstellung der Anfichten Boltaires und Bismards über Bestfalen und seine Bewohner. Jener wurde einst zu Bradwede bei Bieleselb von den Bauern für einen Affen gehalten und hat ihnen diese Beleidigung nie vergessen. Dieser urteilte bei der Huldigungsfahrt der Bestidigung nie vergessen. Dieser urteilte bei der Huldigungsfahrt der Bestidigung nie vergessen. Dieser urteilte bei der Huldigungsfahrt der Bestiden am 11. Dai 1895 gerechter. — Hinter dem Schluß solgt zu guter seht noch ein Anhang mit niederdeutschen Sprachproben, nämlich ein Bruchstid aus dem Heliand, dann ein mittelniederdeutsches Bruchstid van der poggen unde ossen, ein plattdeutsches Bollslied aus dem Paderbornschen: D Dannebom zc., ein plattdeutsches Bruchstid aus Franz Essint von Hern. Landois, Münsterländer Dialett, schließlich Kinderreime und Rätsel. — Wir wünschen dem gut geschriebenen und auch äußerlich hübsch ausgestatteten Bücklein eine weite Berbreitung.

Bevelsberg.

Th. Schwarz.



Urkundenbuch zur Geschichte des altadligen Geschlechts von Oppen. Herausgeg. von G. A. v. Mülverstedt. I, II (1207—1856). Magdeburg 1893—96. Druck v. E. Baensch. (743, 560 S.)

Langer ale irgend ein Zweig ber biftorifchen Biffenicaft bat bie Rulturgefdicte bas Befdid gehabt, vorzugemeife nach ben fubjettiv gefärbten Angaben barftellender Quellen behandelt ju merden, häufig nach den allerfub. jettivften, ben litterarifchen. Es fei nur baran erinnert, wie ausgiebig Janffen bie Rlagen evangelischer Beiftlicher ju feinen antiproteftantischen Bweden verwendet bat. Die Urfundenbucher find für fulturgeschichtliche Brede noch viel zu wenig ausgebeutet worben, allerdings ift die Sprobigfeit bes Stoffes burch bie meift febr mangelhaften Sachregifter nicht gemilbert. Als Beifpiel, wieviel einem auf eine Familie und damit auch lotal beidrantten Urfundenbuch ju entnehmen ift, fei die Publifation gemablt, die ber fachfundigen Bearbeitung des Geb. Archivrats v. D. in Berbindung mit ber Munificeng des nunmehr verftorbenen banifchen Rammerberen v. Oppen-Schilden verdantt wird. Deben den gablreichen Lebns. und Befigurfunden. die nur fur die engere Beichichte bes alten, feit 600 Jahren in ber Bauche angeseffenen Beichlechts von Wert find, bieten die öffentlichen und privaten Beziehungen ber einzelnen Mitglieder eine Reibe von Bilbern, die eine Berwendung in der von G. Frentag fo meifterhaft gehandhabten Urt verdienten. Da ift Jobft v. D., ber Oberjagermeifter des Rurfürften Joachim Friedrich und hauptmann ju Oderberg, 1606 in eine Rlage megen Majeftatebeleidigung verwidelt, über beren Grundlagen eine ausführliche Denungiation bes Bfarrers Rerafander (Ririchner) ju Oderberg vorliegt. Unter verschiedenen abfälligen Urteilen über ben Rurfürften und feine Gobne wird die Meuferung Jobfts ermahnt: Des Rurfürften Offiziere (Beamte) führten mehr bas Regiment als er felbft, insonderheit Graf Schlid. Lebhaften Ausbrud findet bie Befürchtung, ber Calvinus werde überhand nehmen, wenn Johann Sigis. mund jum Regiment tomme, aus beffen Umgebung bas Bort berichtet mird: der Bfalter mare lauter Ruchsichmangerei, und menn David ein Bubenftud begangen, batte er einen Bfalm gemacht in ber Deinung, es bem lieben Gott wieder abzubitten. Erot eingehender Untersuchung verlief bie Sache im Sande, ba ber Bfarrer, ein zweifelhaftes Subjett, entlief, um 1611 in Braunau mieder aufzutauchen. Jobft v. D. blieb auch bei Johann Sigis. mund in Gnaden, der ibn 1618 bei feiner Rudfehr aus Preugen als Reifemarichall vorauffandte mit bem bezeichnenden Auftrage, die bisher genbte Speifung Unbefugter im Schloffe gu Roln abzustellen - ein Uebel, gegen bas alle Sofordnungen tampfen. Die gegen ein anderes Familienglied erbobene Unichuldigung auf Totichlag eröffnet einen Ginblid in bas Leben innerhalb eines Domtapitels gemischter Konfession gur Beit bes großen Rrieges. Mertwürdige Borgange find es, bie fich in ber Racht auf ben 22. April 1624 in Salberftadt abspielten. Aus der Arnstedtichen Rurie, mo fie Broiban gegecht, tommt eine Angahl Domherren unter Borantritt eines Binte blafenden Dufitanten auf den Blat vor der Liebfrauenfirche gezogen und nimmt in einer dort ftebenden Braupfanne Blat, um das Gelage in mitgebrachtem Bier fortgufeten. Der Bedante, an der Rurie des Mitbruders Ratthias von Oppen ju flingeln und ibn um Bergapfung feines Berbfter

Biers zu ersuchen, findet bei biefem nur ablehnende Aufnahme, worauf man beginnt, ibm bie Genfter einzuwerfen. Der von Oppen herunter gerufenen Frage, welcher Schelm bas gethan, folgt bie Antwort: "Ich Sieronymus von Arnftedt, tomm berunter und befendire bich mit einem Degen." Babrenb bes weiteren Bortwechfels fallen mehrere Schuffe aus bem Fenfter, von beren einem getroffen Domberr von Beltheim jufammenbricht mit bem Rufe: "Oppen, du haft mich geschoffen als ein leichtfertiger Schelm." Rach zwei Tagen erlag er feiner Berletjung, und bas Rapitel, von Oppens Soulb überzeugt, entzog ihm ben Benug feiner Rechte und Ginfünfte, er mußte inbeffen, indem er die Schuld auf feine Diener ichob, bom Raifer Aufhebung bes Berfahrens zu ermirten. Audere Aftenftude find geeignet, in die fittlichen und wirtschaftlichen Buftande ber Bauern einzuführen, fo bie aus dem fechezehnten Jahrhundert ftammende Oppeniche Bolizeiordnung für ihr Dorf Nichel. Bur die Rechtsgeschichte bieten vielfache Aufschluffe die von Familiengliebern als Berichtsherren eingeholten Butachten bes Brandenburger Schöppenftuble. Dogen diefe wenigen Beifpiele eine Borftellung geben, wieviel des allgemein anziehenden auch ein Bert fo bestimmter Tendeng wie das vorliegende bieten tanu, beffen Stoff der als Autorität auf dem Felde ber Familiengeschichte befannte Bearbeiter mit rubmenswerter Mubewaltung aus ben entlegenften Quellen gujammengutragen gewußt bat.

Eug. Wolff, Gottscheds Stellung im deutschen Bildungsleben. Erster Band. Kiel und Leipzig, Lipfius & Tischer. 1895. (VI, 230 S.)

Die Bahl des Stoffes halte ich durchaus für eine glüdliche. Ich würde mich gefreut haben, wenn das glüdliche Thema eine entsprechende Aussichtung gefunden hätte. Mir scheint aber, daß der Berfasser aus ihm nicht das gemacht hat, was er hätte machen sollen. Zunächst migbillige ich die Berteilung der Arbeit auf zwei Bände. Zwänge der Umfang derselben, die Schwierigkeit der Forschung dazu, läge die Sache anders. Hier aber tam es darauf an, ein volles, abgerundetes Bild zu geben, das sich in einem mäßigen Bande wohl hätte aussihren lassen. Statt uns ein fertiges Buch zu geben, giebt uns der Berfasserzwei Abschnitte, die bereits in der Zeitschrift für den deutschen Unterricht gedruck, also bereits benutzbar sind, und schiedt die Beröffentlichung der sehr wichtigen sehlenden Abschnitte, die Gottscheds Eingreisen in die litterarische Entwicklung sowie seinen Einfluß auf das Bildungsleben deutscher Städte und höse darstellen und eine Bürdigung seiner Persönlichkeit geben sollen, auf unbestimmte Zeit hinaus.

Es foll aber nicht gelengnet werden, daß die beiden vorliegenden Absichnitte, von benen der eine "Gotticheds Stellung in der Geichichte der deutschen Sprache", der andere "Gottiched im Rampf um die Auftlärung" betitelt find, viel neues Material bringen, der erfte vorzugsweise nach den sehr umfangereichen Briefwechseln Gotticheds, seiner Anhänger und seiner Gegner.

Aber zu einem lesbaren Buch hat ber Berfaffer sein Material nicht verarbeitet. Seine Rummern und Buchftaben find eber fiorend als'nüglich. Er giebt uns mehr breite Borarbeit als abgerundete Darftellung. Gein Stil ift oft unicon, Kompositionstalent verrät er wenig.

höchst charafteristische Strömungen werden oft allzu turz abgethan, 3. B. tonnte die Forderung ber "Natürlichteit" in ganz anderer Beleuchtung (vgl. meine "Gesch. b. deutschen Briefes") erscheinen als auf S. 76, auch wenn sie bei Gottsched felbst nicht so sehr hervortritt (vgl. übrigens die vernünftigen Tadlerinnen S. 318, 461).

Richt immer find die Urreile begründet, die der Berfasser fällt. Auf S. 160 wird 3. B. als eigenartiger Zug in Gottscheds "praktischer Beltweisheit" hingestellt, daß er die Notwendigkeit und heilsamkeit der Leibesübungen betont: "überhaupt zeugt es von gesundem, vorurteilslosem Beitblick, die Leibesgymnastik als ernste Pflicht hinzustellen". Gottsched wiederholt hier einsach, was in allen auf Erziehung bezüglichen Schriften des 17. u. 18. Jahrhunderts ausgesprochen wird. Der Berfasser braucht nur die Aulica Politica (1622) von Lehneiß oder die gesamte Hofmeisterlitteratur anzusehen. Die "Exercitien", das ist der technische Ausdruck, sind ein unbedingtes Ersordernis sür den jungen Mann, der seinem Zeitideal entsprechen wollte. (Bgl. meine Abhandlung: "Idealerziehung im Zeitalter der Perücke." Mitteilungen d. Gesellsch. s. deutsch. Erziehungsgesch. IV, S. 231 fs.) — —

Doch ich will teine Einzelheiten geben. Das Leitmotiv eines Buches, wie es ber Berfaffer schreiben wollte, und wie es noch viel dantbarer mit Gellert als helden geschrieben werden tonnte, ware ein Ausspruch hildebrands, den der Berfaffer selbst einmal zitiert: "Wir wiffen gar nicht, wieviel des Großen in der ersten halfte des 18. Jahrhunderts wurzelt." Auch Gottsches Thätigkeit muß unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden, und jedenfalls hat der Berfaffer einen beachtenswerten Beitrag zur Forderung dieser Erfenntnis gegeben.

## E. Koschwitz, Französische Volksstimmungen mahrend des Krieges 1870/71. Heilbronn, Eugen Salzer. 1894. (132 S.)

Das Büchlein ift nicht eine der vielen Gelegenheitsschriften, welche die Erinnerungsseier des großen Krieges hervorgerusen hat: wir dürsen daher auch jett noch, wenn auch etwas verspätet, auf dasselbe hinweisen und es unseren Lesern empsehlen. Ursprünglich als Einleitung zu des Berfassers Arbeit "Die französische Rovellistit und Romanlitteratur über den Krieg 1870/71" gedacht, ist diese Studie äußerer Umstände wegen gesondert erschienen. Trochem sie stofflich abgeschlossen ist, hat, wie der Berfasser selbst änßert, ihre ursprüngliche Bestimmung doch insofern auf sie eingewirft, als in ihr besonders diesenigen Kriegsempfindungen der Franzosen berücksichtigt sind, die in ihrer späteren Kriegsbelletristit im Bordergrund siehen. Gleichwohl bildet sie einen wertvollen Beitrag zu einer historisch-psychologischen Betrachtung des französischen Bottes. Was uns der Berfasser giebt, beruht durchweg auf französischen Quellen, sodaß wir höchst auschausiche Stimmungsbilder erhalten. Nach einer Einleitung: "Bor dem Kriege", die die völlig verkehrten Anschauungen vorsührt, welche die Franzosen in kultureller, politischer und

militärischer Beziehung über uns hegten, folgen die Abschnitte: "Kriegsbegeisterung und Sicgesgewißheit; Erste Enttäuschungen und Butausbrüche; Furcht; Das deutsche heer; But- und Racheäußerungen; Freischaren; Spionenjagd, Berratsgeschrei; Siegeshoffnungen und falsche Siegesnachrichten; Lette Empfindungen, Wiedervergeltungs- Ankündigungen." Man sieht aus dem Büchlein, wie hilbsch ein Krieg auch unter kulturhistorischem Gesichtspunkte behandelt werden kann.

**A.** Schöppe, Das alte Naumburg. Kulturgeschichtliche Bilber aus den letzten 70 Jahren. Naumburg a. S., Max Schmidt. 1895. (56 S.)

Bor einigen Jahren erregte ein hilbiches Buch bes trefflichen Bahr, welches bas Leben in Raffel um 1820 ichilberte, bei Leuten von Gefcmad berechtigtes Auffeben. Es lag bas nicht nur an ber feinen Ausführung, fonbern icon am Thema felbft. Es ift ein entichieben gludlicher Bebante, einmal bas Leben in unferer nachften Bergangenheit gum Begenftanb ber Schilderung gu machen. Nichts erwedt eber tulturbiftorifchen Sinn, als bie Ertenntnis bes Lebensuntericiedes ber eigenen und ber unmittelbar borbergebenden Beneration. Go darf man fich auch über die vorliegende, Raumburg behandelnde Arbeit freuen, die zwar fein abgefcoloffenes Rulturbilb aus der Brogvaterzeit geben will, aber eine große Reihe von bemertenswerten Gingel. beiten gusammenftellt, um die Bericbiedenbeit ber Lebensverhaltniffe gu veranschaulichen. Raturlich bat ber Berfaffer nicht nur ichriftliche und gebrudte Quellen benutt, fondern namentlich auch aus der Erinnerung alterer Berfonen und mundlicher Ueberlieferung geschöpft. Das Buchlein wird in ber Beimat bes Berfaffers ficherlich gern gelefen werben. Beorg Steinhausen.

#### Aleinere Referate.

In der bekannten "Sammlung Göjchen" ift jest auch eine "Jentsche Sulturgeschichte", versaßt von Reinhold Günther (Leipzig, Göschen, 174 S.), erschienen. Es handelt sich bei der Sammlung darum, ein bestimmtes Wissensgebiet in kurzer und gewissermaßen handlicher Form zu übermitteln. Die Sache sieht leichter ans, als sie in Wahrheit ift. Gerade ein Grundriß der deutschen Kulturgeschichte z. B. erfordert eine tiefere und gründlichere Kenntnis der Bergangenheit, als die ist, die man aus den vorhandenen Darstellungen gewinnen kann, und eine schärfere Beobachtungsund Kompositionsgabe, als sie dem Durchschnittsautor zu eigen ist. Rur ein Gelehrter, der sich aus den Quellen ein Bild von der Entwicklung des deutschen Menschen gemacht hat, der scharf die wesentlichen Züge dieser Entwicklung zu erkennen und herauszuholen versteht, wird uns diesen Grundriß

so geben tonnen, wie wir ihn wunschen. Er wird dadurch gerade auf unserem Gebiete mehr fördern, als auf irgend einem anderen Gebiete. Das mußte die Aufgabe sein. Diese Aufgabe hat Günther nicht erfüllt, sich auch wohl gar nicht gestellt. Schon an der Periodisierung, die innere und äußere Momente durcheinander wirst, erkennt man, wie wenig er die wirklichen Phasen der Entwickelung erkennt. (Die Anfänge der deutschen nationalen Kultur; Kaiser und Papst; Das deutsche Bürgertum im Mittelalter; Resormation und Gegenresormation; Das Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges; Die Auftärung; Unsere Zeit.) Die Litteraturangaben zu Ansang der Kapitel bringen gutes und schletes durcheinander, manches überstülssige und zeigen andererseits Lücken, die sehr bedenklicher Natur sind. Gustav Freytags Bilder sind als Quelle in keinem Abschnitte genannt, und gerade Freytagscher Geist und Bild sehlt auch dem Berkasser völlig. Alwin Schule, hössisches Leben und beutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert werden ebenso ignoriert und so viele andere der wichtigsten Werke.

Bir fonnen der Berlagshandlung nur raten, bei der Auswahl der Bearbeiter ihrer Grundriffe mit größerer Umficht vorzugeben, als fie in diesem Fall gezeigt hat. —

"Bie Gründung der nordoftdeutschen Solonialftabte und ihre Entwidelung bis jum Ende des breizehnten Jahrhunderts" behandelt heil (Wiesbaden, h. Lütenfirchen, 38 S.) und sucht diese so außerordentlich wichtige Entwidelung durch Busammenfassung der Ergebniffe der neueren Arbeiten in einem knappen Umriß zu beleuchten. Es ift ihm das nicht übel gelungen. —

Der "Index loctionum" ber Atabemie Münfter für bas B.- . 1896/97 enthält eine Abhandlung G. v. Belows "Jur Entflehungsgeschichte des Buells", welche die in andern Schriften niedergelegte Ansicht Belows, daß der deutschritterliche Ursprung des Duells als Legende zu bezeichnen ift, durch weitere Rachweise zu beträftigen sucht. Unzweiselhaft bringen diese Ergänzungen viel beachtenswertes Material. —

Otto Rieder verfolgt die Entwidelung jener befannten vier Zeremonienämter, die in der deutschen Geschichte immer eine hervorragende Rolle gespielt haben, und die sich, wie ursprünglich im Reiche, so später auch bei den Territorialfürften sinden, für das Hochsift Sichflätt. (Fie vier Erdamter des Jochsifts Sichflätt. S.-A. aus dem Sammelblatt des histor. Bereins Sichflätt Xff.) Die Abhandlung, die auf umfassendem archivalischem Material beruht, ift nach vielen Richtungen hin interessant.

Als 4. heft ber "Leipziger Studien aus dem Gebiete der Geschichte" ift eine fleißige Abhandlung von Biltor hantsch unter dem Titel: "Jentsche Zeisende des 16. Jahrhunderts" erschienen (Leipzig, Dunder & humblot, 140 S.). Die Arbeit des Berfassers gilt den einzelnen Reisenden, die gedruckte oder handschriftliche Nachrichten über ihre Fahrten hinterlassen haben. Die merkwürdigsten dieser Aufzeichnungen sollen in einer geordneten Folge borgeführt werden unter hinzusügung bibliographischer Augaben. Ausgenommen sind die Gesandten und die Jerusalempilger, die später besonders behandelt werden sollen. So werden denn nacheinander solgende Kategorieen vorgeführt: Deutsche Reisende als Begleiter oder Nachfolger der portugiesischen und spanischen Conquistadoren, deutsche Soldaten in Afrika, deutsche Kausleute in den Mittelmeerländern, deutsche Bergnüqungsreisende, deutsche Glaubensboten

im Auslande, deutsche Forschungsreisende. Die Form der Einzelaufführung aber, die der Berfasser sich gewählt hat, giebt, wie ich glaube, der Arbeit zu sehr den Charafter einer Materialsammlung: ich hätte eine Heraushebung des Typischen, eine eingehende Schilderung der allgemeinen Motive, des Charafters der Reisen gewünscht. Insbesondere fällt dieser Mangel bei dem 4. Abschnitt auf: es handelt sich nicht nur um "Bergnügungs", sondern auch um Bisdungs reisen, die freisich recht äußerliche Biele verfolgten, ganz abgesehen von den damals beginnenden Gelehrtenreisen. Durch die Benutung eines Aussatzes von mir im "Ausland" (1893, Nr. 13 ff.), Beiträge zur Geschichte des Reisens, hätte die ganze Anlage des Abschnittes vielleicht gewinnen können.

Ein gelehrtes Reife- und Wanberleben fithrte, wie viele bamals, auch ber bayerifche Geograph und Mathematiker Jakob Biegler, ben Siegmund Günther eingehend behandelt. (S.A. aus ben "Forschungen zur Kultur- und Litteraturgeschichte Bayerns IV". Ansbach und Leipzig, M. Eichinger, 64 S.) Das Bild bes bamaligen Gelehrten, sein polyhistorischer Zug ift nach allen Seiten hin ausgeführt. Nach einer Schilderung des Theologen, des Politikers und historiters folgt die eingehende des Geographen und Mathematikers, aufgebaut auf den Beröffentlichungen Zieglers und erläutert durch zahllose gelehrte Nachweise.

Kulturhistorisch besonders interessant find die von Gottlieb chu apper-Arndt veröffentlichten Bruchstide einer Autobiographie: "Janderjahre des Johann Jhilipp Münch als Kausmannsjunge und Handlungsdiener 1680—1694. Bon ihm selbst beschrieben 1698." (S.-A. aus dem Archiv f. Frantfurts Geschichte und Kunft V, 43 S.) Wir begrüßen derartige Publikationen, die uns über das bürgerliche Privatleben neben Briefen die beste Auftlärung geben, besonders und heben bei der vorliegenden die geschickte Berwertung vielseitiger Kenntnisse des Herausgebers hervor. —

Aus ber "Jeffchrift des gehrerhollegiums des gönigl. Symnafiums ju Erfurt zur Feier der Einweihung des neuen Gymnasialgebäudes" (Erfurt, Fr. Bartholomäus) ist die Abhandlung des Direktors R. Thiele: "Die Gründung des evangelischen Ratsgymnasiums zu Erfurt (1561) und die ersten Schickle besselben" als ein auf gründliche Studien gestützter Beitrag zur Schulgeschichte hervorzuheben. Archivalische Forschung, kritischer Sinn und weite Gesichtspunkte zeichnen die Arbeit vor vielen ähnlichen aus. —

Die Litteratur ber Bollstunde ift um ein neues größeres Sammelunternehmen bereichert worden, das von dem sehr rührigen Adolf hauffen
geleitet und von der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wiffenschaft, Kunst
und Litteratur in Böhmen unter dem Titel: "Jeiträge zur deutsch-böhmischen
Bolkskunde", Brag, J. G. Calve, herausgegeben wird. In dem 2. heft
giebt hauffen eine "Einführung in die deutsch-böhmische Bolkskunde nebk
einer Sibliographie". Sie soll in die ganze Sammlung und in den Betrieb
ber deutsch-böhmischen Bollstunde einführen, die früher versandten knappen
Fragebogen in einer eingehenden Darstellung erläutern und überhaupt die
Aufgaben und Ziele der deutschen Bollstunde unter besonderer Berückschigung
ber böhmischen Berhältnisse erörtern. Das heft verdient also als Einführung
in die deutsche Bollstunde überhaupt besondere Ausmertsamkeit. Bei der Geschichte der Bollstunde (S. 12 ff.) wäre der in dieser Zeitschrift erschienene
Aussaus

gewesen. Das 2. Seft: "Jolkstümliche Beberlieferungen aus Feplit und Umgebung" von Guftav Laube stellt "eine der reichhaltigsten, auf langvergangene Zeiten zurückgreifenden Beantwortungen des Fragebogens dar und soll als Probe für ahnliche Arbeiten dienen".

Bei diefer Gelegenheit sei auf eine Abhandlung Sauffens über das Höritzer Baffionsspiel (Sammlung gemeinnütziger Bortrage. Rr. 192. Prag 1894) verwiesen, die neben einer Einseitung über die Geschichte unseres geistlichen Schauspiels auch einen kurzen Bericht über andere deutsch-böhmische Bolksschauspiele enthält. —

Aus der "Festschrift zur zweihundertjährigen Jubelseier der Universität halle" hat Richard Bischel seine interessanten "geiträge zur genntuis der beutschen Bigenner" gesondert abbruden lassen (Halle, Riemeyer, 1894, 50 S.). Er geht zunächst auf die unsicheren Rachrichten siber das erste Erscheinen der Zigeuner in Deutschland ein, teilt für ihre spätere Geschichte allersei aus schlessichen Urkunden mit, behandelt näher die Geschichte der Zigeunerkolonie Friedrichslohra, in der Wishelm Blankenburg als Lehrer wirkte. Dieser hat ein Berzeichnis von Zigeunerworten zusammengestellt, das auch Pott beselsen, aber nicht benutzt hat. Die Bearbeitung dieses Berzeichnisse bietet den zweiten, sprachwissenschaftlichen Teil der Bischlichen Abhandlung.

Beorg Steinhausen.



### Bibliographie.

[Januar bis Juli 1896.]

(Schluss.)

Bestattung und Totenbräuche: E. Amélineau, Hist. de la sépulture et des funérailles dans l'ancienne Égypte 1. 2. (Ann. du mus. Guimet. 28. 29.) - De l'Épinois et Allard, Les catacombes de Rome. Nouv. éd. Bruxelles (292 p.). - L. Corpechot, Un cimetière romain en Gaule au 4º siècle. (Revue encycl. 7. mars 1896.) - L. Campi, Tomba Romana scoperta a Dambel nella Naunia. (Arch. Trentino 12,2.) -F. Reichlen, Les sépultures celtiques. Fribourg (19 p., 8 pl.). -A. Luschin, I sepolcri degli scolari tedeschi in Siena. (Bull. Sen. Stor. Patria 3,1.) - F. v. Krones, Mittelalterl. Pestgräber Ragusas. (Allg-ZtgB. 69.) - J. E. Bonhôte, Une ordonnance sur les deuils à Neuchâtel. (Musée Neuch. 1896, 2.) — W. Harless, Ein Massengrab im Dom zu (ZBergGV. 31.) Ders., Die Fürstengruft zu Altenberg. (ib.) - B. Pfeiffer, Der Hoppenlau-Friedhof in Stuttgart. Eine Studie. Stuttg. (71 S.). - F. Schlie, Der Grabstein der Familie Kerkhof in der Marienkirche. (BeitrGRostock. 2,1.) — E. H. Meyer, Totenbretter im Schwarzwald. (Festschrift f. Weinhold.) — C. H. Mann, Zum Gebrauch der Leichbretter. (14. JahresberGeogrGBern.) - G. Kampffmeyer, Ein alter Bericht über litauische Totengebräuche. (Globus 69,23.) -M. Przyborski, Totengebräuche beim rumän. Landvolke in Südungarn. (Globus 69,12.) - E. B. Landis, Mourning and Burial Rites of Korea. (Journ Anthrop Inst. 25,4.)

Einzelne Bräuche: K. Potkański, Die Ceremonie der Haarschurbei den Slaven und Germanen. (AnzAkadKrakau. 1896, Mai.) — R. Andree, Notfeuer im Braunschweigischen. (BraunschwMagaz. 1.) — W. Joest, Läuse-Essen und Eau de Cologne-Trinken. (Globus 69,9.) —

Verbrechen: J. Makarewicz, Das Wesen des Verbrechens. Eine crimin.-soziol. Abh. auf vergl. u. rechtsgesch. Grundl. Wien (XII, 288 S.) — F. Kunze, Mittelalterl. Strafjustiz in Thüringen. (ThürMbll. 4,2.) — Th. Drück, Das Reutlinger Asylrecht. (Württ. Vjsh. Landesg. 4,12.) — L. Denis, Un meurtre à Connerré en 1567. (La Province du Maine 1896, Mai.) — v. Elben, Das "Sonnenwirtle". Aktenmässige Darstellung. (Württ. Vjsh. Landesg. 4,1/2.) — C. Rauchhaupt, Aktenmässige G. üb. d. Leben

u. Treiben d. berüchtigt. Räuberhauptmannes J. Bückler, gen. Schinderhannes. 2. Aufl. Kreuznach (V, 133 S.). — E. Winterfeld, G. eines merkwürdigen Betrügers Christ. Ludw. Kauliz. (MVGBerlin. 1896, 6). —

Verschiedenes: C. A. Hinstorff, Kulturgeschichtliches im "Roman de l'Escoufie" u. im "Roman de la Rose". Diss. Heidelberg (69 S.). -E. Pauls, Kulturgeschichtliches (Übersendung eines Wahrzeichens an d. Herzog v. Berg 1434; amtl. Corresp. fiber eine Hexe 1637; Hausinventar 1488; diätetische Mittel gegen die Fallsucht im 15. Jh.). (ZBergGV. 31.) -W. M. Cooper, Flagellation and the Flagellants; a History of the Rod in all Countries from the earliest Period to the present Times. New ed. London (556 p.). - H. Haupt, Zur G. d. Kinderwallfahrten der Jahre 1455-1459. (ZKirchG. 16,4). - A. Mordtmann, E. deutsche Botschaft in Konstantinopel anno 1573-1578. Bern (50 S.). - C. Carnesecchi, Una cortigiana nell'assedio di Siena. (Bull. Senese Stor. Patr. 3,1.) -P. Claeys, Les magistrats irascibles en Flandre. (Mess. scienc. hist. Belg. 1895, 4). - R. Schröder, Marktkreuz und Rolandsbild. (Festschrift f. Weinhold.) - J. Nanning a Uitterdijk, Eenige aanteekeningen over den eed. (Verzam. v. Stukk. Overijss. Regt en Gesch., 2. Afd., St. 9.) -A. Dubois, Les paris à Gand aux siècles derniers. (Messag. scienc. hist. Belg. 1895, 4.) - W. Bode, Kurze G. d. Trinksitten und Mässigkeitsbestrebungen in Deutschl. München (IV, 227 S.). - R. de Crèvecœur, Louis Hesselin, amateur parisien, intendant des plaisirs du roi 1600-1662. (Soc. d'hist. de Paris, Mém. 22.) - P. de Lano, L'amour à Paris sous le second empire. Paris (XII, 239 p.).

Wirtschaftsgeschichte. Allgemeines: A. Philipp, Linguet, ein Nationalökonom des 18. Jh. in seinen rechtl., sozial. u. volkswirtschaftl. Anschauungen. (Zürch. volksw. Abh. 1.) Zürich (9, 107 S.). — E. Szanto, Zur antiken Wirtschaftsgesch. (In: Serta Harteliana.) — J. Hartung, Akten z. deutschen Wirtschaftsgesch. im 16., 17. u. 18. Jh. (ZSocial-WirtschG. 4,2.) — W. J. Ashley, Engl. Wirtschaftsgeschichte. A. d. Engl. v. R. Oppenheim. I. Das M.-A. (Samml. ält. u. neuer. staatswiss. Schriften 17.) Leipzig (XIV, 242 S.).

Grundbesitz, ländliche Verhältnisse: W. J. Mc. Gee, The beginning of Agriculture. (The Americ. Anthrop. 8,4.) - A. Meitzen, Wanderungen, Anbau und Agrarrecht d. Völker Europas nördlich d. Alpen. I. Siedelung u. Agrarwesen der Westgermanen u. Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen u. Slawen. 3 Bde. u. Atlas. Berlin (XIX, 623 S., XV, 698 S., XXXII, 617 S.). - H. Sée, Étude sur les classes rurales en Bretagne au moven-âge. (Ann. de Bretagne 11,3.) - Ch. Schmidt, Notes sur les seigneurs, les paysans et la propriété rurale en Alsace au moyen-âge (suite). (Ann. d'Est, 1896, janv. mars.) - Hartung, Ackerbauliche Altertümer. (MVAnhaltG. 7,4.) - Th. Knapp, Urk. z. Rechtsgesch. d. deutsch. Bauernstandes vom 15. bis zu Anf. d. 19. Jh. (Württ. Vjsh. Landesg. 4,1/2.) — F. Philippi, Die Osnabrücker Laischaften. E. wirtschaftsgesch. Studie. Osnabrück (35 S.). - Val. Schmidt, Beiträge zur Agrar- und Kolonisationsgesch. d. Deutschen i. Südböhmen. (MVG. d. Deutsch. i. Böhmen, 34.3.) - G. A. Schuller, Aus d. Vergangenheit d. siebenbürg-sächs. Landwirtsch. Hermannstadt (130 S.). - K. Grünberg, Studien z. österr. Agrargeschichte u. Agrarpolitik I. (JahrbGesetzgVerwVolksw. 20,1.) — Th. Ludwig, Die Umwälzungen in der ländl. Verfassung Böhmens seit 1618 (ib.). — J. Lutschizky, Zur Gesch. d. Grundeigentumsformen in Kleinrussland (ib.). — F. Piekosiński, Über die Bauernbevölkerung Polens im Zeitalter der Piasten. (AnzAkadKrakau. 1896, Febr.) — J. Halkin, Étude historique sur la culture de la vigne en Belgique. (Bull. Soc. d'art. et d'hist. Liège 9.)

Forst, Jagd, Fischerei: (Ehmsen) Überblick über die Gesch. d. Waldes. (Altvater 14,1/3.) — L. Plancouard, La forêt royale d'Artie-en-Vexin, délimitée comparativement au 15° siècle et à l'époque actuelle. (Extr. du Bull. Géogr. Hist.) Paris (44 p.). — A. Gstirner, Über die bambergische Waldordnung v. 22. Dezember 1584. Progr. Villach. Gymn. (28 S.). — K. Brunner, Der pfälzische Wildfangstreit unter Kurf. Karl Ludwig (1664—1667). Innsbruck (X, 68 S., 1. K.). — L. Krause, Private Rats-Jägermeister im 16. u. 17. Jh. (BeitrGRostock. 2,1). — K. Koppmann, Mandate u. Verträge inbetreff der Jagd von 1554—1680 (ib.). — The art of horsemanship (16. u. 17. Jh.). (Quart. Rev. 365.) — G. Hertel, Gesch. Nachr. über die Saale bei Calbe. (GBllMagdeburg. 31,1.)

Gartenbau: D. D. Slade, The Evolution of Horticulture in New England. London (180 p.). — K. Gussmann, Zur G. d. württ. Obstbaus. Festschrift. Stuttgart (124 S.). — K. Müllenhoff, Die G. d. botan. Gartens in Berlin. (Brandenburgia 1896, 10.)

Bergbau: K. A. Reiser, Gesch. d. Blei- u. Galmei-Bergwerkes am Rauschenberg und Staufen. Progr. München, Luitpoldrealsch. (71 S.). — J. Schall, Gesch. d. württemb. Hüttenwerkes Wasseralfingen. Stuttgart VII, 125 S., 5 Pläne). — L. Bartsch, Die Buchholzer Bergordnung von 1507. (BeitrG. d. Stadt Buchholz I.)

Gewerbe, Industrie, Technik, Erfindungen: E. Castelot, Le compagnonnage allemand à la fin du moyen-âge. (Journ. Econ. Avril 1896.) Keller, Zur Gesch. d. Zunftwesens u. d. Zunftgebräuche. (MhComeniusges. 5.3/4.) - P. Drechsler, Handwerkssprache und -brauch. (Germanist. Abh. 12.) - F. Eulenburg, Städtische Berufs- und Gewerbestatistik (Heidelbergs) im 16. Jh. (ZGOberrh. 11,1.) — M. Flemming, Die Dresdner Innungen von ihrer Entstehung bis z. Ausg. d. 17. Jh. (MVGDresden 12/14.) - A. Goovaerts, Les ordonnances données en 1480 à Tournai aux métiers des peintres et des verriers. (Acad. Belg. Bullet. 1896, 1.) -C. Mettig, Über ein Verzeichnis d. Handwerksämter in Riga im 17. Jh. (SbGesGeschOstseeprov. 1896.) - W. Feilchenfeld, Eine Innungsordnung f. d. jüdischen Handwerker zu Posen. (ZHGPosen. 10,3/4.) -C. A. Schmidt, Beitr. zur Gesch. d. gewerbl. Arbeit i. England während d. letzten 50 Jahre. (Staatswiss. Stud. 6,1.) - F. Sosset, Le tissage dans la Grèce antique. (Revue de l'univ. Bruxelles 1,7.) - E. Fromm, Frankfurts Textilgewerbe im M.-A. Diss. Giessen (44 S.). — Hanschmann, Zur Gesch. der Strumpfwirkerei im Schönburgischen. (SchönbGBII. 2,1.) - Chraszcz, Die Töpferinnung in der Stadt Peiskretschan, O.-S. (ZVGSchles. 30.) — English Pottery and Porcelain: being a concise account of the development of the Potters art in Engl. Lond. (198 p.). - J. Neuwirth, Die Satzungen des Regensburger Steinmetzentages nach dem tiroler Hüttenbuch v. 1460. (Aus ZBauwesen.) Berlin (70 S.). - F. Latendorf. Akten u. Urkunden der Bauleute zu Schönberg, (QuartalberVMecklG, 60.) - Streik der Kasseler Steinmetz- und Maurergesellen vor 100 Jahren. (Hessenland 10,9.) - A. Roeper, Deutsche Schmiedearbeiten. M. e. Vorwort v. H. Boesch. Münster (50 Taf., 4 S.). - K. Schalk, Bruderschaftsbuch der Wiener Goldschmiedezeche, angelegt i. J. 1367. - K. Knebel. Die Freiberger Goldschmiede-Innung, ihre Meister und deren Werke. (MFreiberg AV. 31.) — A. Wauters, Les fondeurs en cuivre à Bruxelles aux 15° et 16° s. (Bull. Acad. Roy. Belg. 1895, 12.) — E. Matthieu, Les fondeurs de cloches nivellois: Jean Tordeur. (Ann. Soc. arch. Nivelles 5.) -E. Vander Straeten et C. Snoeck, Etude biograph. et organograph. sur les Willems, luthiers gantois du 17° s. Gand. (33 p.). - M. Pignet, Histoire de l'horlogerie à la Vallée de Joux. Le Sentier (87 p.). -A. Fluri, Die Papiermühle "zu Thal" und ihre Wasserzeichen 1466-1621. (N. Berner Taschenb. 1896.) - A. Marian, die Papiermühle in Aussig. (MVG, d. Deutsch. i. Böhm. 34,4.) — K. Köpl, Glashütten in Prag. (MVG, d. Deutsch i. Böhm. 34,4.) - Cte de Marsy, Notes sur diverses tapisseries flamandes. (Ann. soc. arch. Bruxelles 1896, 2.) — R. Reese, Die histor. Entwick. d. Bielefelder Leinenindustrie. (HansGBll. 1895.) - H. Kiewning, Seidenbau u. Seidenindustrie im Netzedistrikt 1773-1805. (ZHG Posen. 10,1/4.) - A. Kern, Die Kratzenindustrie in Vergangenheit u. Gegenwart. (Aus Festschr. d. Ver. d. Ingen. z. 36. Hauptvers.) Aachen (34 S., 4 Taf.). -A. Paudler, Zur Industriegeschichte Nordböhmens. (MNordböhmExcurs-Club. 19,1.) - Th. Pregel, Die Technik im Altertum. (Chemnitz Progr. Techn. Staatslehranst.) (54 S.) - L. Beck, Gesch. d. Eisens. 3. Abt.. 2. Lf., Braunschw. - Mehrtens, Z. Gesch. d. Eisens u. d. eisernen Brücken in Europa. (Der Civilingenieur 7.) - J. W. Richards, Aluminium: its History, Occurrence, Properties etc. Philadelphia (702 p.). - S. J. v. Romocki, Gesch. d. Explosivstoffe II. Die rauchschwachen Pulver in ihrer Entwickel, b. z. Gegenw. Berl. (XI, 324 S.). - K. Koppmann, Wassermühlen in der Kröpelinerthor-Vorstadt. (BeitrGRostock. 2,1.) — G. Despierres, Construction du Pont-Royal de Paris 1685-1688. (Soc. d'hist. de Paris, Mém. 22.) - F. Mazerolle, Document relatif à la reconstruction du Pont-Marie en 1658. (Soc. d'hist, de Paris, Bull. 1895, 6.) — R. Triger, Les travaux publics au Mans à l'époque de la révol. (R. Hist. du Maine 39,1.) - V. Tahon, Le haut fourneau de Gerpinnes en 1704. (Docum. et rapp. Soc. Paléont. et Archéol. Charleroy 20,1.) -Haffner, Histoire du coffre-fort. Paris (64 p.). - Das Buch der Erfindungen, Gewerbe u. Industrien. 9. Aufl. 1. Leipzig (VIII, 742 S., 13 Taf.) — J. G. Vogt, Buch der Erfindungen. 32.-85. Lf. Leipzig. - R. Rout. ledge, Discoveries and inventions of the 19. century. 11. ed. London (736 p.). — Comtesse Drohojowska, Les grands inventeurs modernes, Télégraphie. Tours (143 p.). - J. Ružička u. K. Nič, Das Telephon. Entstehen, Entwickel., gegenw. Stand u. s. w. Prag (III, 200 S.).

Handel: H. Cons, Précis d'histoire du commerce, 2 vol. Paris (XI, 329, 402 p.). — W. Naudé, Die Getreidehandelspolitik der europäischen Staaten vom 13.—18. Jh. (Acta Boruss.; Getreidehandelspolitik, Bd. I.) Berlin (XVI, 443 S.). — G. Lexis, Historique du protectionnisme.

(Revue d'écon. polit. X,1.) - J. Jeremias, Handel u. Wandel im alten (LeipzZtgB. Nr. 36.) - Menant, Influence commerciale des Parsis. (Soc. géo. comm. Havre Bull. 13,1.) — T. Malvezin, Hist. du commerce de Bordeaux, 4 vols. Bordeaux (347, 416, 830, 390 p.). -H. Mack, Handelsbeziehungen zw. Braunschw. u. Hamburg im 14. Jh. (Braunschw. Magazin I.) - F. Carabellese, La compagnia di Orsannichele e il mercato dei libri in Firenze nel secolo 14. (Arch. stor. Ital. 16,4.) - E. Castelot, Une maison de commerce allemande du 15° s. (Journal des écon. Févr. 1896.) - M. S. Giuseppi, Alien merchants in England in the 15. century. (TransRHistSoc. N. F. IX.) - G. v. Below, Privileg f. d. Waidhändlerzunft d. Stadt Jülich 1424, Aug. 10. (Beitr-GNiederrh. X.) - K. Kunze. Ein Statut der Schonenfahrergilde zu Haarlem. (HansGBll. 1895.) - D. Schäfer, Deutschland u. England im Welthandel des 16. Jh. (PreussJbb. 83,2) - G. Poppe, Über Handel und Handelsstrassen unserer Gegend in früh. Zeit. (MGesch.-naturwV-Sangerhausen 3.) - Zschiesche, Erfurter Waidbau u. Waidhandel. (Thür Mbll. 4,3.) - Marburger Ordnung wegen der Vorhöker von 1586. (Hessenland 10,8.) - G. Schnapper-Arndt, Wanderjahre des Philipp Münch als Kaufmannsjunge u. Handlungsdiener 1680-1694. (AFrankic. 5.) - W. Sillem, Hamburgs Handel mit böhmischem Glas am Schluss d. 17. Jh. (MVHambG. 17.) - R. Ehrenberg, Ein Beitrag z. Gesch. d. Handels mit Lissabon im 16. Jh. (ib.) - E. Lebeuf, Une compagnie commerciale française de Madagascar au 17º s. (Journ. Écon. Avril 1896.) -E. Couard, Le prévôt de marchands de Paris, Jean Jouvenel, possesseur de fiefs à Marly-la-Ville. (Soc. d'hist. de Paris, Bull. 1895, 6.) - E. Picard, Le commerce du bois de chauffage et du charbon de bois à Dijon au 18e s. Dijon (104 p.). - E. Cruikshank, Early Traders and Trade Routes 1760-1782. (Transact. Canad. Inst. 4.2.) - F. Voigt. Ein Quartiersmannsvertrag von 1693. (MVHambG. 17.) - L. Bartsch, Wie Buchholz einen Wochenmarkt erhielt. (Beitr. z. Gesch. d. Stadt Buchholz 1.)

Geld- und Finanzwesen: J. Schoenhof, A history of money and prices, being an inquiry into their relation from 13. century to the present times, London (370 p.). - K. Helfferich, Zur Gesch. d. Goldwährung. (VolkswirtschZeitfragen. 137.) Leipzig (44 S.). - W. A. Shaw, Select tracts and documents illustr. of English Monetary History 1626 - 1730. London (260 p.). - W. A. Shaw, The monetary movements of 1600-1621 in Holland and Germany. (Trans. R. hist. Soc. 9.) - J. C. Bijsterbos, Uit de geschiedenis der Overijsselsche geldmiddelen. (Verz. v. Stukken Overijss. Regt. en Gesch., 2. Afd., 9. St.) - R. Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital u. Kreditverkehr im 16. Jh. I. Die Geldmächte des 16. Jh. Jena (XV, 420 S.). — G. Winter, Zur Gesch. d. Zinsfusses im M.-A. (ZSozialWirtschG. 4.2.) — B. Hellwig, Bewegung des Zinsfusses i. d. Nordhäuser Gegend 1347-1566. (ZHarz V 28,2.) - Flour de Saint-Génis, La banque de France à travers le siècle. Paris (243 p.). -L. Zdekauer, L'interno d'un banco di pegno nel 1417. (Arch. storico italiano 17,1.) - G. Fagniez, Une banque de France en 1608. (Soc. d'hist. Paris. Bull. 1896, 2.) - C. A. Conants, A history of modern banks of issue with an account of the economic crises of the present century. New-York (10, 395 p.) § 3. — K. Muntz, Zur Gesch. u. Theorie der Banknote. (Berner BeitrGNatÖk. 8.) Bern (68 S.).

Besitzverhältnisse, öffentlicher u. privater Haushalt: L. Felix. Entwickelungsgesch. d. Eigentums unter kulturgesch. u. wirthschaftl. Gesichtspunkt, 4,1. Leipzig (X, 504 S.). - L. Stein, Die Wandlungsformen des Eigentumsbegriffs. (Arch. f. syst. Philos. II,2.) - E. Heitz, D. Grundsätze der Einkommensbildung in ihrer geschichtl. Entwickelung. (Zges-Staatswiss. 52,2.) - G. Battaglia, L'ordinamento della proprietà fondiaria nell' Italia meridionale sotto i Normanni e gli Suevi nei suoi rapporti colle istituzioni politiche. Studio storico-comparativo I. Palermo (VIII, 151 p.). - F. B. Jevons, Work and Wages in Athens. (Journ. Hell, Stud. 15,2.). - K. Bücher, Der öffentl. Haushalt der Stadt Frankfurt a. M. im M.-A. (ZgesStaatswiss. 52,1.) - G. v. Below, Finanzielle Sorgen einer deutschen Stadt im M.-A. (Deutsch Wbl. 9,2,) - P. O. Grillnberger, Das älteste Urbar des Cistercienserstiftes Wilhering. (54. Jahresber. Mus. Franc.-Carol.) — Giefel, Gült- und Rechtbuch der Abtei Ellwangen. (Württ. Vjsh. Landesg. 4,1/2.) — F. Voigt, Ausgaben der Hamburgischen Kämmerei für Landvermessungen u. s. w. 1601-1650; Die Vermessung der Vierlande 1644/6; Verzeichnis der Einkünfte der Hamburger Stadtkämmerei aus dem Landgebiete und dem Amte Bergedorf um 1625. (MVHambG. 17.) — E. C. Lewis, A history of the American tariff 1789-1860. Chicago (160 p.). - E. Cannan, The History of Local Rates in England. (London (148 p.). - J. Buisseret et E. de Prelle de la Nieppe, Devis et cahier des charges de la reconstruction de la porte de Charleroi l'an 1427. (Ann. Soc. arch. Nivelles 5.) - A. Zan elli, Di alcune leggi suntuarie pistoiesi dal 14. al 16. secolo. (Arch. Stor. Ital. 16,4.) - G. Liebe, Der Hofhalt des Bischofs Heinrich Julius von Halberstadt, Herzogs von Braunschweig u. Lüneburg. (ZHarz V. 28,2.) -J. Förstemann, Einige Blätter aus dem Ausgabebuche des Kammermeisters von Graf Günther v. Beichlingen (1448). (N. M. Geb. hist, ant. Forsch. 19,2.) - R. de Quirielle, L'état de maison d'une Bourbonnaise de qualité à l'époque de Louis XV. Moulins (47 p.). — G. T. Livre de raison de Jean de Lorman († 1653). (Revue de l'Agenais, 1896, mars et avril.) - T. de L., Testament d'Olympe du Faur, veuve du seigneur de Longuetille 1660. (Revue de Gasc., 1896 mai.) - R. Lahmer, Testament des Malers Dominik Kindermann. (MNordböhmExcCl. 19,1).

Verkehrswesen, Reisen, Entdeckungen: Runge, Zur Gesch. der Verkehrswege. (Z. f. lateinlose höhere Schulen 7,7.) — Baron Hauser, Römerstrassen-Studien. (Carinthia 85,6.) — J. Jung, Zur Geschichte der Appenninenpässe. (In: Serta Harteliana.) — F. Kofler, Alte Strassen in Hessen. (WestdZ. 15,1.) — E. Melillo, La posta nei secoli: appunti storici. Napoli (280 p.). — Th. Schrader, Stadtläufer u. Stadtbriefkasten im 14. Jh. (MVHambG. 17.) — Breuils, Le transport des correspondances en Gascogne avant Louis XIV. (Revue de Gasc. 1896, Mai.) — C. Dieckmann, Postgeschichte deutscher Staaten seit einem halben Jh. Leipzig (VIII, 368 S.). — A. H. Norway, History of the Post office Packet Service 1793—1815. London (322 p.). — Histoire des établissements de poste en Pologne. (L'Union postale 21,4/5.) — G. Brunel, Le timbre-

poste français. Étude historique et anecdotique de la poste et du timbre en France et dans les colonies franç. Paris (302 p.). - W. Fletcher. The history and development of Steam Locomotion on Common Roads. London. - C. E. Stretton, The locomotive engine and its development. London (240 p.). — Fleck, Studien z. Gesch. d. preuss. Eisenbahnwesens. (ArchEisenb. 1896, 1/2.) - F. H. Trevithick, The History and Development of the Railway System in Japan. London (145 p.). - R. Eins. Das Rudern bei den Alten. Eine technisch-histor. Studie. Progr. Danzig. Gymn. (18 S., 4 Taf.) — R. Bettgenhaeuser, Die Mainz-Frankfurter Mainschiffahrt im M.-A. (Leipz. Studien a. d. Geb. d. Geschichte 2.1.) -M. de la Marsonnière, La navigation du Clain (seit d. 15 Jh.) (Soc. d'Antiqu. de l'ouest. Bull. 1896, janv./mars.) - E. Baasch, Hamburgs Convoyschiffahrt u. Convoywesen. E. Beitr. z. G. d. Schiffahrt u. Schiffahrtseinrichtungen im 17. u. 18. Jh. Hamburg (VIII, 579 S.). - A. Buchholtz. Über Versuche z. Reinig. d. Fahrwassers d. Düna im 16. u. 17. Jh. (Sb. GesGOstseeprovinz. 1895.) - K. Wutke, Die schlesische Oderschiffahrt in vorpreuss, Zeit. Urkunden u. Aktenstücke. (Cod. dipl. Siles. 17.) Breslau (VI, 336 S.). — Zur Entwickelung d. japanischen Schiffahrt, Telegr. 1896, 10.) - E. Poffé, Een schipbreuk in de 16e eeuw. (Dietsche Warande 9.1.) - W. Voss, Die Pilgerreisen des Herzogs Balthasar von Mecklenburg nach d. heiligen Lande. (JbbVMecklG. 60). - H. Omont. Journal d'un pélerin français en terre-sainte (1383). (Revue de l'orient latin 3,3.) - E. Bonnaffé, Les arts et les mœurs d'autrefois. Tome I. Voyages et voyageurs de la Renaissance. Paris. - L. Couture. De Toulouse à Galan (Reisekosten 1544). (Revue de Gasc. 1896, avril.) — R. Doebner, Eine Harzreise i. J. 1579. (ZHarz V. 28,1.) - H. Herbert, Eine Reise nach Wien vor 200 Jahren. (KorrBlVSiebenbLK, 19,5.) -P. Sartre, Voyage en Hollande fait en 1719 p. p. V. Advielle. (Extr. du Bull. Soc. géogr. Lille.) Lille. - Journal de Mme. Cradock, Voyage en France (1783-1786), traduit d'après le manuscrit original et inédit p. O. Delphin-Balleyguier. Paris (XI, 333 p.). - K. Escher-Hirzel. Aus den Reisetagebüchern eines alten Zürchers. (Zürcher Taschenb. auf 1896.) - J. H. Mayr, Lucien Gauthier, un voyageur suisse dans le Levant en 1812 et 1813. (Pages d'histoire à P. Vaucher dédiées.) - Eine japan. Reise um die Welt vor 100 Jahren. Übers. v. Kisak Tamai 3. (Globus 69,6.) - A. de Ca'Da Mosto, Relation des voyages à la côte occident. d'Afrique. p. p. C. Schefer. Paris (XIX, 208 p.). - Finding of Wineland the Good: the History of the Icelandic Discovery of America. Ed. by A. M. Reeves. Oxford (278 p.). - H. Harrisse, John Cabot: the discoverer of North America and Sebastian, his son. London (516 p.).

Versicherungswesen: Bensa, Hist. du contrat d'assurance au moyen-âge (suite). (R. génér. de droit 1896, mars/avril.) — N. Frh. v. Thümen, Gesch. d. Hagelversicherungswesens in Deutschland bis 1895. Dresden (VIII, 178 S.).

Sicherheitswesen: A. Papini, Storia del corpo dei pompieri di Firenze dall' origine (1344) ai giorni nostri. Firenze (350 p.).

Gesundheltswesen, Krankenpflege, Körperpflege: J. L. Pagel, Neue litterarische Beiträge z. mittelalterl. Medizin. Berlin (VIII, 1948.) —

Deneffe, Chirurgie antique. Les oculistes Gallo-Romains au 3º s. Gand (187 p.). - E. mittelengl. Medizinbuch, hsg. v. F. Heinrich. Halle (III, 234 S.). - Th. Husemann, Die Schlasschwämme und andere Methoden der allgem. u. örtl. Anästhesie im M.-A. (DZChir. 42,6.) — G. P. Geist-Jacobi, Gesch. der Zahnheilkunde v. J. 3700 v. Chr. bis zur Gegenwart. Tübingen (VIII, 254 S.). - H. Causel, Nos guérisseurs diplômés ou non à travers les ages et surtout en l'an de grâce 1895. Dijon (53 p.). -H. Folet, Un médecin astrologue au temps de la Renaissance. Henri Cornélius Agrippa. (Nouvelle Revue 1896, 15 janv.) - R. Rumeau, Les médecins de la région pendant les 16e, 17e et 18e s. Grenade-sur-Garonne. (Soc. arch. de Tarn-et-Garonne. Bull. 23,3.). - J. Chantard, Quelques sceaux, jetons et armoiries concern. les corporations de médecins, chirurgiens barbiers aux 17° et 18° s. (R. belge de numism. 52.) - P. Claeys, Conflits entre coiffeurs et chirurgiens - barbiers. (Messag. des scienc. hist. de Belg. 1895, 3.) - K. Doll, Die Gesch. d. Pocken u. Schutzpockenimpfungen. Karlsruhe (26 S.). - L. Kirn, Die Pocken einst und jetzt. (Deutsche Revue, Mai 1896.) — E. Lesser, Die Aussatzhäuser des M.-A. (Schweiz. Rs. 6.3/4.) — T. Haluza, Ein Rückblick auf die grosse Pest in Österreich und auf gleichzeitige Vorkommnisse in Heiligenkreuz u. Umgeb. (Stud. M. Bened. Ord. 17,1.) - P. Pietsch, Die Familie Neugebauer u. d. Pest v. J. 1713. (ZHGPosen. 10,3/4.) - G. Steinhausen, Mitteilungen über Krankheiten u. Kuren des 16. Jh. (DMedWs. 1896, 1.) - M. Höfler, Der Wechselbalg. Beitrag a. d. Volksmedizin. (ZVVolksk. 6,1,) — Zur Gesch. d. westfälischen Irrenwesens. (Irrenfreund 38,1/2.) - P. Sérieux. Notice hist, sur le développ, de l'assistance des aliénés en Allemagne. Evreux (23 p.). - A. Biais, L'hygiène à Limoges avant le 19e siècle (thèse). Limoges (111 p.). - O. van Schoor, La pharmacopée d'Alkmaar et l'organisation médico-pharmaceutique de cette même ville au 18e s. (Rev. pharm. 1896, avril.) - J. Rieber, Alte Bauernrecepte aus der Karlsbader Gegend. (8. Jahresber VVolksk Prag.) - L. Lecestre, La fondation de l'hôpital de La Rochefoucauld. (Annuaire Bull. Soc. de l'hist. de France 32.) — A. Mosso, Il passato e l'avvenire della educazione fisica. (N. Antol. 62,5.) - Sp. P. Lambros and N. G. Politis, Die olympischen Spiele im Altertum. Übers. v. M. Deffner. Athen (VI, 107 S., 1 Taf.). — E. Audouin, Olympie et les jeux Olymp. (Extr.) Paris (15 p.). — L. Ewer, Die Leibesübungen u. Wettspiele in Altgriechenland u. Rom. Berlin (63 S.). - K. Weber, Kurzer Abriss d. Gesch. d Leibesübungen 1774—1895. Progr. Burghausen, Gymn. (84 S.). — G. Hergsell, Die Fechtkunst im 15. u. 16. Jh. Prag (631 S., 48 Taf.)

Pflanzen und Tiere: C. Cohn, Zur litterar. Gesch. des Einhorns. (Progr.) Berlin (30 S.). — L. Gerbing, Beiträge zur Ausrottung der Raubtiere im Thüringer Wald (Gothaisch. Anteils). (MGeogrGesJena. 14) —

#### [Juli bis Dezember 1896.]

Allgemeines. F. v. Hellwald, Kulturgesch. in ihrer natürl. Entwickelung bis z. Gegenw. 4. Aufl. 1. Bd. Leipzig (XXVIII, 496 S., 19 Taf.). — Spamers ill. Weltgesch. m. bes. Berücksicht. d. Kulturg. 3. Aufl. Bd. 4: M.-A., 2. Teil (XIV, 808 S.). — G. Comani-Mariani,

Compendio di storia, con speciale riguardo ai costumi, alla coltura ed alle condizioni civili ad uso delle scuole normali, Vol. 1 (Il medio evo). Firenze (251 p.). — R. Hildebrand, Recht u. Sitte a. d. verschied. wirtschaftl. Kulturstufen I. Jena (IV, 191 S.). — G. Hirth, Kulturgesch. Bilderbuch.

2. Aufl, Lf. 14/23. München. — E. Reclus, The progress of mankind. (Contemp. Review, 1896, Dez.) — H. Pesch, Die Naturgesetze der kulturellen Entwickl. u. d. Volkswirtschaft. (Stimmen a. Maria-Laach, 1896, 6/7.) — A. Vierkandt, Naturvölker u. Kulturvölker. Ein Beitrag zur Sozialpsychologie. Leipzig (XI, 497 S.). — O. Schrader, Etymologisch-kulturhistorisches. (Philol. Studien. Festschr. f. Sievers.) — W. Kobelt, D. Gestalt d. Mittelmeers u. ihr Einfluss auf Handel u. Gesch. im Altert. (Bericht Senkenb. Naturf. Ges. 1896.) — J. Bengel, Gesch. d. Method. d. kulturgesch. Unterr. (Pädag, Zeit- u. Streitfragen 49 50.) Wiesbaden (74 S.).

Einzelne Völkergruppen u. Völker. Asien, Orient im Allgemeinen: Maspero, Hist. ancienne des peuples d'()rient. Éd. illustr. T. 1 (816 p.), T. 2, Livr. 59 à 77. Paris. — R. E. Anderson, The Story of extinct Civilisations of the East. London (229 p.). - K. Budde, D. nomad. Ideal im A. T. (PreussJbb. 85,1.) - V. Bérard, La Méditerranée phénicienne (fin). (Ann. Geogr. 1896, 15 avril.) — J. Levy, Études sur la vie municipale de l'Asie Mineure sous les Antonins I. (R. Etud. grecqu. 8.) - F. Thureau-Dangin, Les tablettes de Sargon l'ancien et de Naram-Sin. (Acad. des Inscr. C. R. 1896, Juillet/Août.) - A. Houtum-Schindler, Pers. Altertümer. (VerhBerlAnthropGes. 1896, S. 299/301.) -P. Schwarz, Iran im M.-A. nach den arabischen Geographen. Leipzig (VI, 42 S.). - R. Fick, Die soziale Gliederung im nordöstl. Indien zu Buddhas Zeit. Kiel (XII, 233 S.). - W. W. Hunter, The Indian Empire, its peoples, history and products. New (3.) ed. London (852 p.). -L. Fournereau, Le Siam ancien I. (Ann. Musée Guimet. 27.) Paris (XI, 325 p.). - B. S. Carey and H. N. Tuck, The Chin Hills: a history of the people, our dealings with them, their customs and manners, and a Gazetteer of their country. Vol. 1. Burma (236 p.).

Ägypten: A. Erman, Ägypten u. ägypt. Leben im Altertum. Neue bill. (Titel-)Ausg. Tübingen (XVI, 742 S.). — B. Stern, Ägypt. Kulturgeschichte. Bd. 1: Altertum. Magdeburg (247 S., 12 Taf.). — W. F. Witherby, Light from the Land of the Sphinx. London (XIV, 320 p.). — C. Schmidt, E. griech. Mumienetikett aus Achmin. (ZÄgyptSpr. 34,1.) — G. Steindorff, Vier Grabstelen a. d. Zeit Amenophis' IV. (ib.) — E. W. Lane, Cairo fifty years ago. ed. by Stanley Lane-Poole. With a Plan of mediaeval Cairo. London (173 p.).

Europa im Allgemeinen: D. G. Brinton, Notes on European Archaeology. (The Americ. Antiquar. 18 3/4.) — The civilisation of our day. A series of original essays on some of its more important phases at the close of the 19<sup>th</sup> century. Ed. by J. Samuelson. London (XVII, 395 p.).

Griechenland und Rom: A. Holm, W. Deecke, W. Soltau, Kulturgesch. d. klass. Altert. (S.-A. aus Hellwalds Kulturg., 4. Aufl.) Leipzig (XII, 594 S., 7 Taf., 2 Karten). — Paulys Realencyklopädie d. klass. Altertumswiss. Neue Bearbeitung, Lf. 20—30. Stuttgart. — C. Martha, Études morales sur l'antiquité. 3 éd. Paris (VII, 341 p.). — Ersilia

Gräf. Caëtani-Lovatelli, Antike Denkmäler und Gebräuche. Aus d. Ital. v. Clara Schoener. Leipzig (108 S.). - St. Cybulski, Tabulae quibus antiquitates graecae et romanae illustr. No. 10. D. griech. Haus. Erkl. Text. Leipzig (18 S.). - W. Ridgeway, What people produced the objects called Mycenean? (Journal of Hell. Stud. 16,1.) - Troost, Das sittliche Bewusstsein des homerischen Zeitalters. Progr. Frankenstein [Schles.], Progymn. (26 S.). - A. Duval, Zigzags à travers les mœurs antiques de la Grèce. Paris (16 p.). - V. Delves-Brougthon, Handbook to the antiquities of Athens. London (120 p.). - L. Vanderkindere, Quelques feuillets de la vie privée des Athéniens. (Revue de l'univers. de Bruxelles 1, 8/10.) - E. Labroue, Athènes sous Périclès. Limoges (244 p.). - J. Oeri, Die attische Gesellschaft in der neueren Komödie der Griechen. (26. Jahresheft d. Ver. Schweiz. Gymnasiallehrer.) -J. P. Mahaffy, Greek life and thought from the death of Alexander to the Roman Conquest. 2. ed. London (712 p.). — G. Arnaud, La vie privée des Romains décrite par les auteurs latins. Marseille (348 p.). -P. Allard, La société romaine au 4º siècle. La classe moyenne, le peuple, les esclaves. (Le Corresp., 25 juillet 1896.)

Nordische Länder: S. Müller, Nord. Altertumskunde. Lief. 3/6. Strassburg. — M. Lehmann-Filhés, Kulturgeschichtliches aus Island. (ZVVolksk. 6,3.)

Deutschland: R. Günther, Deutsche Kulturgeschichte. (Samml. Göschen 56.) Stuttgart (174 S.). - J. W. Bruinier, Die Heimat der Germanen. (Umschau 1,1.) - W. Schultze, Deutsche Gesch. von der Urzeit bis zu den Karolingern. Bd. 2: Das merowing, Frankenreich, (BibldeutschG.) Stuttgart (XII, 548 S.). - F. v. Löher, Kulturgesch. d. Deutschen im M.-A. 3 Bde., 2. (Titel-)Ausg. München (XI, 531; VI, 484; VII, 383 S.). - E. O. Schulze, Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe. (Preisschriften d. JablonowskischenGes. 33.), Leipzig (XIV, 421 S.). — J. Janssen, Gesch. d. d. Volkes s. d. Ausg. d. M.-A. Bd. 4. 15. u. 16. Aufl. bes. v. L. Pastor. Freiburg (Bad.) (XXXV, 560 S.). — G. Maisch, Religiös-soziale Bilder aus der Gesch. d. deutsch. Bürgertums. Neue (Titel-)Ausg. Leipzig (IV, 632 S.). - H. Grimm, Beitr. z. deutsch. Kulturgeschichte. Berlin (III, 459 S.). — P. Kampffmeyer, Gesch. d. modernen Gesellschafts-Klassen in Deutschland. Berlin (VIII, 174 S.). - P. E. Richter, Bibliotheca geogr. Germaniae. Litteratur der Landes- u. Volkskunde d. deutschen Reichs. Leipzig (X, 841 S.). - E. Heyck, Die gesch. Berechtig. d. d. Nationalbewusstseins. München (20 S.). - F. W. Riemann, Gesch. d. Jeverlands. 1. Jever (VI, 412 S., 3 Karten). - G. Sello, Histor. Wanderung durch die Stadt Oldenburg. Oldenburg (46 S., 2 Taf.). -W. v. Bippen, Gesch. d. Stadt Bremen. 5. Lf. Bremen (Bd. 2, S. 129-240). - F. Buchenau, Die Entwickel. d. Stadt Bremen bis z. Abschl. d. Altstadt 1305. (Brem. Jb. 18). - W. Salow, Die Neubesiedelung Mecklenburgs im 12. u. 13. Jh. Progr. Friedl. i. M. (20 S.). - Rierk, Städtisches Leben in Mecklenburg i. d. Zeiten des M.-A. Progr. Neustrelitz (31 S.). - H. W. C. Hübbe, Zur Topographie d. alt. Schwerin. (JbbVMecklenbG. 61.) — M. Spahn, Verfass. u. Wirtschaftsgesch. d. Herz.

Pommern 1478-1625. (Staats- u. sozialwiss. Forsch. 14.1.) - Th. Fontane, Wanderungen d. d. Mark Brandenburg. I. Teil, 6. Aufl. Berlin (XV, 559 S.). - W. Quanter, Berlin vor 100 Jahren. (MVGBerlin, 1896, 8/10.) - Ehrich, Chronik der Stadt Neudamm. Neudamm (IV, 244 S., 1 Pl.). - E. Wahner, Statistische Nachrichten von der Stadt Oppeln 1748-1815. (ZVGSchles. 30.) - E. v. Feilitzsch, Das sittlich-religiöse Leben der Grossenhainer Gegend in früheren Zeiten, bes. nach Einführ. der Reformation. (BeitrSächsKirchengesch. 11.) - E. Finck, Anfänge einer Ortsgeschichte der Stadt Annaberg. (MVGAnnaberg. 5.) - Festschr. zur 400 jährigen Jubelfeier der Stadt Annaberg. (MVGAnnaberg. 5.) -M. Grohmann, Festschrift zur 400 jähr. Jubelfeier der Stadt Annaberg. Annaberg (VI, 108 S., 15 Taf.). — H. Prüll, Geschichte v. Chemnitz in 12 Einzelbildern. Ein Beitr. z. Kulturgesch. Leipzig (IV, 37 S., 7 Taf.). -O. v. Franke, Ein Streifzug d. d. mittelalterliche Weimar. (Wartburg-Herold 1,1/3.) - A. Perrottet, Aus Allstedts vergang. Tagen. (Wartburg-Herold 1,4/8.) - C. Binder, Das ehemalige Amt Lichtenberg vor der Rhön 3. (ZVThürG. 10,1.2.) — E. Schoenau, Chronica v. Ichstedt. Frankenhausen (VI, 251 S.). - Boltings Chronik von Alsleben a. S. 1560-1590, herausg. v. H. Wäschke. (MVAnhaltG. 7.6.) — J. Rieks. Chronik Olverstedts. Magdeburg (III, 79 S.). - U. Hölscher, Beitr. z. Gesch. von Goslar. (ZHarzV. 28,2.) - Doebner, Alfelder Statuten und Willküren des 15. u. 16. Jh. (ZHVNiedersachsen. 1896.) — Urkundenbuch d. Stadt Hildesheim, hrsg. von R. Doebner. Teil 6. Hildesheimer Stadtrechnungen II, 1416-1450. Hildesh. (LIV, 971 S.). - H. Brandis' Diarium. Hildesheimer Geschichten a. d. J. 1471-1528, hrsg. v. L. Haenselmann. Hildesheim (III, LI, 370 S.). - O. Jürgens, Die Quellen der stadthannoversch. Gesch. (ZHVNiedersachsen. 1896.) - G. Jacob, E. arab. Berichterstatter a. d. 10. Jh. über Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn u. andere Städte d. Abendlandes. 3. Aufl. Berlin (77 S.). - K. Faber, Streifzüge durch Alt-Bochum und Umgegend. 2. Aufl. Bochum (78 S.). -G. v. Detten, Die Abtei Corvey, eine Kultur- u. Bildungsstätte d. M.-A. (FrkftZeitgenBroch., N. F. 16,10.). - F. Schröder, Aus dem mittelalterl. Essen. (BeitrGEssen. 17.). - R. Pick, Aachener Sitten u. Bräuche in älterer Zeit. (RheinGBll. 2,10.) -- A. Schoop, Die Entwickelung der Dürener Stadtverfassung 1457-1692. (ZAachGV. 18.). - E. Pauls, Der Lousberg bei Aachen. (ZAachGV. 18.). - P. Richter, Die Benediktinerabtei Maria-Laach. E. gesch. Rückbl. (Samml. gem. wiss. Vortr. 254/5). Hamburg (97 S.). - H. Lechner, Die römische Stadtbefestigung von (WestdZ. 15,3.) - J. Henric-Petri, Der Statt Mülhausen Historien. Mülhausen i. E. (285 S., 23 Taf.). - C. L. Volk, Alt-Mainzer Erinnerungen. Bilder a. d. Mainzer Leben um d. Mitte unseres Jh. Mainz (163 S.). - A. Dietz, Frankfurter Bürgerbuch. Gesch. Mitteilungen über 600 bekannte Frankf. Familien a. d. Zeit vor 1806. Frankf. (IX, 197 S.). -H. Bergér, Hessische Gesch. i. Anschl. a. d. deutsche und unter besond. Berücks. d. Kulturg. Giessen (XII, 131 S.). — R. Grebe, Der hessische Volkscharakter im Lichte der Vergangenheit und Gegenwart. Melsungen (46 S.). - C. Spielmann, Gesch. d. Stadt und Herrschaft Weilburg von d. ältesten Zeit bis z. Gegenwart. W lburg (XI, 292 S.). - J. Laible,

Gesch. d. Stadt Konstanz. Konstanz (XXIII, 317 S, 2 Pl.). - W. Heyd, Bibliographie der württemb. Geschichte 2. Stuttgart (VIII, 794 S.). -F. Dürr, Heilbronner Chronik. 2.—10. (Schluss-)Lieferung. Heilbronn (49-462 S.). - H. Meissner, Das Dorf Kleinbottwar in alter u. neuer Zeit. (Aus WürttJahrbStatLandesk.) Stuttgart (102 S.). - Rief, Die Gesch. d. kgl. Domäne Manzell und im Zusammenhange damit die Gesch. des Klosters Weissenau. (SchrVGBodensees. 24.) - O. Aufleger und K. Trautmann, Alt-München. 9.-18. Lief. München. - E. Mummenhoff, Die Burg zu Nürnberg. Geschichtl. Führer. Nürnberg (87 S.). -L. Angerer, Kulturbilder a. d. Bayreuth, Gesch. i. d. letzt. Dezenn. v. (1. BerNordoberfränk VNat GLandesk.) - G. Binder, d. Reformation. Gesch. d. bayer. Birgittenklöster. (VerhHVOberpfalzRegensburg 48.) -J. Sepp, Ansiedelung kriegsgefangener Slaven od. Sklaven in Altbayern u. ihre letzten Spuren. München (70 S.). - Bortolomäus, Deutsche Einwanderung in Polen im M.-A. (PreussJbb. 86,3.) - W. Stieda, Eine Hugenotten-Kolonie in Mecklenburg. (JbbVMecklG. 61.)

Österreich - Ungarn: J. Peisker, Zur Sozialgeschichte Böhmens. (ZSozialWirtschG. 5,1/2.) — W. Braun, Skizzen aus der alten Braunauer Ratstube. 2. Aufl. Braunau (32 S.). — A. Elger, Aus dem Reichstädter Stadtarchiv. (MNordböhmExcCl. 19,4.) — B. Bretholz, Eine Bevölkerungsziffer der Stadt Brünn 1466. (ZSocWirtschG. 5,1/2.) — M. Habernal, Unser Wien in alter u. neuer Zeit. Wien (VIII, 371 S., 2 Pl.). — S. Steinherz, Zur Gesch. d. Stadt Salzburg. (ZSocWirtschG. 5,1/2.) — F. Khull, Reste e. prosaischen Chronik Klagenfurts. (Carinthia 86,5/6.) — K. Baron Hauser, Verschwund. Städte in Kärnthen. (Carinthia 86,3.) — F. v. Krones, Deutschbürtiger Adel im mittelalterl. Ungarn. (AllgZtgB. Nr. 230.)

Schweiz: Bern. Bilder aus der Vergangenheit und Gegenwart. Mit zahlr. Taf. (XVIII, 246, 16 S.). — J. J. Bäbler, Beiträge zur Bau- und Wirtschaftsgesch. d. Stadt Brugg. (TaschenbHistGesAargau. 1896.)

Russland: A. Brückner, Gesch. Russlands b. z. Ende d. 18. Jh. I. (Gesch. d. europ. Staaten 57,2.) Gotha (XXII, 638 S.). — G. Brandes, Aus dem Reiche des Absolutismus. Charakterbilder aus Leben, Politik, Sitten, Kunst und Litteratur Russlands. Übers. v. Forrer. Leipzig (IV, 203 S.). — A. u. E. u. H. Bielenstein, Studien aus dem Gebiete der lettischen Archäologie, Ethnographie u. Mythologie. (Aus: Magazin der lettisch-litter. Ges.) Riga (III, 61, 179, 42 S.). — Schragen der Gilden u. Ämter d. Stadt Riga bis 1621. Bearb. v. W. Stieda u. C. Mettig. Riga (XV, 758 S.).

Frankreich: A. Fouillé, Psychologie de l'esprit français, autrefois et aujourd'hui. (Revue de deux mondes 138,1.) — A. de Montbrillart, Les splendeurs du 8° siècle, sa physionomie en France. Paris (299 p.). — S. Luce, La France pendant la guerre de cent ans. Épisodes historiques et vie privée aux 14° et 15° siècles. 2 série. Paris (XV, 287 p.). — E. Bourgeois, Le grand siècle. Louis XIV. Les arts, les idées. Paris (XVI, 484 p.). — E. Guénin, Histoire de la colonisation française. La Nouvelle France I. Paris (396 p.). — F. de Gournerie, Hist. de Paris et de ses monuments. 9 éd. Tours (400 p.). — A. Robida, Paris à

travers l'histoire. Livr. 1-79. Paris (808 p.). - A. Robida. Paris de siècle en siècle. Le cœur de Paris. Splendeurs et souvenirs. Paris (416 p.). - P. Castanier, Les origines hist. de Marseille et de la Province et la Colonisation phocéenne dans la Méditerranée. (Hist. de la Province d. l'antiquité II.) Paris (318 p.). - F. Dollieule, Th. Bérengier etc., Marseille à la fin de l'ancien régime. Marseille (XII, 576 p.) -A. Bardou, Histoire de la ville d'Alais de 1341 à 1461. Nimes (XI, 885, CLXXXVIII p.). - L. Batcave, L'état social en Gascogne au 110 s. d'après un livre récent (par Breuils). (Réforme sociale 4,1, livr. 11/12.) -E. Ducéré, Histoire topographique et anecdotique des rues de Bayonne. T. VI. Bayonne (830 p.). - L. J. Fret, Une veillée au Perche, ou Scène de mœurs percheronnes. 2. éd. La Chapelle-Montligeon (99 p.). -J. Barrère, Une promenade dans Bordeaux en 1550. Bordeaux (34 p.). -La Chronique de Nantes (570 — 1049) p. p. R. Merlet. (Collect. de textes No. 19.) Paris (LXXII, 167 p.). — E. de Robillard de Beaurepaire, Caen illustré, son histoire, ses monuments. Caen (VII, 540 p.). - E. Dumont et A. Martin, Hist. de la ville de Montivilliers. T. II. Fécamp (289 p.). - Flour de Saint-Genis, Hist. écon. d'une commune rurale du 12º au 19º s. (Vic- de Chassenay). (RéfSoc. 2,7.)

Belgien, Holland: H. Coninckx, Mechelsche zeden en gewoonten II. (BullCercleArchMalines. 5,2.) — A. Demeuldre, Soignies I, Son origine, son nom, ses monuments romans: Église, vieux cimetière. Soignies (98 p., 4 pl). — A. Goovaerts, Une ancienne description de Court-Saint-Étienne (ca. 1650). (BullCommHistBelg. 6,2/3).

England: Social England: a Record of the Progress of the People. Vol. 5. London (644 p.). — P. H. Ditchfield, Old english Customs extant at the present time: an account of local Observances festival Customs and ancient Ceremonies yet surviving in Gr. Britain. London (860 p.). — J. Mackintosh, The History of Civilisation in Scotland. New ed. Vol. 4. London (518 p.). — A. T. Camden Pratt, Unknown London: Its Romance and Tragedy. A. Contribut. to the Hist. of London. London (284 p.). — M. K. Dowding, Old Wiltshire Market Towns and Villages. London.

Italien: C. Rabany, Carlo Goldoni, Le théatre et la vie en Italie au 18°s. Paris (IX, 430 p.). — J. Dennie, Rome of to-day and yesterday: The pagan city. 31. ed. Lond. (406 p., 5 maps). — R. Davidsohn, Gesch. v. Florenz. 1. Berlin (XI, 867 S.); Forsch. z. ält. Gesch. v. Florenz. (VI, 188 S.) — Giac. Pollini, Notizie storiche, statuti antichi, documenti e antichità romane di Malesco. Turino (XXXII, 702 S.). — L. C. Sforza, Piazze e strade di Trento. (Archivio Trentino 18,1.)

Spanien: R. Beer, Neue Beiträge zur Kulturgesch. Spaniens im 16. Jh. (AllgZtgB. 174/5.)

Afrika: F. Donnet, Hist. de l'établissement des Anversois aux Canaries au 16°s. (Extr. du BullGéogrAnvers.) Anvers (219 p.).

Amerika: E. Neukomm, Les dompteurs de la mer. Les Normands en Amérique depuis le 10° jusqu'au 15° s. Paris (VI, 301 p.). — W. H. Holmes, Archaeolog. Studies among the ancient cities of Mexico. (The Amer.Antiquar. 18,3,4.) — H. J. Smith, Data of Michigan Archaeology.

(ib.) — A. M. Earle, Colonial Days in Old New York. London. — H. L. Conrad, History of Milwaukee from ist first settlement to the year 1895. Milw. 2 vols. — H. Castonnet des Fosses, Lacivilisation de l'ancien Pérou. (Extr. d. l. Revue des rel.) Angers (56 p.). — J. G. Fortoul, El Hombre y la historia. Ensayo de sociologia venezolana. Paris (XX, 197 p.). — A. Quiroga, Antiguedades Calchaquies: La colección Zavaleta. (BoletinInstGeografg. 17,4/6.)

Australien: J. S. Laurie, The story of Australasia: its discovery, colonisation and development. London (494 p.).

Juden: E. Meyer, Die Ensteh. d. Judentums. Eine hist. Unters. Halle (VIII, 243 S, 1 Taf.). - M. Stern, Tabellen z. Gesch. d. Juden u. ihrer Litteratur. Kiel (56 S.). - W. Bambus, Die jüdischen Dörfer in Palästina, ihre Enstehung und Entwickelung bis auf die Gegenwart. Berlin (36 S.). - J. F. Mc. Curdy, History, prophecy and the monuments or Israel and the nations. Vol. 2: to the Fall of Nineveh. Lond. (454 p.). -J. Abraham, Jewish life in the m.-a. London (480 p.). - Sippurim, Sammlung jüd. Volkseagen, Erzählungen, Mythen, Chroniken, Denkwürd. u. Biographien berühmter Juden aller Jahrhunderte, bes. des M.-A. V. (Jüd-UnivBibl. 31/2.) Prag (228 S.). - H. Graetz, Geschichte d. Juden. 10 (1618 - 1750). 3. Aufl. Leipzig (XI, 519 S.). - D. Kaufmann, Die Chronik des Achimaaz v. Oria (850-1054). E. Beitr. z. Gesch. d. Juden in Südital. (Aus: MonGJud.) Frankfurt a M. (50 S.). — H. Vogelstein u. P. Rieger, Gesch. d. Juden i. Rom. 1 (139 v. Chr. bis 1420 n. Chr.). Berlin (VIII, 511 S.). - H. Gayrand, L'antisémitisme de saint Thomas d'Aquin. Paris (XI, 370 p.). — M. Stern, Die israelit. Bevölkerung d. deutschen Städte. III. Nürnberg im M.-A. 2. (Schluss-)Heft. Kiel (VI, S. 95-338). - J. Lévi, Clémens VII et les Juiss du comtat Venaissin. (REtudJuives, No. 63.) — Ders., La juiverie d'Orléans du 6° au 15° siècle. (L'Univers Israélite. 51,13.) — D. Kaufmann, Contributions à l'hist. des Juis de Corsou. (Revue des étud. juiv. No. 64/5.) — J. Bauer, Les juis de la principauté d'Orange. (ib. 64.) - G. A. Kohut, Victimes de l'inquisition à Lisbonne à la fin du 17° siècle. - E. Weill, L'origine de la rue des juifs à Granville. (L'Univers. israél. 51,18.) — F. Meyer, Les juifs de Charleville au 17e s. (L'Univers. israél. 51,20.) - L. Brunschvigg, Les juifs en Bretagne au 18° s. (Rev. d. étud. juiv. 65.) — M. Kayserling, Notes sur l'hist. des juiss en Espagne. (ib.) - J. A. Zehnter, Zur Gesch. der Juden in der Markgrafschaft Baden-Baden. (ZGOberrh. 11,3.) - R. Fester, Die ersten Juden in der badischen Markgrafschaft. (ib. 11,4.) — K. Reinfried, Einige Ergänz. z. G. d. Jud. i. d. Markgrafschaft Baden-Baden. (ib.) - A. Epstein, Jüdische Altertümer in Worms und Speyer. (MonGWissJudentum. 40,11.) — Ders., Jüdische Altertümer in Speier. (ib. 41,1.)

Einselne Familien: O. Gundlach, Bibliotheca familiarum nobilium. Repert. gedr. Familien-Gesch. u. Familien-Nachrichten. 3. Aufl. Neustrelitz (XV, 1280 S.). — G. W. Bock v. Wülfingen, Gesch. der Bock v. Wülfingen. Hannover (VI, 202 S.). — F. Wahl, Stammbaum der Familie Bernbeck. E. Familienbuch. Leipzig (XII, 272 S.). — Th. Schön, Gesch. d. Reutl. Bürgergeschlechts Kurtz. (Aus: ReutlGBll.) Stuttgart

(IV, 80 S.). — J. E. Engl, Die Familie Engl in Salzburge. Ein Salzburger Lebens- und Sittenbild aus vergangener Zeit. (MGSalzburgLK. 36.) — P. Meller, Les anciennes familles dans la Gironde, I. Bord. (X, 117 p.). — B. de Brouissillon, La maison de Laval (1020—1605). Tome I. Les Laval (1020—1264). Paris (324 p.).

Sittliche und humanitäre Entwicklung. K. P. Arnold son, Pax mundi. Eine histor. Darstellung der Bestrebungen für Gesetz und Recht zwischen den Völkern. Übers, von J. Müller. Stuttgart (XXIV, 203 S.). - F. Scheichl, Glaubensflüchtlinge in England, Schottland und Irland seit 1500. Eine kulturgeschichtl. Studie. (Progr.). Linz (45 S.). - J. Sassenbach, Die Freimaurerei. 1hre Gesch., Thätigkeit u. innere Einrichtung. 3. Aufl. Berlin (64 S.). — L. Amiable, Voltaire et les Neuf-Sœurs (La révolut. franç. 1896, 14 août); Ders., Louis XVI et les Neuf-Sœurs. (ib. 14 sept.). - A. Keil, Die christl. Liebesthätigkeit in Ostpreussen, I. Gesch. d. chr. Liebesth. Königsb. (74 S). - P. Uhle, Die Wohlfahrtsbestrebungen d. Wettiner im M.-A. (LeipzZtgB, 109.) -Léon Le Grand, Les Maisons-Dieu, leurs statuts au 13e s. (RevueQuest-Hist. 60,1.) - F. Zell und M. Burger, Registra subsidii charitativi im Bistum Konstanz am Ende d. 15. u. z. Anf. d. 16. Jahrh. II. (FreibDiöces. Arch. 25.) - F. Arens, Das Hospital z. heil. Geist in Essen. (BeitrG-Essen 17); Ders., Die Essener Armenordnung vom Jahre 1581. (ib.) -A. Dubois, La bourse commune des pauvres de Lille au 16° s. (Mess. scienc. hist. Belg. 1895,4.) — P. Guillaume, Bénéfices et bénéficiers du Rosanais aux 16e-18e s. (Bull. d'hist. Valence etc. 1896, juill./août.) -P. de Pelleport-Burète, Essai sur l'organisation charitable des paroisses de Paris aux 17e et 18e s. (Extr.) Bordeaux (31 p.). — M. Horovitz, Die Wohlthätigkeit bei den Juden im alten Frankfurt. (Israel. Monatsschr. 1896, 4/5).

(Fortsetzung folgt.)



# Zwei vermeintliche Templerdenkmale.

Don Ernft Pfeiffer.

#### Ginleitung.

Im Jahre 1818 erschien im VI. Bande der Kundgruben des Orients eine Abhandlung des Wiener Orientalisten von Sammer-Burgstall, betitelt: Mysterium Baphometis revelatum, seu fratres militiae templi, qua Gnostici et quidem Ophiani apostasiae. idoloduliae et impuritatis convicti per ipsa eorum monumenta, in welcher ber Berfaffer aus Idolen, die fich im Antikenkabinett ju Wien und im Museum zu Weimar befinden sollen, nachzuweisen sucht, daß die Templer thatsächlich abscheulicher Kepereien schuldig und daß somit das gegen fie eingeschlagene Berfahren vollkommen gerecht gewesen sei. Es wird zwar tein Beweis bafur erbracht ober auch nur versucht, daß diese Idole thatfachlich ben Templern gehört haben, ja nicht einmal über ben Fundort derselben sind irgendwelche Angaben möglich; fonbern allein aus bem Inhalte ber auf ihnen vorhandenen Inschriften und Symbole und aus beren lleberein= ftimmung mit ben Stulpturen, welche an ben Wänden gewiffer Rirchen vorhanden sind, die den Templern gehört haben follen, sowie endlich aus ber Uebereinstimmung bes Inhalts biefer Inschriften mit ben Zeugenaussagen bes Templerprozesses wird ber Schluß gezogen, daß diese Idole templerischen Ursprungs sind.

Die Inschriften, welche diese Joole tragen, sind teils lateinisch, teils griechisch, teils arabisch. Die lateinischen und griechischen Inschriften nennen meist nur den Besitzer oder enthalten subjektive Besmerkungen besselben zu einer eigentlichen geheimen Inschrift ("iam interioris notae commenta"); die arabischen dagegen sind stets ibentisch und geben nach des Verfassers Meinung, wenn auch mit

Digitized by Google

verstellten Wörtern und Buchstaben, die eigentümlichen Schlagwörter ber Geheimlehre, das Mysterium selbst, wieder. Am vollständigsten ist die Inschrift auf einem großen Marmortruge enthalten, welcher eine mannweibliche gehörnte Figur (die Mete) mit ausgebreiteten Urmen zeigt, die in der Rechten (vgl. Fig. 10) ein Pergament mit einer arabischen Inschrift hält, welche von Hammer folgendermaßen übersett:

Exaltetur (ober omnipotens) Mete germinans. Stirps nostra ego et septem fuere. Tu es unus renegantium. Reditus πρωκτὸς fit.

Mete ist nicht die homerische, platonische oder orphische phrzssondern, wie der Verfasser meint, lediglich eine Bezeichnung für die sonst in den gnostischen Systemen gebräuchlichen griechischen Namen Dopla. Upovinoz oder auch Barbelo oder Achamoth.

Die übrigen Joole enthalten dieselbe Inschrift in geringerer Bollständigkeit. Diese Inschriften deuten auf eine abscheuliche Sinn-lichkeit hin; so weist ins Besondere der Schluß reditus πρωπτός fit (i. e. reditus ab apostasia per πρωπτόν facilis redditur) auf das im Templerorden sanktionierte Laster der Sodomie.

Im die Kongruenz der aktenmäßigen Aussagen und Anklagen mit dem Zeugnis dieser Monumente darzuthun, zieht der Verfasser noch die auf die Bassometsköpfe bezüglichen Stellen der templerischen Prozesakten heran und erklärt sodann mit Nicolai (Versuch über die Beschuldigungen, welche dem Tempelherrenorden gemacht sind, Verlin 1782) das Wort Bassomet als Baph μήτους, Taufe der Mete, nur mit dem Unterschiede, daß die Mete nicht, wie R. meint, gleichbedeutend mit Gnosis sei, sondern den androgynen gnostischen Neon Achamot bedeute. Die βaph oder das βapelov ist, wie R. richtig erkannt hat, die Feuertause der gnostischen Mystik. Wie die Meteis-Sophia zur Mete, so ist die Bezeichnung βάπτισμα in βaph verändert und diese bedeutet die intelligible Feuertause.

Dieser Abschnitt der Abhandlung v. H.s hat eine Widerlegung disher nicht ersahren. Allerdings hat sich auch kein Arabist gefunden, der sich auf seine Seite gestellt hätte, eine Thatsache, die darin ihre Erslärung sindet, daß die arabische Inschrift der Figur 10 überzhaupt nicht entzissert werden kann. Sinzelne Wörter sind allenfalls zu lesen, aber die Mehrzahl derselben ist derartig verunstaltet, daß jeder Lersuch der Entzisserung scheitern muß, wenn man nicht in den Fehler des Herrn v. H. verfallen und so viel Konzekturen ausstellen will, daß die Zahl der Letzteren größer ist als die Zahl der Wörter.

Auf diese Weise kann man freilich aus der Inschrift alles mögliche herauslesen.

Im Jahre 1825 erhielt ber Berr v. Hammer von bem Bergog von Blacas die (Fig. 1-9 abgebildeten) Lithographien zweier Steintästchen zugestellt, von denen das eine (Fig. 1-5) in der Nähe der Templerpräfektur Boulaine, das andere (Fig. 6-9) bei Bolterra, also in der Nähe der Templerniederlassung zu Bisa gefunden worden Aus der Übereinstimmung des Deckelbildes (Rig. 1) mit den vorhin erwähnten Ibolen und ber auf diesem Deckelbilbe und ber Figur 8 befindlichen Inschrift mit der oben erwähnten Inschrift des Marmorfruges (Fig. 10) erkannte v. H. sofort, daß dies Templer= Mnsterienfastchen seien, die ebenso wie die Ibole des Wiener Antikenfabinetts der Ophitengnosis angehören. Er ließ im Jahre 1832 eine bem Bergog von Blacas gewidmete und auf beffen Roften gedruckte Abhandlung unter dem Titel: Memoire sur deux coffrets gnostiques du moyen-âge du cabinet de M. le Duc de Blacas, Baris 1832, erscheinen. Diese Abhandlung ist jedoch nie in den Buchhandel gefommen, sondern durch den Berzog von Blacas nur unter seine Freunde verteilt worden. Dagegen veröffentlichte 1852 Herr Mignard. Mitalied ber Akademie zu Dijon, eine Monographie 1) über das zu Effarois bei Voulaine gefundene Kästchen (Fig. 1-5) und im folgenden Rahre noch eine Fortsetzung 2) derselben, in welcher er darthat, daß die Templer Manichäer gewesen seien. Diese beiden Abhandlungen muffen geradezu als ein Digbrauch der Wiffenschaft jum 3mede ber Täuschung bezeichnet werben, weshald wir auf eine Befprechung berfelben für jest überhaupt nicht eingehen. Es fei nur ermähnt, daß nach den Mitteilungen Dl.s das Raftchen aus Rogen= stein besteht, die Gestalt eines Sarges oder Altars hat, 25 cm lang, 19 cm breit und 13 cm hoch ift und in der Rahe bes Waldes von Essarois, in welchem man noch heute zahlreiche Grenzsteine findet, bie das Templerfreuz tragen, auf freiem Felde ausgegraben worden Die Inschrift des Deckelbildes (Rig. 1) hat M. mit Silfe eines bes Arabischen fundigen frangofischen Offiziers folgendermaßen gelesen:

die rechte Seite: Huva Mete zonar sebaa B. munkir teaala tis; die linke Seite: N. neslna kia tanker siana nasch TE M; die obere Seite: Jah la la Sidna:

die untere Seite: Cantate.



<sup>1)</sup> Monographie du coffret de M. le Duc le Blacas, Baris 1852.

<sup>2)</sup> Suite de la monographie du coffret de M. le Duc de Blacas, Baris 1853.

Zum Zwecke ber Abersetzung ordnet er die Worte der rechten und linken Seite folgendermaßen: Huva Mete nasch teaala kiane neslna fiana sedaa Tauker munkir tis zonar.

Bei bieser Anordnung ist das Wort kia mit dem vorangehenden isolierten Buchstaben N, von dem es durch das Wort neslna gertrennt ist, zusammengezogen worden, wogegen die gleichsalls isoliert stehenden Buchstaben TE und M einsach weggelassen sind, weil sie nichts anderes sind, als die versetzten Buchstaben des absichtlich auseinander gerissenen Wortes Mete. Diese Versetzung hat, wie N. meint, den Zweck, die Inschrift für jeden Ungeweihten unleserlich und unverständlich zu machen. Diese beiden Zeilen lauten nun nach seiner Übersetzung:

Que lui (l'esprit ou la sagesse) qui fait germer et fleurir (germinans) soit glorifié! note origine fut et moi avec sept<sup>3</sup>). Reniant en étant contraire à l'orthodoxie (heterodoxus), le pleisir t'environne.

Die obere Zeile lautet in Übersetzung: O Dien notre Seigneur und die untere Zeile: Chantez!

Bei der Ausarbeitung der Monographie und ihrer Fortsetung hat Mignard die nicht in den Buchhandel gekommene Abhandlung Hammers über die beiden Mysterienkastchen des Herzogs von Blacas oder boch menigstens die dieser Abhandlung beigefügten Lithographien Der Monographie hat er eine Lithographie des Deckelbildes beigefügt, die berjenigen nachgestochen ift, welche v. Sammer feiner Abhandlung angehängt hat. Der Fortsetzung der Mono: graphie bagegen hat er fünf Lithographien (bes Decels und ber vier Seitenwände) angehängt, die vermutlich erft nach ber Drudlegung ber Schrift bergestellt worden sind und bei beren Anfertigung der Lithograph augenscheinlich die Steinkastchen selbst vor sich ge-Denn die arabische Schrift des Deckelbildes ist hier wesentlich forretter ausgefallen, auch trägt die geflügelte Geftalt ber Rigur 2 hier ein Füllhorn ober ein Balmblatt in ber linken Sand, während M. in der Abhandlung meint, daß es ein tierisches Gerippe sei, eine Ansicht, welche durch die ber hammerschen Schrift angehängten Lithographien, die ihm bei Ausarbeitung ber Schrift vorgelegen haben, hervorgerufen fein muß. Zwar ift mir biefe Schrift nicht zu Gesicht gekommen, wohl aber eine andere Schrift

<sup>\*)</sup> An anderer Stelle überfett D. diefe Borte: 3ch bin der Stamm bon fieben anderen.

v. Hammers über benselben Gegenstand, welche als Sonderabbruck aus dem VI. Bande der Denkschriften der philosophische historischen Klasse der faiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien im Jahre 1855 erschienen und "die Schuld der Templer" betitelt ist. Hier trägt allerdings die gestügelte Gestalt des Bildes (Fig. 2) deutlich ein tierisches Gerippe in der Hand. Es ist aber keine Frage, daß dieses Gerippe nur auf einer Konsektur H.s deruht, wie denm überhaupt die Lithographien der Hammerschen Abhandlung sehr frei behandelt sind und den Sindruck machen, als ob die Kästichen vorzüglich erhalten wären, während die der von Mignard herauszgegebenen Suite de la Monographie angehängten Lithographien den verwitterten Charakter des Kästichens von Ssarois deutlich erzkennen lassen.

Obwohl H. in seiner zulett erwähnten Schrift, die übrigens nichts wesentlich Neues enthält, auf S. 2 sagt, daß Mignard die Inschrift des Deckelbildes richtig gelesen und übersett habe, so überssett er doch auf S. 6 die beiden Zeilen rechts und links von der mannweiblichen Figur etwas anders. Die Inschrift zur Rechten nämlich übersett er: Dies ist die Mete des Gürtels und Sieben, du leugnest den Allerhöchsten  $\pi \rho \omega \times \tau \delta \varsigma$ .

Die Zeile zur Linken bagegen lautet in Übersetzung: fuit origo nostra geminans reditus noster est πρωπτός.

Sinsichtlich ber oberen und unteren Zeile findet Übereinstimmung statt. Auch schlieft sich v. H. ben Ausführungen Dl.s an und gesteht (S. 9), daß herrn M.s Forschungen, deren Resultat "die vollkommene Übereinstimmung ber Abbildung des templerischen Räftchens mit ben Lehren ber Manichaer und Katharisten" barthun, befriedigender ift, als sein eigenes Resultat, wonach die Templer Ophiten gewesen seien. v. Hammer behandelt sobann noch bas zu Volterra gefundene Käftchen, das er gleichfalls für ein templerisches hält und auf benfelben Geheimfult gurudführt, bem bas Raftchen von Effarois, sowie die Idole und Kratere bes Wiener Antikenfabinetts angehören. Er fagt (S. 11): Die Abbilbungen bes Raft= chens von Bolterra ftellen nebst bem Opfer bes Widders und dem Rult des Kalbes blos die Wasser- und Feuertaufe vor, welche lette in ber arabischen Inschrift als Taufe ber Mete bezeichnet ift, sodaß bie Abbildungen mit der Inschrift zusammenpassen und sich gegen= seitig erklären.

# I. Das Bafthen von Essarois.

Die Inidrift ber Figur 1.

Es ift nicht meine Absicht, die Aussührungen v. Hammers und Mignards einzeln zu widerlegen, so leicht diese Aufgabe auch wäre. Bielmehr sollen im folgenden die beiden Mysterientästchen hinsichtlich des durch ihre Stulpturen dargestellten Kultes direkt bestimmt werden, wodurch zugleich die hündigste und vollständigste Widerlegung dargeboten wird.

Kur die Bestimmung der Denkmäler war die Entzifferung der Inschrift freilich in erster Reihe erforderlich. Denn daß die Lesung v. Hammers verfehlt mar, bewies nicht nur die mangelnde Bustimmung der Arabisten, sondern auch die gänzlich verfehlte Deutung . der bildlichen Darstellungen. Die Lesung v. Hammers konnte baher für die Aufschließung ber Denkmäler nicht in Betracht tommen. Da ich jedoch selbst nicht Arabist bin, so war ich in dieser Hinsicht auf die Silfe eines tüchtigen Fachmannes angewiesen. Ich wandte mich daher an ben feligen Geheimrat Stickel, ber als Borftand bes Jenaer orientalischen Münzkabinetts im Entziffern orientalischer Inschriften viel Erfahrung und große Übung hatte. Bon ben brei in meinem Besit befindlichen Lithographien des Dedelbildes, von benen je eine ber Schrift v. Hammers "Die Schuld ber Templer", ber "Monographie" und ber "Suite de la Monographie" Mignards angehängt war, war die arabische Inschrift ber lettgenannten die forrettefte. Während die beiden andern Tafeln nur hinfichtlich der ersten vier Worte eine Entzifferung ermöglichten, gelang es Berrn Stidel unter Zugrundelegung der britten Tafel die ganze Inschrift bes Dedelbildes zu erschließen. Derselbe schrieb mir u. a. folgenbes:

"In graphischer Beziehung bemerke ich: Alle Bokalbezeichnung sehlt, wie meist in arabischen Schriften. Punkte als diakritische Zeichen zur Unterscheidung in ihren Elementen gleicher Buchstaben sind zwar öfters gegeben, aber nicht immer an richtiger Stelle; sie stehen über dem Buchstaben, unter den sie gehören. Bei dem Borte kasch, Becher, im gewöhnlichen arabisch kas, sind sie ganz unzugehörig. Einmal sind zwei Worte, eine Partikel und Nomen (kanna tatek), als ein Wort zusammengeschrieben, was man fälschlich als arabische Schreibung des lateinischen Cantate lesen könnte. Der Text ist zu lesen:

Huwa muaschschiru narin lisab'i baïdhina tufullija chairun bihi lima lasirruna wasubuluna kama tusvi biinaī kas tinschir kanna tatek.

Das heißt, wörtlich wiedergegeben:

Er ist ber aufbligen Machenbe Feuer ben sieben Weißestrahlenben; erforscht wird Glück durch ihn für bas, was nicht unser Geheimnis und unsere Wege, so wie gesschwind vorgeht im Gefäß eines Bechers etwas, als ob es ein Chamäleon."

Die Borzüge biefer Lefung vor berjenigen v. hammers find Die Worte sind sämtlich arabisch, der Wortfolge einleuchtend. braucht bei der Übersetzung teine Gewalt angethan zu werden, die Rahl ber Ronjekturen ift gering, und ber Sinn ift ohne fünstliche Interpretation leiblich aut verständlich. Sofort erkennt man aus ber Inschrift, daß man es mit einer cista mystica einer geheimen Befellicaft zu thun hat, welche neben einem höchsten Botte noch Sterngeister verehrt, burch die Sterne bas Schickfal befragt und Magie treibt. Der Umstand, daß der arabische Text in Kurrent= schrift gemeißelt ift, beweift, daß das Alter des Denkmals nicht über ben Anfang bes zweiten Jahrtaufends n. Chr. zurudreichen fann. Denn bis jum Ende des erften Jahrtausends war die tufische Schrift allgemein üblich, mahrend bie Rurrentschrift erft in ber zweiten Sälfte bes 10. Jahrhunderts ausgebildet wurde. Db das Denkmal aber nicht wesentlich junger ist, etwa dem 12. oder 13. Sahrhundert angehört, ift eine Frage, für beren Beantwortung aus ber Schrift allein ein Anhalt nicht gewonnen werden tann 1). Da nun die Inschrift von "ben sieben Beißstrahlenden" redet und von einem ihnen übergeordneten Wesen, von welchem sie ihr Licht erhalten, so werden wir, um biefes Denkmal zu bestimmen, bei ben Siabiern bes arabiichen Sprachgebietes, die ju Ende des erften und ju Anfang des zweiten Sahrtausends unserer Zeitrechnung in Syrien, Desopotamien und Vorderafien lebten (ich meine also nicht die älteren Sabäer) uns umschauen muffen. Chwolson, bem wir eingehende Rachrichten über ben Sfabismus verdanken, hat in feiner Schrift "Die Sfabier und ber Sfabismus", Petersburg 1856, erwiesen, daß ber Rult ber Barranier mit bem ber alten Sprer und Chaldaer übereinstimmte. Die Blaneten find nach den Anschauungen der Ssabier nicht felbst Götter, sondern beseelte Wesen, die den Verkehr der Menschen mit

<sup>4)</sup> Bgl. Die Fugnote S. 409.

Gott vermitteln. Auch find fie (Chwolfon II. S. 422) Die vermittelnden Ursachen beim Bervorbringen und Schaffen, bei ber Berwandlung ber Dinge vom Anfange zur Bollenbung, welche bie Rraft von der göttlichen heiligen Dajestät zuhilfe rufen und die göttliche Gabe auf die niederen Eriftenzen herabströmen laffen. D. J. de Goeje (Mémoire posthume de M. Dozy, contenant de nouveaux documents pour l'étude de la religion des Harraniens, Leiben 1884) fagt S. 11, daß die Religion der Harranischen Ssabier zu ben monotheistischen gehöre. Die Blanetengeister regieren die Welt; an fie muß baber ber Menich feine Gebete richten; aber fie haben ihre Macht nicht aus sich selbst, sondern von einem über ihnen stehenden höchsten Wesen. Sie sind die Vermittler zwischen Gott und ben Menschen und treten bei Gott für den ein, welcher ihre Silfe anruft. Um die Gunft einer Sterngottheit ju erlangen, muß man ben gunftigen Augenblid mablen und ein geeignetes Opfer bringen. Hierzu bedarf man einerseits einer genauen Kenntnis des Laufs der Sterne, bes Ginflusses jebes einzelnen Gestirns auf die Erbe und ihre Bewohner und der Modifitationen, welche die Wirtung des einzelnen Geftirns burch die eines anderen erleidet; andererseits muß man genau die Eigenschaften der verschiedenen Substanzen und die Beziehungen 5) ber letteren zu ben Eigenschaften ber verschiebenen himmelskörper kennen. Aftrologie und Magie find baber mit bem Sternkult ungertrennlich verbunden. Goeje liefert in feinem memoire eine Übersetung zweier im 5. Jahrhundert d. S. in Spanien entftandener, fälschlich bem Maslama von Madrid zugeschriebener Bucher über Magie und Alchemie, welche la Rotba abhakîm und la Ghaya

<sup>5)</sup> So nuß man 3. B. zu Saturn beten, wenn man etwas erreichen will bei den Ronigen, Fürften, Adligen, Butebefigern, Steuerpachtern zc.; an Jupiter wendet man fich mit Buniden, welche fich auf Gelehrte, Richter, Theologen, Traumdeuter, Philosophen ze. beziehen; an Mars in allen Dingen, welche das Kriegs, und Militarmefen, Die Umgebung ber Ffirften, Aufftande, bas Räubermejen u. f. m. betreffen. Benus ift tompetent auf bem Gebiete ber Liebeshändel aller Art, ber Bolluft u. f. w. Go hat jeder Beftirn. geift feinen ftreng abgegrenzten Dachtbereich. Aber es fommt auch barauf an, ben rechten Beitpuntt ju mablen. Bill man g. B. bie Silfe bes Saturn anrufen, fo ift bic paffenbfte Beit bic, wo er im Beichen ber Bage ober bes Baffermanns ober bes Steinbods ftebt. Ferner bat jeder Blanet feinen befonderen, nach vorgeschriebenem Regepte gusammengesetten Beibrauch, sowie feine eigentumlichen Bebetformeln und Opfer. Dem Saturn muß ein ichmarger Bod geopfert werben, ber fein weißes haar hat, bem Jupiter ein weißes Lamm. Auch die Kleidung, welche ber Betenbe anzulegen bat, ift fur jeden Planeten genau borgefdrieben. Bgl. Boeje S. 61 ff.

al-hakîm betitelt sind. Wir sinden in dieser Schrift auf S. 74 ff. die Übersetung eines an Jupiter zu richtenden Gebetes, in welchem es heißt: Je te supplie, ô miséricordieux, par tes nobles et belles qualités, par tes précieuses actions, et par la lumière du haut et sublime créateur qui se répand sur toi, d'exancer ma prière etc.; und weiter unten heißt es in demselben Gebete: je t'en conjure au nom du seigneur qui a été Dieu dans le passé, qui l'est aujourd'houi et qui le sera éternellement. Que le Seigneur du monde te donne sa miséricorde et ses bénédictions jusqu'à la fin des siècles, en toute éternité; amen, amen! Diese Säte sind in völliger Übereinstimmung mit dem ersten Teile unserer Inschrift "Er ist der ausblitzen Machende Feuer den sieben Weißstrahlenden".

### Die Symbole ber Figur 1.

Rein Zweifel also, daß die menschliche Figur des Deckelbildes (Fig. 1), auf welche sich diese Worte beziehen, ein Bild Gottes ist, der da war, der da ist und der da sein wird. Dementsprechend ist diese Figur auch ausgestattet mit Attributen. welche die Vollkommenheit, die Allmacht und die Majestät bezeichnen. Der Gedanke, daß die Gottheit in jeder hinsicht voll= tommen fei und feiner Erganzung burch ein anderes Wefen bedürfe, führte zur Schöpfung andrognner Göttergestalten. Um frühesten und stärksten finden wir diese Borstellungen im indischen Rulte ausgeprägt, von wo dieselben in die nordasiatischen Rulte, ja sogar in Die griechische Götterwelt eindrangen. Daß sie auch den driftlichen Snoftizismus beherrschten, ift bekannt 6); wir tommen später barauf zurud. Der Mantel, welcher die Schultern der Figur umgiebt, er= innert an den fliegenden Mantel des Mithras und ist daher wohl im Berein mit ber das Haupt schmuckenden Mauerkrone das Symbol königlicher Würde. In älteren Rulten ift diese Krone ein Attribut ber Artemis und ber Cybele, also lydischen Ursprungs. Sonne und Mond sind hier wohl lediglich Repräsentanten des Weltalls, und ba sie von den magerecht ausgestreckten Armen der die Gottheit dar= stellenden menschlichen Gestalt getragen werden, so haben wir darin einen symbolischen Ausbruck ber Allmacht ber letteren zu erblicken. Bielleicht auch find fie als Lichter des Tages und der Nacht zugleich

<sup>\*)</sup> Bgl. Bobbermin, Religionsgeschichtliche Studien, Berlin 1896, a. a. D. S. 93 ff.



Symbole der Allgegenwart und Allwissenheit Gottes. Bon den Händen bis zu den Füßen herab reichen wellenförmige Linien, die sich nach unten öffnen. Dieselben dürften in Übereinstimmung mit der oben angeführten Stelle aus Chwolson (II, S. 422) lediglich das Herabströmen göttlicher Gaben auf die niederen Eristenzen, dessonders die Wenschen, andeuten. Welcher Art diese Gaben sind, drücken die beiden Sterne und der dazwischen befindliche Totenkopf aus. Das magische Fünseck deutet bekanntlich auf die schöpferische, Leben gebende, der Totenkopf auf die auslösende Kraft, während der siedeneckige Stern (wie auch das Siedengestirn) die himmlischen Wohnungen der Seligen bezeichnet, also Symbol der Unsterblichkeit?) ist. Leben, Tod und Unsterblichkeit sind also die Gaben, welche aus den Händen Gottes herabssießen auf alle, welche unterhalb der Sonne und des Mondes wohnen.

### Figur 2.

Ist die Anschrift des Deckelbildes auch nicht in jeder Hinfickt völlig flar, so burfte boch zweifellos baraus hervorgeben, baß ber Geheimfult, den die in dem Denkmal dargestellten Sandlungen angehören, auch mit Divinationswesen (Horostop) und Magie verbunden war. Denn die Worte "erforscht wird Glud durch ihn für bas, was nicht unfer Geheimnis und unfere Wege (Doftrinen)" foll boch wohl besagen, die Geheimlehre sei vor ber Profanwelt so aut geborgen, daß es nicht einmal durch astrologische ober andere Divinationsfünste möglich sei, bieselbe zu entbeden. Dieser Umftand läßt barauf schließen, bag bas Denkmal einer spateren Zeit, etwa bem 12. ober 13. Jahrhundert, angehört, wo ber Sfabismus in Usien erloschen war und nur noch in geheimen Gesellschaften fort: lebte. Und in der That weist die Figur 2 Vorstellungen auf, die wir im Sjabismus vergeblich suchen und die auf einen eigentum= lichen Synkretismus hindeuten. Die beiben kleinen menschlichen Figuren stellen menschliche Seelen bar, welche auf bem Rrotobile, bem Symbole des Weltfahns, joeben nach vollendeter Wanderung

<sup>7)</sup> In dem oden erwähnten Gebete an Jupiter heißt es (Goeje S. 76): Intercède pour nous chez notre créateur, dont le nom soit deni, de sorte que .... qu'il nous donne des âmes pures, des intentions sincères, qu'il nous rende puissants par son pouvoir céleste et ses vertus spirituelles, pour que notre âme et notre intelligence désirent entrer dans la mine des mines, qui se trouve dans le royaume de l'Eternel. Bgs. übrigens auch Chwosson II, S. 47.



burch den Tierfreis vor dem Baradiese angekommen sind. por ihnen fteht der Gestirngeist, der ihnen als Sahrmann gedient hat und durch das Ruder, welches er in der Rechten hat, deutlich als folder gekennzeichnet ift. Während aber der lettere nacht ift, find die beiden anderen ermachsenen Gestalten bekleidet, ein Umstand, welcher ihnen zweifellos eine höhere Burde beilegen foll. Die rechtsitebende Rigur ift außerbem geflügelt, foll alfo einen Engel darftellen. Diefelbe reicht mit der rechten Sand dem in der Mitte des Bildes stebenden Manne einen Krang, mahrend ihm gleichzeitig ber Sahr= mann eine Art reicht. Kranz und Art sind die Attribute der rich: tenden Gewalt, welche über Belohnung und Strafe, Seligfeit und Berbammnis entscheidet, und somit ift die in ber Mitte des Bilbes befindliche Figur das Bild Gottes. Da dieser die soeben ange= tommenen Seelen väterlich willtommen heißt, indem er ihnen die Hand reicht und sie zu sich heranzieht, fo foll er damit als ein liebreicher Bater und barmherziger, gnädiger Richter gekennzeichnet sein. In der linken Sand trägt die geflügelte Geftalt ein Füllhorn ober ein Balmblatt, auf feinen Fall aber, wie hammer und Mignard wollen, ein tierisches Gerippe. Ift ber Engel burch ben Kranz, ben er trägt, als ber Engel bes Paradieses gekennzeichnet, so muffen auch die übrigen Attribute hiermit übereinstimmen. Gin Berippe ift daher ein ganz undenkbares Attribut, wogegen ein Küllhorn oder allenfalls auch ein Palmblatt mit dem Kranz harmonieren würden.

# Snftem bes Barbefanes.

Das Bilb (Fig. 2) brückt offenbar die Vorstellung einer nach dem Tode eintretenden Vergeltung aus. Se handelt sich hier nicht um eine Darstellung des jüngsten Gerichtes nach der Anschauung der christlichen Kirche, da dieses über die Auferstandenen abgehalten wird, sondern es handelt sich hier um die Entscheidung über das Schicksalzweier Seelen, welche nach dem leiblichen Tode die Fahrt durch das Weltmeer zurückgelegt und vor den Pforten des Paradicses angestommen sind. Es sind in diesem Bilde Anschauungen niedergelegt, wie wir sie dei den christlichen Gnostifern sinden, besonders dei Bardesans, dessen ganzes System sich mit dieser Vildersprache

<sup>\*)</sup> Der Manichaismus hat zwar auch die Borstellung der Rücklehr der Seele durch den Tierkreis zur Lichtwelt. Da aber nach manichaischer Aufststung die Seele von göttlicher Substanz ist und es daher der Zbee Gottes widerspricht, einen Teil seines eigenen Wesens der Verdammnis preiszu-



vollkommen beckt. Rach Hilgenfelds ) Kritit ber Quellen stellt bas ursprüngliche System bes Barbefanes eine orientalische Karbung bes westlichen Valentinianismus bar, welche bem persischen Dualismus weit näher steht, bem Emanatismus, ber Sygngientheorie mit ihrem Gegensat des Männlichen und Weiblichen ein burchaus sinnliches Geprage verleiht. Der valentinianische Buthos, welcher burch Selbitteilung der Grund alles Werbens wird, erscheint schon in diesem System, wenn die Abstraktion in die mythologische Form übergebt, als mannweiblich 10); aber viel mehr versinnlicht wird diese Anichauung durch Barbefanes, die Gegenfätze in der Ginheit werden fortgebildet zu männlichen und weiblichen Versonen, durch deren geschlechtlich ausgemalte Bermischung das Stufenreich des Lichts emaniert wird. Der Bythos entfaltet sich zur doppelten Burgel alles Lebens in ber Lichtsphäre jum "Bater" und jur "Mutter bes Lebens"; lettere, nach Silgenfeld mit bem von Ephräm erwähnten heiligen Geift ibentisch, gebiert ben "Sohn bes Lebens", ben himmlischen Chriftus, und eine Tochter "bie Scham bes Trocenen", die ebenfalls nach jenem Kritiker nichts anderes ist, als die valentinianische obere Sophia und wie diefe bas Bleroma abschließt. Die andere weibliche Emanation, "das Gebilde des Waffers", die Tochter ber Tochter, welche biefer Schwester, ber Urmutter aber Tochter sein soll, ware bann ber aus bem Bleroma gefallene Teil ber pneumatischen Substanz, burch welche die Urmutter weiteres Leben außerhalb ber Lichtsphäre hervorbringt, also identisch mit ber valentinianischen Sophia-Achamoth ober der ophitischen Bublerin Brunifos.

Der Entfaltung des oberen Prinzips geht eine solche des materiellen, dessen Personifikation der "in seinen Elementen ewige Teusel" ist, parallel. Diese hylische Tetras wird gebildet durch die vier Elementargeister Feuer und Erde, Luft und Wasser, die ja von vornherein nicht anders denn als scharfe Gegensätze zur Lichtwelt aufgefaßt werden können. Durch diese Konstruktion einer hylischen Tetras und die Gegenüberstellung der sich entfaltenden beiden Grundwesen wird die Stelle des Ephraem klar, nach welcher die Nie Iheit der einander entgegengesetzen, d. h. seindlichen Itje an der Spike des bardesanischen Systems standen.

geben, so kann das vorliegende Bild sicher nicht als die Darstellung einer manichäischen Glaubenslehre ausgesaßt werden.

<sup>\*) &</sup>quot;Barbefanes, ber lette Gnoftiter", Leipzig 1864.

<sup>10)</sup> Jatobi, Art. "Gnofis" in Bergogs Realencottopabie.

Mit bem Busammentreffen ber außersten Entfaltungen ber beiben apyat in ber Mitte fest die Kosmogonie ein. Die außeren, als kosmogonische Mächte wirksamen Ausstrahlungen ber oberen Welt sind von der Achamoth aus psychischer Substanz gebildet und bilben eine Siebengahl ber himmel ober Bestirne. Und hier tritt der aftrologische 11) Charafter des Systems deutlich hervor. Wie Urvater und Urmutter in geschlechtlicher Vereinigung die Welt, fo bringen Sonne und Mond 12) die siderischen Mächte hervor, welche bie Ordnung der unteren Welt, des Kosmos, repräsentieren. Der kosmische Prozeß geht aus bem Kampfe ber siberischen Ordnungsmächte mit den Elementarmächten bervor, welche diese Ordnung zu durchbrechen suchen. Die unmittelbare Konsequenz nun ber Stel= lung der sieben beseelten Planetargeister und der mit ihnen weiter verbundenen zwölf Zodiakalzeichen als kosmogonischer Potenzen im Syftem ift ber aftrologische Fatalismus 13). Die Geftirne beherrschen bas Schickfal von Allem, was unter ihnen ift, also ben ganzen Rosmos und somit auch ben Menschen, sofern er körperlich ift und im Zusammentreffen mit ben anderen Dingen ber Welt sein (außeres) Schicffal erleben muß. Über bem Sternenschicffal scheint aber auch schon die ursprüngliche Lehre bes Barbesanes ein höheres angenommen zu haben, welches ber Freiheit, dem überweltlichen Wesen des Geistes entspricht. Dieses höhere, von den Gestirnen unabhängige Schicffal ift bie in ber ewigen Bernunft gegründete Vorsehung 14).

Wie die Ordnung im Rosmos von den Sieben, so stammt für



<sup>&</sup>quot;Barbefanes ruht mit seiner Lehre, wiewohl er Christ ist, auf bemselben aramäischen Heibentume, von dem auch die harranischen Sabier ausgegangen find. Bas ihn zum Häretiter macht, bas ist die Annahme ber Aftralgeister und ihre Einwirfungen, und dies entstammt dem aramäischen,
ja setzen wir hinzu dem allgemeinen semitischen Heibentume." Merx, Bardefanes von Sdessa. Hall 1863.

<sup>13)</sup> Ephraem Hynn. CV, p. 558 D "die Sonne verglich er bem Bater und bem Monde verglich er die Mutter".

<sup>12)</sup> Ueber ben aftrologischen Fatalismus handelt eine leider verloren gegangene Schrift bes Barbefanes: "Ueber bas Bewegliche (die fieben Planeten) und bas Feste" (der Zobialus). Wie Ephraem ber Sprer versichert, las er in den Sternen, beobachtete die Geburtsstunde und erforschte die Zeiten. Für die Zeichen des Tiertreises tennen wir noch die Namen der Bardefanisten, welche, wie Merx S. 123 ausführt, teilweise von den gewöhnlichen abweichen und mit denen der Mandaer übereinstimmen.

<sup>14)</sup> Silgenfeld G. 57 f.

die bardesanische Anthropologie auch die Seele 15) von den Sieben, der Leib aber stammt von der Hyle und ist ohne Auferstehung. Die wahre Auferstehung erblickte Bardesanes, wie alle Gnostifer, in der Befreiung der Seele von der Körperwelt und ihrer Rückschr zu der überweltlichen Heimat.

Als britte und höchste Potenz ift bei der Menschenschöpfung beteiligt die pneumatische durch die unmittelbare Mitwirkung der Achamoth. Auf diese Theorie des pneumatischen Elements im menschlichen Wefen gründet fich dann die Ethit und die Lehre vom höhern, von ben fosmischen Dlächten unabhängigen Schickfal, eine Lehre, deren Spuren durch Ephraem schon im ursprünglichen Syfteme nachzuweisen find, die bann von einer Richtung ber fpateren Schule fortgebildet murbe ju der uns in bem Buche ber Gejete ber Länder 16) vorliegenden Lehre von der absoluten Willensfreiheit des menschlichen Geistes innerhalb des Rosmos und von einer Berantwortlichkeit des Beistes lediglich dem Bater der Lichtwelt gegen-Daß biese späteren Barbefanisten die lebendige Borstellung eines Gerichtes nach dem Tode gehabt haben, in welchem der "nach bem Bilbe Gottes geschaffene" Teil des Menschen fich vor Gott barüber auszuweisen hat, daß er von ber freien Selbstbeftimmung in gottähnlicher Beije Gebrauch machte und banach entweder gerechtfertigt ober verdammt wird, geht aus dem Dialog des Pjeudobarbefanes deutlich hervor. — Die Christologie zeigt einen ausgeprägten Doketismus. Da Chriftus nach Barbefanes schon in ber höchsten Lichtwelt von dem Bater und der Mutter des Lebens erzeugt ist, jo erhielt er bei seiner Menschwerdung nur einen Scheinleib aus psychischer Substanz, welcher durch eine wunderbare Ofonomie fo eingerichtet war, daß er, ohne etwas hylisches anzunehmen, wie durch einen Kanal durch die Maria hindurchging, sichtbar, fühlbar und leidensfähig ward. Er af und trant, wie Engel mit Abraham ein Dahl hielten. (Hilgenfeld S. 68.)

Entstehung von Geheimkulten unter der Herrschaft des Islam.

Diese Lehre des Bardesanes erlitt in der Folge mancherlei Veränderungen. Ein Zweig seiner Schule näherte sich mehr dem



<sup>16)</sup> lleber bie Braexifteng ber Seele im Spftem bes Barbefanes vergl. Silgenfelb S. 89 und 133, Anm. 1.

<sup>16)</sup> Dag man in Diefem Dialog des Pfeudobardefanes ben Berfuch eines fpateren Barbefaniften gu feben hat, Die tirchliche Lehre von ber

firchlichen Standpuntte, mahrend ein anderer unter dem Ginfluß bes Manicaismus mancherlei Umbilbungen erlitt. Sie verbreitete fich bald in Mejopotamien, Berfien, Sprien, Agppten und den angrenzenden Ländern, und da der Jolam alle Religionogenoffenschaften bulbet, welche als Schriftbesiger angesehen werben, so bauerte bie Sette ber Barbefianisten in ben genannten Ländern auch unter ber Herrschaft ber Muhammedaner fort und bestand hier noch im 10. Jahrhundert (Jakobi, Gnofis in Berzogs Real-Encyklopadie). Aber die Muhammedaner dulbeten nicht nur die Religionsgenossenschaften ber Schriftbesitzer, sondern sie duldeten auch Rulte, die fie nach bem Gefete Muhammeds hatten vertilgen muffen, jo bie barranischen Ssabier und die Dlagier. Lettere, welche teine Offenbarungsschrift eines vom Islam anerkannten Propheten befagen, hielten mit großer Bahigfeit an bem ererbten Feuerfult fest, und ba sie febr jahlreich maren, so ließ man fie gemähren, benn man fürchtete, daß ihre gewaltsame Unterdrückung Aufstände hervorrusen tonne. Hatte man boch ohnehin genug zu thun mit der Unterbrudung ber falfchen Moslims, welche, außerlich jum Islam übergetreten, ihn ju untergraben suchten, indem sie ihre eigenen Lehren darauf pfropften. Gegen diese verfuhr man mit unerbittlicher Strenge; um sie auszurotten, murde ein Inquisitionsgericht geichaffen, welches mit graufamer barte alle biefe Reger bem Tobe überlieferte. Und wenn man auch der hierdurch hervorgerufenen Empörungen mit bewaffneter hand allmählich herr murbe, fo gelang es boch nicht, die gablreichen geheimen Gesellschaften alle zu entbeden und auszurotten, welche, durch die Verfolgungen hervorgerufen, im Berborgenen teils die alten perfischen, teils driftlich gnostische ober philosophische Ibeen pflegten und fortpflanzten.

Abballah ibn=Maimum, ber Stifter bes Geheimfults ber Jsmaeliten.

Aus dem Schoße einer dieser geheimen Gesellschaften ging nun im Anfange des 9. Jahrhunderts der Reformator der muhammedanischen Sekte der Jömaeliten hervor. Abdallah ibn-Maimam war einer persischen Familie entsprossen, welche sich zu den Lehren des Bardesanes bekannte. Sein Bater, ein Augenarzt von Beruf, hatte sich vor der Inquisition nach Jerusalem geflüchtet, wo er, scheindar

Billensfreiheit und der Sünde als eines Abfalls von Gott mit der fataliftischen Lehre zu kombinieren, weist Hilgenfeld überzeugend nach (S. 74—161).



ein frommer und eifriger Schit, im Verborgenen die ge Leimen Wissenichaften lehrte. Unter seiner Leitung wurde Abdallah ibn: Mainûm nicht nur ein geschickter Zauberer und gewandter Augenarzt, sondern auch ein großer Kenner aller theologischen und philosop hischen Systeme. Nachdem sein Versuch, mit Silse magischer Künste süch für einen Propheten auszugeben, mißlungen war, faßte er den Plan, durch Gründung einer geheimen Gesellschaft, welche so organisiert war, daß sie Bekenner aller Religionen, Muhammedaner, Wagier, Ssadier, Christen und Juden, Freidenker und Bigotte in ihrers Verband aufnehmen konnte, sich eine zahlreiche, ihm blind gehorschende Partei zu schaffen, die im geeigneten Momente ihm oder seinen Nachkommen den Thron verschaffen solle 17.

# 3med und Ginrichtung bes Jomaelitenorbens.

Ru dem Ende gab er vor, der Sefte der Lomgeliten anzuge hören, welche bekanntlich die Nachkommen Jemaels, des ältesten Sohnes Ofchafars des Wahrhaftigen (eines Nachkommen Alis), als Smam (geistlichen und weltlichen Oberherricher) anerkennen, mabren bie orthodoren Schiiten bas Imamat ben Rachfommen Dufas, bes ameiten Sohnes Dichafars, querkennen, weil Ismail por Feinem Bater verstorben sei. In Wirklichkeit jedoch verachtete er diese Sette ebenso, wie er die Nachkommen Alis hakte. Deshalb suchte er auch feine Vertrauten nicht unter den Moslims, sondern unter den Da giern, Sfabiern, Christen, Manichaern und Philosophen, und wenn er trogbem auch Muselmänner in seinen geheimen Bund aufnahm, so that er es, teils um sich vor dem Argwohn und der Verfolgung ber regierenden Gewalt zu ichüten, teils aber auch, um ihre Reichtumer zu erben oder sich ihres Ginflusses zu bedienen. Er hütete sich wohl, dieselben in die letten Geheimnisse seiner Lehre einzum eihen, welche barauf hinausliefen, daß die Imams, die Religionen und bie Moral nur ein Betrug und nur dazu da feien, um das Volk diefe Zweden ber regierenden Gewalt bienstbar zu machen. Beije stellte er Leute der verschiedensten Bekenntniffe in den Dienst eines Wertes, beffen 3med nur ibm und wenigen Vertrauten be Kannt Indem er diefen Geheimbund mit verschiedenen Wiffens fufen ober Graden ausstattete und seine Lehren durch einen bei ber Initiation abzuleistenden Musterieneid, in welchem auch blinder Gehorfam gegen die Oberen verlangt wird, gegen Berrat an Brofane ficher fe ellte,

<sup>17)</sup> Dogy, Beich, ber Mauren in Spanien, II, S. 6.

auch durch eine gleiche Berpflichtung den Mitgliedern der höheren Grade Berichwiegenheit gegen biejenigen ber niederen Stufen auferlegte, verfügte er als Großmeister über ein Beer ihm blind ergebener Leute, die durch allmähliches Fortschreiten auf der Stufenleiter der Ordens= lehre bagu erzogen murben, in ber Erfüllung ihrer Pflichten gegen ben Orben vor feiner That jurudzuschrecken. Der Orben muchs anfangs nur langfam, später aber mit erstaunlicher Schnelligkeit. Rahlreiche Werber (Dais) wurden nach allen Richtungen ausgesandt. um Proselnten zu gewinnen. S. be Sacy, bem wir die eingehendsten Nachrichten über die Ismaeliten verdanken, teilt in der Ginleitung seines Wertes über die Drusen 18) S. CXLVIII die Instruction ber Dais mit, welche er Novairi entnommen hat. Zwar hat er unmittelbar vorher schon den Lehrinhalt jedes einzelnen der neun Grabe angeführt, indeffen ift die Instruction ber Dais für die Beurteilung bes gangen Systems noch beffer geeignet, weshalb ich mir nicht verfagen fann, diefelbe hier wenigstens auszugsweise anzuführen. "Babt ihr es mit einem Schiiten zu thun, so gebt vor, ein eifriger Unhänger ihrer Lehre zu fein. Sprecht mit ihm über bas von ben Moslimen an Ali und seinen Kindern begangene Unrecht, über den an Sojein begangenen Mord und über die Gefangenschaft, in welche sie seine Töchter brachten. Durch solche und ähnliche Reden, welche sie gerne hören, werdet ihr euch bei ihnen insinuieren und leichtes Spiel mit ihnen haben. — Wollt ihr einen Sfabier gewinnen, fo iprecht mit ihm über die Siebenzahl und die Dinge, welche mit berfelben zusammenhängen. Trefft ihr einen Unhänger des Magismus, fo beginnt jogleich mit ben Lehren bes vierten Grades, benn ihre Ansichten sind im Grunde den eurigen gleich. Unter allen Bolkern haben die Magier und die Sfabier die meiste Bermandtschaft mit uns, boch haben sie aus Mangel an rechter Kenntnis einige Frrtumer bei sich eingeführt. — Ift ber, ben ihr gewinnen wollt, ein Jude, jo fprecht mit ihm über ben Deffias. Sagt ihm, baß Mohammed, ber Sohn bes Jomael, ber Deiffias jei, beffen Anerkennung bie Pflicht aufhebe, das Gefet zu beobachten. Scheltet auf die Chriften und die unwissenden Mohammedaner und fagt, daß Chriftus der natürliche Sohn des Zimmermanns Josef und feiner Gattin Daria gewesen sei. - Christen gegenüber werdet ihr zum Riele gelangen, wenn ihr ohne Unterschied über die Juden und die Mohammedaner euere Migachtung aussprecht und fagt, daß ihr die

<sup>18)</sup> Exposé sur la religion des Druzes, Paris 1838. Beitichrift für kulturgeschichte. IV.

Wahrheit des apostolischen Bekenntnisses anerkennt, und dieselben über beisen allegorische Anslegung unterrichtet. Saat ihnen, fie hätten den Baraflet verkannt; die Ankunft desselben stehe unmittelbar bevor; er sei es, zu dem ihr sie ruset. — Trefft ihr einen Dualisten 19) — und ihr wißt, daß diese Sette die Quelle unserer Lehre ist - so beginnt euren Unterricht sogleich mit dem sechsten Grade, indem ihr ihnen das Rapitel von der Mischung der Finsternis und des Lichtes vortragt. Trefft ihr einen unter ihnen, bem ihr glaubt euch ganz anvertrauen zu können, jo entdeckt ihm das ganze Beheimnis. — Ginem Anhänger philosophischer Lehren gegenüber dürft ihr nicht vergessen, daß seine Ansichten über die geoffenbarten Religionen und die Ewigfeit der Welt mit den unfrigen übereinstimmen. Einige von ihnen laffen allerdings ein höheres Wefen zu, welches die Welt regiert, ohne es indessen zu kennen. Zwischen benen, welche gleich uns die Eristenz einer die Welt regierenden Gottheit leugnen, und uns giebt es keinen Lehrunterschied mehr. — Bei einem Dualisten seid ihr eures Sieges sicher. Berwerft ihm gegenüber das Dogma von ber Einheit Gottes, sprecht mit ihm von dem "Borangebenben" und dem "Folgenden" und ihrer gegenseitigen Abhängigkeit, wie dies im ersten und dritten Grade des höheren Unterrichts (im sechsten und achten Grade 20) des Spitems) auseinandergesett ift."

<sup>16)</sup> Sacy meint, daß bier Bartesanisten ober Manichäer und daß mit ben unten erwähnten Dualisten eine mohammedanische Selte gemeint sei ober daß eine verderbte Schreibung vorliege. Bekanntlich ist aber die Borstellung von der Mischung des Lichtes und der Finsternis, von welcher hier die Rede ist, rein manichäisch. Bermutlich sind daher hier die Manichäer, unten aber entweder die Bardesanisten oder die Anhänger des Zoroastrismus gemeint, worauf besonders der Umstand schließen läßt, daß "der Borangehende" und "der Nachsolgende" der Jemaeliten in Ahriman und Ormuzd ihre Barallele sinden.

so) lleber ben achten Grad sagt S. de Sach S. 121: Dans ce huitième degré on enseigne au prosélyte que des deux êtres qui gouvernent l'univers, l'un est préexistant à l'autre, et élevé au dessus de lui; que le second est créé par le premier, existe par lui et n'existerait pas sans lui; qu'il l'a formé de sa propre substance; que le préexistant a produit les êtres primitifs et que le second leur a douné la forme et en a fait des êtres composés. Passant ensuite à expliquer la nature du préexistant. ils disent au prosélyte que le préexistant a lui-même reçu l'existence de celui de qui il l'a reçue, de la même manière que le second a reçu l'être du préexistant, si ce n'est que celui de qui le préexistant a reçu l'être n'a ni nom ni attribut, que personne ne dolt ni parler de lui, ni lui rendre aucun culte.

Es folgen noch die sehr ausführlichen Verhaltungsmaßregeln, welche ber Dai einem Sunniten gegenüber zu beobachten hat. hier wird die äußerste Borsicht empfohlen. Auch werden die Dais angewiesen, por den Augen des Bolkes ein ernstes, enthaltsames Leben ju führen und alles zu vermeiden, was zu Tadel Anlaß geben tonnte. Sie follen fich ferner bemühen, eine gewiffe Bewandtheit ber Finger zu erlangen, um burch Gaufeleien die Augen zu verblenden und ben Glauben zu erwecken, als ob fie Wunder thun konnten. Die ausführliche Wiedergabe dieses Teils der Instruktion wurde zu weit führen; auch genügt das Vorstehende, um darzuthun, daß Siabismus, Magismus, Barbejanismus und Manichaismus ben Rern der Jomaelitenlehre ausmachen. Da nun unfer Denkmal, wie aus ber Kurrentschrift geschloffen werben nuß, bem Anfange bes zweiten Jahrtausends n. Chr., also einer Zeit angehört, wo ber Ssabismus bereits erloschen mar, alle Bilder aber die Gebrauche des Sjabismus barftellen, auch die Inschrift auf eine dem arabischen Sprachgebiete angehörende Sefte hinweist, so liegt ber Schluß nahe, bag bas Denkmal bem Geheimfult ber Jomaeliten angehört. Daß eine andere Gefellschaft als diese nicht in Frage kommt, ergiebt sich außerdem noch aus dem Bergleich mit dem Raftchen von Bolterra, welches einem verwandten Minfterium, nämlich dem der Drufen, angehört.

### Figur 3.

Rehren wir nunmehr zur Betrachtung ber Seitenbilder unferes Räftchens zurück. Um dunkelsten ist der Sinn des Bildes Figur 3. Sier kommt man großenteils über Bermutungen nicht wohl hinaus. Das ganze icheint ein Borgimmer barguftellen; alle Kiguren find nacht mit Ausnahme der Frau, beren Kleidung, obwohl durch einen jungen Stier zum Teil verdeckt, doch deutlich erkennbar ift. Die Kleidung, die fie trägt, ift ihr höherer Rang bezeichnet; fie ift eine Briefterin und erscheint in dieser Eigenschaft auf bem Bilde Figur 4 thatig. Rechts fitt auf einer Bank, anscheinend in tiefes Nachdenken versunken, den Kopf auf die Sand gestütt, ein Profelnt, ber die Musterienweihe erhalten foll, neben ihm steht ber Dar, ber ihn für den Orden gewonnen hat und ihn demselben jest zuführt. Bur Rechten des Reophyten, unmittelbar vor dem Dai, steht eine arone, thonerne Baje, die dieser mit der rechten Sand befühlt, scheinbar, um sich zu erwärmen. Denn aus ber Base, die ganglich mit enlindrischen Holzscheiben angefüllt ift, lodert ein Teuer empor. Db aber die Base nur den Zweck hat, das Borgimmer zu erwärmen,

oder ob es baneben auch eine rituelle Bedeutung hat, ift eine Frage, bie ich mit Sicherheit nicht entscheiben kann. Rach Goeje S. 81 führten die Sfabier den Neophyten vor der Ginweihung in einen dunklen Tempel, der ihn begleitende Briefter fette ihm dann eine aus Beibenzweigen geflochtene Krone auf ben Ropf. Seitwarts von seinem rechten Juße murde ein Rübel aufgestellt, in welchem Feuer brannte, und zu seiner Linken ftand ein Rubel Waffer. Diefer Wassertübel fehlt in unserem Bilbe. Bare er ba, so mare ber spm= bolische Amed des thatsächlich vorhandenen Keuerfübels außer Frage Bielleicht ist er hier nur beshalb weggelassen, weil seine Darftellung bei dem engen Raume, ben die Dimenfionen der ichmalen Seitenwand (19 und 13 cm) darbieten, schwer thunlich mar. Briefterin halt irgend etwas in ber rechten Sand, was fie entweber erwärmen ober ins Keuer werfen will. Sicher erkennbar ift ber Gegenstand nicht; vielleicht ift es eine Weihrauchstange, vielleicht aber auch eine horizontal gehaltene Base, in welcher sie die Fluffigkeit erwärmt, mit ber fie auf bem Bilbe (Fig. 4) bas eine ber vor bem mannweiblichen Idole betenden nachten Weiber übergießt. Die lettere Unnahme ist die mahrscheinlichere, auch fann ber zwischen Daumen und Zeigefinger fichtbare Gegenstand recht wohl für den Dlündungsrand der Bafe gehalten werben. — Weiter links fteht ein Dann, ber einen, vermutlich jum Opfer bestimmten, jungen Stier an ben Hörnern festhält.

# Figur 4.

Hadrichtlich bes in Figur 4 bargestellten Phalluskultus lassen uns die Nachrichten Sacys völlig im Sticke. Dagegen berichtet Perrier <sup>21</sup>), daß die Ismaeliten noch heute Phallusdienst treiben. Ist es richtig, daß das auf einen Sockel aufgestellte mannweibliche Ivol Hörner hat, so ist es wahrscheinlich ein Bild der Mondgottheit, welche von den Harraniern zur Zeit der Herrschaft des Islams als androgyn <sup>22</sup>) bestrachtet wurde, "weil der Mond von der Sonne erfüllt und gesschwängert wird und dann selbst wieder zeugende Stosse in die Luft sendet und herunterstreut." Diese Gottheit wird häusig mit Hörnern <sup>23</sup>)



<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Ferdinand Perrier, La Syrie sous le gouvernement de Méhémet-Ali, Paris 1852, S. 266: Les Ismaélites ont en grande vénération le Φαλλὸς des anciens, dont quelques femmes portent l'image suspendue à leur cou.

<sup>22)</sup> Chwolson I, 403 und II, 183 f.

<sup>28)</sup> Chwolson II, 185.

bargestellt, worin eine Anspielung auf die Sichel- ober hörnergestalt zu erblicken ift, in welcher der Mond bei zu= und abnehmendem Lichte — beshalb werben ihm meist auch Stiere geopfert — am himmel erscheint. Übrigens murbe ja auch Priapus als Personi= fitation des Phallus stets mit Bockshörnern daraestellt. Wie bem auch fein mag, die Gesten ber vor dem Idol anbetend niedergefunkenen Weiber lassen keinen Zweifel barüber, daß es sich um Phallolatrie handelt; sie rufen die schöpferische Kraft ber Gottheit an, fei es, daß sie für sich Rindersegen ober für ein neugeborenes Rind Gefundheit erfleben. Gine von ihnen erhält von ber hinter ihnen stehenden Priefterin eine Lustration, woraus vielleicht geschloffen werben darf, daß sie eine Wöchnerin ist, da nach orientalischen Begriffen die Mutter langere Zeit nach ber Geburt unrein ift und baber ber Reinigung bedarf. Rechts von diefer Szene sehen wir zwei Manner, von benen ber eine ben anderen umfaßt halt und mit fich fortzuziehen sucht. Es ist vermutlich ber Dai mit bem Proselyten (Rig. 3). Letterer tragt ein Gefäß in der Hand, in welchem er bas Blut bes Tieres, welches für ihn geopfert werben foll, auffangen wird. Diefes Opfertier, ein Bock ober Widder, befindet sich unmittelbar vor ihm und ein Tempelbeamter, ber aus ber hand eines anderen bas Opfermeffer empfänat, steht im Begriff, bas Opfer zu vollziehen.

Charafteristisch ist die Stellung sowohl des Mannes, der das Opfer vollziehen will, als auch des Opfertieres, beffen zum himmel erhobener Blick gewiß nicht ohne aftrale Bedeutung ift, wie benn überhaupt von den Ssabiern Schlachtopfer nur den Planeten, nicht aber dem höchsten Wesen dargebracht murden 24). Weiter rechts er= bliden wir drei Männer, von denen der eine sowohl durch seine Rleidung, wie besonders durch die Mauerkrone als oberfter Priefter ber Gottheit bezeichnet ift, welche mit bemfelben Attribute geschmuckt auf bem Bilbe des Deckels erblickt wird. Links von ihm befindet sich ein Tempeldiener, welcher allerlei Sandreichungen zu leisten bat, während gleichzeitig ein anderer Diener auf einer ovalen hölzernen Platte mehrere thönerne Gefäße und einen nicht erkennbaren festen Gegenstand (vielleicht die Leber eines Opfertieres) bem hierophanten barbietet. Bas in ben Gefäßen enthalten ift, läßt fich naturlich mit Sicherheit nicht fagen. Bermutlich aber enthalten fie Blut ober Eingeweibe von Opfertieren, aus benen ber Sierophant die Zukunft



<sup>24)</sup> Chwolson II, 7.

erforschen foll. Denn biviniert wurde aus allen Opfern, die nicht lebendig verbrannt wurden 25).

### Figur 5.

In Figur 5 erblicken wir links einen Mann, der einen geschlackteten jungen Stier von der Opferstätte fortträgt; vermutlich ist dies derselbe Mann, der bereits in Figur 3 auftritt, wo er das noch lebende Tier an den Hörnern festhält. Weiter rechts ist eine Opfershandlung dargestellt. Das Opfertier, ein Lamm, wird mit Wein begossen, ehe es noch tot ist. Aus dieser Begießung divinierte man, je nachdem das Tier sich bei derselben schüttelte oder nicht, ob das Opfer den Planetengöttern wohlgefällig oder mißfällig sei 26). Endzlich sehen wir in der rechten Ecke die Vorbereitungen zu einer magischen Gaukelei, die auf dem zu Volterra gefundenen Denkmal deutlicher ausgeführt ist und bei der Besprechung dieses Denkmals näher erörtert werden wird.

So finden alle diese Bilder eine ungezwungene Erklärung in völliger Übereinstimmung mit den uns zu Gebote stehenden Nachzrichten über die Sabier und die Jsmaeliten, wie auch mit der Insichten. In Bezug auf die letztere sei nur noch erwähnt, daß das Chamäleon, das in der Juschrift dem Lorgange im Gefäße eines Bechers verglichen wird, vermöge des schnellen Farbenwechsels, dessen dieses Tier fähig ist, auf die Magie hinweist, deren Ausübung in der zuletzt erwähnten Szene des in Figur 5 dargestellten Bildes angedeutet ist.

### II. Das Kaftden von Polterra.

Figur 6.

Das Rästichen von Volterra hat keinen Deckel. Es handelt sich hier also nur um vier Bilder, von denen zwei auf den längeren, zwei andere auf den fürzeren Seiten des Kästichens sichtbar sind. Besprechen wir zunächst die kleineren Bilder. Figur 6 stellt die Mysterientause dar. Der Neophyt steht in einem Kübel, den Obersleib nach vorn gebeugt und erhält von einem hinter ihm auf einer

<sup>25)</sup> Chwolfon II, 238.

<sup>26)</sup> Chwolfon III, 259.

aus Ziegeln aufgemauerten Bank stehenden Mysten ein Wasserdad, während ein anderer Eingeweihter ihm den Kopf hält. Der Kübel, in welchem der Eingeweihte steht, ist wahrscheinlich das Symbol des Flusses, da die Taufe im Oriente stets in der Art vollzogen wird, daß der Täusling im Flusse stehend untergetaucht wird. Möglich ist aber auch, daß v. Hammers Behauptung richtig ist, wonach durch den Kübel der Mutterleib symbolisiert wird. Gleichviel ob man dieser oder jener Deutung den Vorzug giebt, die Bedeutung der Taufhandlung bleibt dieselbe, nämlich eine innere Reinigung oder eine geistige Wiedergeburt. Der Charafter der Mysterientausse ist deutlich gekennzeichnet durch die in der oberen linken Ecke des Bildes angebrachte Eule, welche der Handlung zusieht; denn die Eule ist vermöge ihrer Eigenschaft, auch in dem Dunkel der Nacht sehen zu können, das Symbol der ins Verborgene schauenden Weisheit geworden.

### Figur 7.

Die Figur 7 zeigt einen aus Ziegeln aufgemauerten Berd, auf welchem ein Mann inmitten brennender Holzstücke liegt. nich hier lediglich um ein magisches Kunftstück handelt, ersieht man aus der Haltung der beiden Männer, welche rechts daneben stehen. Der eine berfelben, welcher bem Beschauer ben Hücken kehrt, ist durch seine Tracht als Magier gekennzeichnet. Er ist der einzige von allen auf den Bildern vorkommenden Männern, der langes, bis über die Mitte des Hückens hinabreichendes Saar trägt, welches unten durch einen Knoten zusammengehalten wird. Da man von den Ohren des Mannes nichts sieht, so ist anzunehmen, daß er eine Berücke träat. Auch hat er, wie deutlich, besonders an der linken Sand, erkennbar ift, Sandschuhe an. Die Sande hat er erhoben, wie wenn er sich an Zuschauer wendete, die er zur Bewunderung für seine Kunst hinreißen will. Die Züge seines Nachbarn, der bem Beschauer bas Gesicht zufehrt, brucken Berwunderung aus, wie nicht minder die Gesten, besonders die der rechten Sand, mit welcher er sich, wie es scheint, hinter dem Ohre kratt.

Daß berartige Gauteleien bei den Jomaeliten üblich waren, fann nicht bezweifelt werden. Stanislas Gunard giebt in einer Schrift "Un Grand-Maître des Assassins au temps de Saladin" auf S. 120 die Übersetzung folgender von Aboû Ferâs überlieferten Episode aus dem Leben des Raschid ad-din: Eines Tages fam zu Raschid ad-din ein Mann aus Bagdad, welcher behauptete, sich

ins Feuer legen zu können, ohne Brandwunden bavon zu tragen. Ruschid behandelte ihn mit Auszeichnung, beherbergte ihn und schickte ihn am andern Morgen ins Bad. Dem Babemeister aber trug er auf, ihn mit Beuwisch und Seife forafältig abzureiben. Much ließ er ihm, während er im Bade war, feine Rleider nehmen und ichicte ihm als Erfat einen Rattunanzug. Als ber Dann nach bem Babe nach feinen Rleibern fragte, fagte man ihm, fie feien in die Bajche gegeben. Dlit dieser Antwort zufrieden, zog er die bargereichten Kattunkleiber an, worauf man ihn wiederum zu Raschidad-din führte. Diefer ließ ihm ein Dahl vorseten und sprach gu ihm, nachdem er gegeffen hatte: Du haft behauptet, dich ben Flammen ausieben zu können, ohne Schaben zu nehmen; willst bu mich nicht durch ein Experiment dieser Art erfreuen? Als der Mann nunmehr nach feinen Kleidern verlangte, antwortete Raschid: Sollte benn beine Unverbrennbarkeit nicht an beiner Berson haften, sondern von beinen Kleibern abhängen? Darauf ließ er ihn in einen abgelegenen Maum sperren und in bemselben ein Feuer anzunden, in welchem ber arme Dlensch verbrannte.

### Figur 8.

Wenden wir uns nunmehr zu bem Bilbe Fig. 8. Links fitt auf einem Seffel ein Mann, beffen linke Sand einen nicht ficher erfennbaren Gegenstand umfaßt hält. Bermutlich ist es ein mit Blut gefüllter Schlauch; Die Rechte biefes Mannes balt ben Griff eines furzen Schwertes umfaßt, beffen Svipe in ben Inhalt bes Schlauches getaucht ift. Bor ihm fniet ein Dann, beffen linke Sand, wie es icheint, den linken Ellenbogen bes ersteren umfaßt, mahrend er bie rechte Sand erhoben hat, um ben Dinfterieneid 27) ju leisten. Die symbolische Bebeutung bes in Blut getauchten Schwertes ift klar; sie ift der hinweis auf die Strafe, welche ben Gidbruchigen trifft. Rechts von diefer Gruppe fteht ein Mann, ber einen nicht genau erfennbaren Gegenstand in der erhobenen Sand halt. Daß biefer Gegenstand von geringem Gewichte ift, geht baraus hervor, bag er ihn zwischen Daumen und Zeigefinger ber linken Sand halt. dieser Gegenstand anlindrisch (er scheint jedoch prismatisch zu sein), jo könnte man ihn für eine Bergamentrolle halten, auf welcher die Eibesformel steht, die dem auf den Rnieen liegenden Reophyten



<sup>27)</sup> Der Wortlant desfelben ift abgedruckt bei Abler, Mufeum Enficum Borgianum, Rom 1782, S. 134 f.

soeben vorgelesen worden ist, ober die er nach der Gidesleistung der Sitte ber Drufen gemäß unterschreiben foll, fodaß biefes Bergament entweder jett auf seinen ihm dauernd angewiesenen Blat gelegt ober von diesem Plate weggenommen wird. Die in ber Mitte bes Bildes dargestellte Opferhandlung, sowie die weiter rechts auf einem an der Wand befestigten aufgerollten Vergament befindliche grabische Inschrift sprechen beutlich für die Verwandtschaft des auf diesem Räftchen abgebildeten Musteriums mit dem des Rastchens pon Effarois. Das Opfertier, ein Widder, hat bereits den töblichen Stoß erhalten; ber aus ber Bunde hervorquellende Blutstrom ergießt sich in einen vor dem Tiere aufgestellten Rubel. Die Stellung bes Tieres sowohl wie bes Mannes, welcher bas Opfer vollzieht. ift genau dieselbe, wie auf bem Kastchen von Effarois. Rechts pon Dieser Gruppe liegt ein Mann auf den Knieen, welcher zugleich mit einem hinter ihm stehenben Danne ein Gefäß anfaßt. Die Band bes letteren bebeckt jum Teil die bes ersteren; diefer giebt also bas Gefäß an jenen ab. Bermutlich hat also ber Mann in knieender Stellung in bem Gefäße einen Teil des Blutes, welches ber Bunde bes Opfertieres entströmt, aufgefangen und übergiebt es bem hinter ihm stehenden Manne, bamit er es jum Briefter trage, ber baraus bivinieren foll. Es ift vielleicht nicht überfluffig, noch barauf binguweisen, daß biefes Befäß mit benen bes Raftchens von Effarois in ber Form völlig übereinstimmt. Der zwischen ben beiben Mannern zur rechten Seite berselben befindliche Feuertübel ift unten mehrfach burchbrochen, um den Zutritt der Luft jum Reuer ju erleichtern. Ob das Feuer hier nur eine symbolische Bebeutung ober einen praktischen Zwed hat, etwa jum Verbrennen bes Opfertieres ober einzelner Teile besselben bienen soll, läßt sich nicht ermitteln.

Die Inschrift <sup>28</sup>) ist stark entstellt und nicht im Zusammenhange lesbar. Sinzelne Worte jedoch lassen sich erkennen, so Nar (Feuer), subuluna (unsere Wege), lisabi (den sieben), baidhina (hell-glänzenden), tatek (Chamäleon), lauter Worte, die auch in der Inschrift des Kästchens von Essarois vorkommen und es wahrscheinlich

<sup>29)</sup> Da die Schriftzüge in Kurrentschrift ausgeführt find, so barf man schließen, daß das vorliegende Denkmal jüngeren Ursprungs ift, als das im Museum Borgianum zu Rom aufbewahrte Drufenkalb, welches mit zahlreichen kufischen Schriftzügen bebeckt ift. Gehört nun letteres noch dem 11. Jahrhundert an, in welchem der Kult der Drufen ausgebildet wurde, so reicht die Entstehung des Denkmals von Bolterra schwerlich über den Ansang des 12. Jahrhunderts zurück.



machen, daß die Inschrift beider Kästchen dieselbe ist. Dazu kommt die Übereinstimmung in der Form der Gefäße, in dem magischen Kunststück und in der Stellung des Opferers und des Opfertieres, Umstände, die es unzweiselhaft erscheinen lassen, daß beide Denkmäler, wenn nicht demselben, so doch zwei nahe verwandten Kulten angehören. Allerdings weisen die beiden Kästchen auch mancherlei Verschiedenheiten auf, die den Glauben an eine völlige Übereinsstimmung der in Frage kommenden Kulte nicht aussommen lassen; so der Phallustult auf dem Denkmal von Essarois und das Musterium des Kalbes (Figur 9) auf dem Denkmal von Volterra. Gehört nun das Kästchen von Essarois dem Musterientreise der Ismaeliten an, so wird das Kästchen von Volterra durch das Musterium des Kalbes unzweiselhaft den ihnen religionsverwandten Drusen vindiziert.

# Figur 9. Ifonographie.

In der Mitte des Bildes steht eine Art Altar. Gin Bergleich desselben mit der Bank und bem Berbe (Figur 5 und 6), welche augenscheinlich aus Ziegelsteinen aufgemauert sind, ergiebt, daß diefer Altar aus Holz gefertigt fein muß. Dafür iprechen auch die an den Seitenwänden befindlichen Schnitarbeiten. obere Decke, auf welcher das Kalb steht, greift mit ihren Seitenrandern über die Seitenflachen des Raftchens hinüber, bildet baber mahrscheinlich einen abnehmbaren Deckel, und es ift zu vermuten, daß das Kalb nach beendetem Dinfterium in dem Innern biefer einen Altar barftellenden Solzfiste verwahrt wird. Die Unsicht, daß es sich hier etwa um ein lebendiges Kalb handele, ist im hinblick auf ben Mangel jeder einen Absturz verhütenden Umfriedigung ausgeschlossen. Auch wissen wir, daß das Kalb der Drusen, wenn auch nicht, wie be Sacy meint, aus Gold, so boch aus Metall gefertigt ift. Das im Mufeum Borgianum aufbewahrte Eremplar eines Drufentalbes ift 3. B. aus Meffing gefertigt und ganglich mit einer fufischen Geheimschrift bebeckt. Links von bem Altar befindet sich ein Gefäß, ähnlich bemjenigen, in welches in Figur 8 das Blut des Opfertieres fließt, und eine Gruppe von brei Männern. Der eine berfelben fniet vor dem Altare, ben er mit ber erhobenen Rechten berührt; hinter ihm steht ein Mann, ber in ber rechten Sand eine Bergamentrolle, in der erhobenen Linken einen Rrang hält, womit er, wie es scheint, den Ropf des Ralbes schmucken will, und der fich nach einem hinter ihm befindlichen Manne umfieht, welcher in der erhobenen rechten Sand ein Befäß trägt. Un ber

Vorderseite des Altars liegt ein Blasedalg und ein zylindrisches Gefäß, dessen Seitenwände durchbrochen sind, in welchem also wohl ein Feuer entsacht werden soll. Dasselbe gehört, wie es scheint, dem auf der rechten Seite des Altars knieenden Manne, der in der erhobenen Linken ein den Flügeln einer Mühle ähnliches Instrument hält, während er die Rechte wagerecht erhoben und den Zeigesinger ausgestreckt hält. Er sieht sich um nach einem anderen Manne, der in der erhobenen Linken das Henkelkreuz und in der herabhängenden Rechten eine Pergamentrolle hält, auf der ein Logel sichtbar ist. Dieser Mann steht hoch erhobenen Kopfes da und hält, wie es scheint, an die anderen Abepten eine Ansprache.

#### Rult ber Drujen.

Wir miffen, daß die Drufen eine in der ersten Sälfte des 11. Jahr= hunderts entstandene ismaelitische Sette sind, welche ben fatimidischen Chalifen hatem (+ 1021) als eine Incarnation Gottes verehren. Sie bewohnen den westlichen Abhang des Libanon und einen Teil des Antilibanon. Ihr Religionssystem ist uns durch Sacys Arbeit einigermaßen befannt; gang unbefannt ift uns aber ihr Myfterienkult, nur weiß man mit Sicherheit, daß in diesem Dinsterium das Ralb eine wichtige Holle spielt. Die gewöhnliche Ansicht, daß dieses Kalb angebetet werde, ift unrichtig. Unter Berufung auf Venture, der eine englisch geschriebene Abhandlung über die Drusen herausge= geben hat, fagt Sacy S. 251: Über bas, was in ben Mysterien ber Adepten vor sich geht, können wir uns nur unbestimmte Vorstellungen machen. Dan hat nichts weiter bavon entdecken können, als daß sie darin ein goldenes Kalb zeigen und ihre heiligen Bucher lefen, von benen sie eine tabbalistische Erklärung geben, die sich durch mundliche Überlieferung fortpflanzt. Ich glaube jedoch ver= fichern zu konnen, daß diefes Ralb, weit entfernt, ein Gegenstand ber Anbetung zu fein, als Symbol ber übrigen Religionen gilt, welche ihr Religionsstifter vernichten wird. Ich grunde diese Dleis nung auf ihre heiligen Bücher, welche unaufhörlich gegen die Ibolatrie eifern und welche bas Judentum, bas Chriftentum und den Muhammedanismus mit einem Kalbe und einem Buffel vergleichen.

Sinen schäfenswerten Beitrag zur Charafteristif der Ansichauungen und Sitten der Drusen liefert auch Petermann, welcher dem ersten Bande seiner "Reisen im Orient, Leipzig 1865" einen von einem gebildeten Araber (der ehemals Druse gewesen und

später zur evangelischen Kirche übergetreten war) geschriebenen Aufsatz angehängt hat. Hier heißt es, S. 385, das Kalb sei den Drusen der Nateq, eine Neußerung, welche für die Richtigkeit der obigen Auffassung spricht. Denn unter dem Nateq ist der Priester des Frrtums zu verstehen; insbesondere werden Noah, Abraham, Moses, Jesus, Muhammed als Nateas bezeichnet. In ihrer Sechatologie teilen sie nach Petermann, S. 399 f., die andern Relizgionen in die der Gegner oder des äußerlichen Gesetzes (Mohammedaner: ) und Juden) und die der mystischen Interpretation oder des innerlichen Gesetzes (Christen, Schiiten und Nosairier). Wenn also das Kalb den Drusen das Sinnbild der Nateas und ihrer Relizgionen ist, so kann das Mysterium desselben nur eine bildliche Darzstellung ihrer Glaubensansichten über diese Religionen und deren Verzhältnis zu der ihrigen sein.

Deutung bes in Figur 9 bargeftellten Myfteriums.

Und in ber That scheint das Bild Kigur 9 eine allegorische Darftellung biefes Gebankens ju fein. Der Mann in ber rechten Ede, welcher ftolz erhobenen Hauptes zu ben andern auf bem Bilbe bargestellten Männern zu sprechen scheint, ift burch ben auf ber in seiner Sand befindlichen Bergamentrolle sichtbaren Bogel (vermutlich ein Sperber, bas Symbol ber Gnosis), auf ben er burch den ausgestreckten Reigefinger hinweist, sowie durch das Henkelfreuz, das Symbol des neuen Lebens, welches den in die Beheimlehre Eingeweihten gemährleistet ift, als ber Reprasentant ber unitarischen Religion gekennzeichnet. Wenn die brei Manner links vom Altare als die Repräsentanten breier verschiedener Religionen anzuseben sind und ihre Reihenfolge auf bem Bilbe bie zeitliche Aufeinanderfolge ber letteren andeutet, so wurde ber knieend anbetende Mann ber Reprasentant bes Jubentums fein, ber mit bem Rranze und der Vergamentrolle das Christentum vertreten, mahrend der britte die Religion Muhammeds barftellt. Die rätselhafteste Figur auf diesem Bilbe ist ber Mann, welcher rechts vom Altar kniet. Derjelbe hält in der erhobenen Linken einen Stab, an welchem fich eine Müble befindet, und, mabrend er fein Gesicht bem binter ibm stebenben Drusen zuwendet, weist er mit dem Zeigefinger der rechten Sand auf bie Gruppe, welche auf ber anbern Seite bes Altars ihren Gottes:

<sup>29)</sup> Bahricheinlich find nur die Sunniten gemeint, ba die weiter unten genannten Schitten boch auch ju ben Dohammebanern gublen.



bienst verrichtet, als wollte er zu bem Drufen sagen: sieh boch, bie andern thun ja basselbe, wie ich. Diese Sandbewegung und biefer Blid find ungemein bezeichnend und berechtigen zu bem Schluffe, bak fie die Antwort sein sollen auf die Borwürfe und die höhnenden Borte pon Seiten bes Drufen. Da auf Diefen Bilbern nichts bebeutungelos zu fein icheint, so muß aus bem Umstande, daß biefer Mann bem Drufen unmittelbar benachbart ift, geschlossen werben, baß er ber Bertreter einer Religion ift, die berienigen ber Drufen nabe ftebt. Diefer Schluf erhalt eine weitere Stute burch bas Instrument, welches er in ber erhobenen linken Sand balt. Die Mühle ift nämlich nach Nort 30) bas Symbol bes pudendum mulieris. wogegen ber aufwärts gerichtete Stab. an welchem bie Klügel ber Mühle befestigt find, bekanntlich bas Symbol bes Lingam ift. Somit stellt biefes Instrument bie Bereinigung ber mannlichen und meiblichen pudenda por und tonnte Anlak geben, es für ein Symbol der Drufenreligion felbst zu halten. 3m Drufenformular (Sacy II, S. 95) lautet die Frage 100: Quel motif de sagesse avaient les propos grossiers où l'on nommait les parties génitales de l'un et de l'autre sexe? und bie Antwort: Le membre du mâle agit avec force et imprime son mouvement sur la partie naturelle de la femme; de même notre seigneur Hakem, dont la puissance est suprême, dompte les polythéistes par sa force, ainsi que nous le lisons dans le traité intitule: Le véritable sens des actions ridicules. Hiernach mare also bieses Anstrument das Symbol des endlichen Sieges der unitarischen Religion über die der Bolytheisten, und man ware bei dieser Auffaffung genötigt, ben Mann mit ber Müble für ben Reprafentanten ber Drufenreligion zu balten. Da biefer Mann inbessen bas Ralb anbetet, also zu ben Religionen des äußerlichen ober innerlichen Ge= fetes gehört, fo tann er fein Drufe fein, und die Mühle muß da= her einen Sinn haben, ber ebenfo wie das Anbeten des Ralbes einen Vorwurf in sich schließt. Sie muß also auf eine Religion binweisen, welche geschlechtliche Ausschweifungen autheift, zugleich aber, wie aus ber Stellung ihres Reprafentanten neben bem Drufen geschlossen werben muß, ber Einheitsreligion verwandt ift. be Sacy II. S. 560, geht hervor, daß hier vor Allem die Rosairier in Frage kommen, eine Sette, die sich nach ber Meinung der Drusen

<sup>3</sup>º Nort, Etymologifch-inmbolifch-mythologifches Realwörterbuch 2c. Stuttgart 1843-1845, Band III, S. 205, Artitel: Mühle.



von biefen getrennt hat. 31) 3hr Stifter, ein gewiffer Mofairi, leugnete die Gottheit Sakems und lehrte die Gottheit Alis, des Sohnes des Abu-Taleb. Daneben lehrte er, daß jeder Mojairier, der einen frommen Wandel geführt, dereinst nach seinem Tode als Stern am himmel leuchten werbe. Wer aber die Befchle Alis übertrete, werde nach seinem Tode als Jude, Sunnite oder Chrift wieder auf die Welt kommen, was sich solange wieder: hole, bis eine völlige Läuterung erfolgt fei. Die Ungläubigen bagegen würden als Tiere wiedergeboren werden. Er befahl ben Gläubigen, täglich bei ihren Gebeten, bas Untlit nach Jerufalem gewendet, vier Kniebeugungen zu machen, zwei vor Sonnenaufgang und zwei nach Sonnenuntergang und babei zu fprechen: Gott ift erhaben über Alles, er ist höher und größer als alle Dinge. Zweimal jährlich follten sie einen Tag fasten, am zweiten und sechsten Tage der Woche von der Arbeit ruben, fein Bier - wohl aber Wein trinken und das Fleisch wilder Tiere nicht effen.

Der Drusenschriftsteller Hamsa eisert gegen sie ungefähr folgendermaßen: Mir ist ein Buch in die Hände gekommen, welches von einem Manne geschrieben ist, der zu den Rosairiern gehört, jenen Leuten, die unsern Herrn leugnen, ihm andere beigesellen und gegen ihn Unwahrheiten aussprengen. Dieser Mann will die Gläubigen beiderlei Geschlechts verführen; er sucht nur die Bestriedigung viehischer Begierden und der schändlichsten Sinnenlust. Der Fluch des Herrn komme über ihn und seine Anhänger, der Fluch, der den Schweinen, den Dienern des Teufels und seiner Sippschaft zugedacht ist. Er betitelt sein Buch: das Buch der Wahrsheiten und die Offenbarung dessen, was verborgen war. Wer dieses Buch annimmt, ist ein Diener des Teufels. Er glaubt an Seelenwanderung, gestattet unerlaubte Chebündnisse aller Art, er billigt die Lüge und den Betrug. Zwar schreibt er diese Lehren den Unis

<sup>31)</sup> te Sacy glandt, daß diese Ansicht falich sei, daß die Sette der Rosairier den Ultra-Schiiten angehöre und bereits im Jahre 270 d. H., also früher als die der Drusen entstanden sei. Diese Ansicht dürste die richtige sein. Die Rosairier gehörten ebenso wie die Jamaeliten zur Sette der Bateniten (d. h. Innere), die, an dem Jmamate Alis festhaltend, eine allegorische Schriftertlärung (die Wissenschaft des inneren Sinns) eingeführt hatten. Auch die spätere Sette der Trusen ging aus den Bateniten hervor. Während nun ein großer Teil der Jamaeliten sich der neuen Sette anschloß und das Dogma von der Gottheit Halems anerkannte, hielten die Rosairier an der Gottheit Alis sest.

tariern zu; aber Gott verhüte, daß die Religion unseres Herrn versbrecherische Handlungen gutheiße, daß die Unitarier jemals so scheußeliche Verbrechen billigen, daß man den Dienern unseres Herrn eine jener viehischen und rohen Neigungen oder eine jener vom Polystheismus angekränkelten Reden zuschreiben darf.

Bamia geht bann gur Widerlegung Diefes Schriftstellers über: "Buerft", fagt er, "giebt diefer verbrecherische Rojairier an, daß alles, was jemals dem Menschen verboten worden ift, wie Mord, Diebstahl, Luge, Berleumdung, Surerei und Baderaftie benen erlaubt jei, welche unfern herrn bekennen (also den Drufen). Er verleumdet und verfälscht die Lehre des Tenfil und Tawil (des äußeren und des inneren Gefetes); denn auch nach den Lehren diefer Susteme ist der Diebstahl und die Luge verboten. Dagegen ift die Lüge die Grundlage der Religion des Unglaubens und des Bolytheismus, die er befennt, mahrend die Bahrhaftigfeit für ben Blauben das ist, was der Ropf für den Körper ist" . . . . "Wenn er (ber Mojairier) ferner fagt, ber Gläubige burfe feinem Bruber nicht hinderlich fein, wenn dieser ihm fein Gut und feine Ehre rauben will; er muffe vielmehr feinem glänbigen Bruder erlauben, mit seinen Frauen und Töchtern zu verfehren und durfe sich dem, was zwischen ihnen vorfommen könne, nicht widerseten, sonst wäre sein Glaube nicht vollkommen"; so lügt er, ber Verfluchte. ersten Teil dieses Sates, nämlich "er barf seinen Bruder nicht hinderlich sein, wenn dieser ihm sein Gut und seine Ehre rauben will", hat er aus ben "Versammlungen ber Weisheit" gestohlen und gemigbraucht, um feine Bosheit und Luge zu verhüllen. Im Gegenteile, wer nicht eifersüchtig über die Ehre feiner Familienmitglieder wacht, ist nicht ein Gläubiger, sondern ein Khorremite 32), der sich

Diefe Bemerkung Bolneps enthält an fich schon eine hinreichende Begrundung für die Duble, mit welcher ber Ralbsanbeter gur Rechten bes



<sup>22)</sup> hierzu bemerkt Sacy in einer Anmerkung, daß die Khorremiten eine Selte der Karmaten, also gemeinsamen Ursprungs mit den Bateniten seien und auch Mohammariten genannt werden. Nach dem Zeugnisse Bolneys zerfielen die Rosairier in mehrere Selten, deren eine die Sonne andete, während eine andere den hund verehre; eine dritte Selte endlich verehre in einem Geheimfult "das Organ, welches bei den Francu dem Priapus entspreche". Man versichert auch, fügt Sacy nuter Berusung auf Bolney hinzu, "daß sie nächtliche Bersommlungen abhalten, in denen sie nach beendetem Bortrage die Lichter auslöschen und sich unsittlichem Berkehr hingeben."

einer übertriebenen Sorglosigkeit hingiebt und sich von seinen zügellosen Leidenschaften und Jrrtümern hinreißen läßt. Denn die
kleischliche Bereinigung hat mit den Pflichten der Religion und dem Dogma von der Einheit Gottes nichts gemein, wohl aber die
geistige Bereinigung, d. h. der Sieg, den der Das durch die Lehre der Weisheit gewinnt, der zu predigen beauftragt ist und den Beistand der wahren Weisheit erlangt hat. Wenn er (der Rosairier)
sagt, daß nach den Lehren der unitarischen Religion die gläubige Frau ihrem Bruder ihre Gunst nicht versagen darf, vielmehr ihm
dieselbe gewähren muß, so oft er es verlangt, so lügt er gegen
unsern Herrn."

"Wenn er (ber Rosairier) hinzufügt: "Webe, unendliches Webe über die gläubige Frau, welche ihrem Bruder ihre Gunft versagt; benn bie Schamteile ber Frau find bas Emblem ber Imame ber Gottlosigkeit. Das membrum virile, welches in bas membrum mulioris eindringt, ist das Symbol ber geistigen Lehre. Handlung ift baber bas Bild ber Nieberlage ber Schüler bes äußeren Gefetes und ber 3mame ber Gottlofigfeit. Das Berbot unerlaubten (fleischlichen) Berkehrs besteht nur für biejenigen, welche unwahre Dinge reden. Bier ift es Unzucht. Aber biejenigen, welche die innere Lehre kennen, find bem Joch bes außeren Gefetes nicht mehr unterworfen," fo lügt er gegen bie Religion unferes Berrn, er fucht die Gläubigen zu verführen und die Schamhaftigkeit ber gläubigen Frauen zu vernichten. "Die unterrichteten Unitarier wissen," fahrt Samsa fort, "bag ber nie verzeihliche Polytheismus darin besteht, daß er (ber Rosairier) unferm herrn den Ali, ben Sohn bes Abu-Taleb beigefellt und fagt, Ali fei unfer Berr, bas Wefen der Wefen, und unfer herr (hatem) fei Ali; beibe feien identisch."

Das ist so ziemlich alles, was wir über die Glaubensansichten der Rosairier wissen. Als Polytheisten wurden sie von den Drusen als Kalbsandeter angesehen, wenn sie auch Religionsverwandte derzselben waren, und der Gewährsmann Petermanns zählt in der oben zitierten Stelle (Petermann I, S. 399) sie auch zu den Religionen der mystischen Interpretation oder des innern Gesetzes. Deshalb müssen wir auch auf unsern Denkmal von vornherein einen Berz

Altars ausgestattet ift. Diefe bezeichnet benselben baber als einen Rosairier, benn bie Mühle ift bas Symbol "bes Organs, welches bei ben Frauen bem Briapus entspricht".

treter dieser Sefte zu finden erwarten, und wir erblicken ihn thatjächlich in dem zwischen dem Altar und dem Vertreter der Drufenreligion das Ralb auf den Knieen anbetenden Manne. Drufen, die in Bezug auf den ehelichen Umgang fehr ftrengen Unfichten huldigen und an fast asketische Vorschriften gebunden sind. bie von Samfa energisch befämpfte Freigabe des zügellosesten fleisch= lichen Verkehrs bei ben Rojairis ein Greuel sein nußte, ist erflarlich. Rein Wunder alfo, daß auf unferm Denkmal bem Bertreter ihres den Drusen so verhaften Kultes durch die ihm in die Sand gegebene Duble das Brandmal ber Unfittlichkeit aufgeprägt ist. Auch ber Feuerfübel und ber Blasebalg icheinen Attribute ber Religion der Rosairis zu sein, die in ihren Rultformen mit den= jenigen der ihr verwandten Drufenreligion wohl vielfach übereinstimmen durfte. Daß auch ber Muhammedanismus die Opfer nicht beseitigt hat, ist bekannt, selbst Schlachtopfer 33) (Kamele, Hammel 2c.), find gebräuchlich. Dluß doch auch felbst jedes für den häuslichen Gebrauch bestimmte Tier "im Ramen bes allbarmbergigen Gottes" geschlachtet und daher als Opfer betrachtet werden. Auch die Opfergaben, welche beim Besuche ber heiligen Orte, insbesondere ber Raaba, bargebracht werben, bas Abschneiben bes Ropfhaares, bie circumcisio etc. find Reste alter heidnischer Opfer, welche ber Islam aus ber älteren Religion ber Araber bewahrt hat. Als Symbol dieses Opferbrauchs trägt auf unserem Bilde der Vertreter des 35= lams in der rechten Sand einen Benfelfrug. Bor dem Juden end= lich, welcher im Borbergrunde ber auf ber linken Seite bes Altars befindlichen Gruppe kniet, steht ein Gefäß, welches dem in Figur 8 befindlichen, zum Auffangen bes Blutes gebrauchten Topfe völlig gleicht. Dieje Übereinstimmung in der Form deutet wohl auf eine Abereinstimmung des Zwecks; es foll also auch wohl das als Attribut bes judischen Kultes bienende Opfergefäß als ein gur Aufnahme bes Opferblutes bestimmtes bezeichnet werden. ift barin eine Anspielung auf bas Opfer bes judischen Berjöhnungs: festes zu erblicken, bei welchem jum Zwecke ber Berfohnung bes Bolfes mit Gott alljährlich ber Berjöhnungsbeckel mit dem Blute bes geopferten Bockes durch ben Hohenpriester besprengt murbe; biefes Besprengen des Altars mit bem Opferblute icheint burch die erhobene rechte hand bes Juden angedeutet zu fein. Dagegen muß,

 <sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Saleh. Souby, Pélerinage à la Mecque et à Médine, Cairo 1894.
 58, 75.



ba bas Christentum in diesem Sinne keine Opfer kennt, der Kranz in der Hand des Christen eine andere, immerhin aber verwandte Bedeutung haben. Thatsächlich ist nun das Bekränzen des Opfertieres eine uralte orientalische Sitte. Wenn daher der Christ das seinen Gott darstellende Ralb bekränzt, dasselbe also als Opfertier bezeichnet, so kann darin nur eine Anspielung auf das durch den Kreuzestod Christi dargebrachte Versöhnungsopfer (oder auf Wesse und Abendmahl) erblickt werden. Die Stellung des Christen, welcher sein Gesicht dem hinter ihm stehenden Muselmanne zuwendet, gleichsam als ob er mit ihm disputierte, deutet wohl auf den zwischen dem Christentum und dem Islam über den Kreuzestod und die Gottsheit Christi bestehenden Streit.

So finden alle Symbole auch dieses Denkmals eine ungezwungene Deutung und eine befriedigende Erklärung. Zugleich liesern sie interessante Ausschlüsse über den Kult der Drusen, insbesondere über ihr rätselhaftes Mysterium des Kalbes, das sie vor den zubringlichen Blicken Andersgläubiger seit länger als 800 Jahren so erfolgreich zu hüten vermochten.

# Schluß.

Da die in Rebe stehenden Denkmäler aus der Zeit der Kreuzzüge stammen, so ift anzunehmen, baß sie durch Rreuzfahrer im Oriente erbeutet und nach Europa mitgebracht worben find. Einmand, daß sie auch von Orientreisenden erworben und burch biese nach Europa gebracht worden sein können, ist angesichts ber Thatsache, daß die Jomaeliten sowohl wie die Drusen sich gegen ben Berrat ihrer Mufterien erfolgreich nabezu ein Jahrtaufend zu ichuten vermochten, nicht wohl am Plate. Geben boch die Drusen in ihrer Borficht soweit, daß sie prinzipiell keine Broselyten annehmen. Wir fennen zwar mancherlei von ben Glaubenslehren ber Ismaeliten und Drusen, indessen verdanken wir diese Renntnisse nicht etwa den Mitteilungen verräterischer Mitglieder ihrer Sefte, sondern dem Umstande, daß einzelne Schriften berfelben bei friegerischen Unlaffen erbeutet worden find; und wenn Betermann faat, daß fein Gemahrs: mann, ein zum Christentume übergetretener ehemaliger Drufe, ibm über feine früheren Glaubensgenoffen Mitteilungen gemacht habe, die über das Daß des Befannten hinausgehen, so gilt bas wohl in Bezug auf bas gesellschaftliche Leben und die Sitten ber Drusen, ichwerlich aber hinsichtlich bes religiofen Systems und bes Rultes.

14

In biefer Hinsicht ist einzig und allein die Mitteilung, daß das Kalb den Drufen der Nateq sei, neu, von Wert aber auch nur insofern, als sie eine bereits von de Sacy mit festem Vertrauen auf ihre Zuverlässigkeit ausgesprochene Vermutung bestätigt.

Beide Denkmäler find auf ehemals templerischem Territorium oder doch in der Rähe von Templerhäusern ausgegraben worden. In nächster Rabe von Effarois, dem Fundorte des Jomaelitendentmale, lag die Templerpräfettur Voulaine, in der Rähe von Bolterra, dem Kundorte des Drusendenkmals, lag der Templersis Bija. Da liegt benn allerbings die Bermutung nabe, bag diese Denkmäler burch die Templer als Beutestücke aus dem Oriente mitgebracht worden seien, zumal bekanntlich die Templer mit den Affassinen, einem ismaelitischen Orben, vielfach in Berührung gekommen find. Bon bier jeboch bis jum Erweise ber Unficht, daß diese Denkmäler templerische in bem Sinne feien, daß die auf ihnen bargeftellten Mysterien von ben Templern ober einem engeren Berbanbe innerhalb des Ordens wirklich ausgeübt wurden, wie herr v. hammer behauptet, ist ein gewaltiger Sprung, ben zu wagen ein besonnener Forfcher fich huten wird, wenn ihm nicht ftarfere Beweise als die in ben Berhörsprotofollen niedergelegten, erfolterten Geständnisse voll unentwirrbarer Widersprüche zur Seite fteben. Da jeboch ber materielle Wert dieser Denkmäler gering ist, so ist anzunehmen, daß es entweder wissenschaftliches oder Runftinteresse gewesen ift, das die Erbeuter veranlaßt hat, bieje Steinkaftchen trop ihres sicher nicht unerheblichen Gewichtes ber Mitnahme in die Heimat für wert zu erachten.

Eine gewisse Ahnlichkeit ber auf ben Krateren bes Wiener Antikenkabinetts vorhandenen Abbildungen mit den auf den vorsliegenden beiden Steinkästchen vorhandenen Figuren ist allerdings nicht in Abrede zu stellen. Die androgyne Gestalt der Figur 10 und die darauf besindliche arabische Inschrift, die freilich in der von Herrn v. Hammer wiedergegebenen Form nicht zu entzissern ist, gleichen einigermaßen der androgynen Gestalt auf dem Deckelbilde (Fig. 1) und der Inschrift in Figur 8. Schwerlich aber dürsten diese Kratere deshald als Ismaelitens oder Drusendenkmäler anzussehen sein. Vielmehr ist es wahrscheinlich, daß es sich hier um astrologische und alchemische Denkmäler handelt, die aus den nicht allzu weit zurückliegenden Zeiten stammen, in denen die Aschrologie und die Alchemie, diese direkten Abkömmlinge des Ssabismus und der Wagie, in Europa in voller Blüte standen.

# Ein sozialer Aufstand am Hölluß des Wittelalters').

Don W. Darges.

Die mittelalterliche Geschichte ber deutschen Städte ist reich an blutigen Aufständen und Umwälzungen. Fast alle diese Stadtstämpfe aber sind politischer Art; sie werden um das Regiment der Stadt zwischen angesehenen und mächtigen Parteien, meist zwischen den Patriziern und den Angehörigen der Innungen und Gilden, geführt. Nur selten hören wir von eigentlichen Aufständen des mittelalterlichen Pöbels. Die Regierung der Städte, mochte sie nun von den Geschlechtern, den Innungen oder von Angehörigen beider Kreise ausgeübt werden, wußte in der Regel die untersten Schichten der Bevölkerung gut im Zaume zu halten und pslegte scharf zuzugreisen, wenn jemand gegen den hochwohlweisen Rat zu rebellieren versuchte. Rur in Zeiten, wo das Stadtregiment nicht in sesten Sänden lag, konnte es zu Pöbelaufständen kommen.

Ein solcher Aufstand fand im Jahre 1513 in der Stadt Braunsschweig, deren Geschichte besonders reich an blutigen Revolutionen ist, statt. In dieser mächtigen Stadt Niedersachsens hatten die Geschlechter lange Zeit hindurch die Regierung geführt. Die üble Finanzlage, in die die Stadt unter diesem Regiment geraten war, und das Vertuschungssystem, das die Stadtbehörden anwendeten, führte



<sup>1)</sup> Als Quelle dienen außer ben im Urfundenbuch veröffentlichten Urfunden bas Schichtbuch Konrad Botes, veröffentlicht in "Deutsche Städtechroniten" Bb. 16, S. 269 ff., besonders S. 451 ff. uployp van twen schoten, sowie eine jüngere Chronit, die in den Anmerkungen zum Schichtbuch mitgeteilt ift, und Hennig Brandis Bericht (Chronifen, Bd. 16, S. 562. 563). — Eine freie Uebersetzung des Schichtbuchs giebt L. Hänselmann, Das Schichtbuch, Braunschweig 1886; hier tommen S. 236 ff. in Betracht.

zum Zusammenbruch dieses Regimentes in dem blutigen Aufstand von 1374. Im Jahre 1386 fand eine Umgestaltung des Rates in gemäßigt demokratischer Weise statt, doch lag das Schwergewicht auch jest bei den Geschlechtern. 1445 suchte man den Einstuß der Geschlechter zu mindern, indem man der Gemeinde und den Gilden einen größeren Sinsluß im Rate zu verschaffen suchte, doch machte sich sehr dalb eine Reaktion geltend, und der Rat wurde wieder zum gefügigen Werkzeug der Geschlechter. Die "Schicht Ludeken Hollands", die auf kurze Zeit die Geschlechterherrschaft brach, hatte den Erfolg, daß die Verfassung von 1445 wieder hergestellt wurde. Dieselbe blied dies zum Untergang der Freiheit der Stadt im Jahre 1671 bestehen.

Auch der "drefoldige rad" der Verfassungen von 1386 und 1445 vermochte die Finanznot ber Stadt nicht endgültig zu beseitigen. Man machte zwar Versuche zu einer Reform von Grund aus, und ber Rat hielt nach der Restauration vom Jahre 1386 die Finanzen eine längere Zeit in guter Ordnung. Sehr balb riffen aber die alten Mikstände ein. Die Stadt geriet wieder in Schulden, und, um die Binfen ber Anleihen wieber aufzubringen, mußten die Burger mit großen Steuern belegt werden. Es wurden sowohl die indirekten als auch die direften Steuern immer wieder erhöht. - Bor allem berührte die Erhöhung ber bireften Steuer, bes Schoffes, die Burger fehr übel. Der Schof mar eine direkte Bermögenssteuer, die auf ber Selbsteinschätzung beruhte. Die Burger und Ginwohner, auch bie Dienstboten, mußten alljährlich jum Schoß schwören, b. h. eid= lich ben Gesamtwert ihrer Sabe angeben. Je nach ber Kinanglage ber Stadt bestimmte ber Rat, wieviel Prozente bes Bermögens außer einer bestimmten Summe, Die als Borichog bezeichnet murbe, von jedem Burger gezahlt werden follten. Die Summe bes Schoffes mar zuweilen sehr hoch; im Jahre 1388 betrug er 21/2 Prozent bes Bermogens. Gezahlt murbe ber Schof um Martini. Wer die Abaabe nicht rechtzeitig in die Schoftisten auf bem Rathaus steckte, murbe bestraft. Er mußte Steine jum Bau ber Mauer tragen ober eine Zeit lang mit der Urmbruft Schütendienste thun.

Im Jahre 1512 befand sich die Stadt wieder einmal bezüglich der Finanzen in großer Not — in swaren nadele und schaden —, und so wurden auf Antrag des engeren Rates, der Küchenherren, koekenheren, die diesen Titel führten, weil sie sich in der Küche des Neustadt Rathauses versammelten, von Rat, Ratsgeschworenen, Gildemeistern und den Vertretern der Gemeinde, den Hauptleuten, im

Abvent 1512 eine starte Erhöhung des Schoffes und neue indirette Steuern und Bollfate beschloffen 2). Die Burger follten auf feche Jahre zweimal im Jahre Schoß bezahlen, wie gewöhnlich zu Martini und außerdem am Johannistag "to middensommere". nügte biefe Auflage nicht, "um bie Stabt aus ihren schweren Schulben zu retten", jo behielt sich ber Rat vor, eine Haus-, Fenster- und Schornsteinsteuer einzurichten - wess up de huse, venstere und schornsteyne setten. Sodann follten vom Scheffel Malz bie Brauer 30 Pfennige, die Konvent-Brauer 21 Pfennig gahlen. Mühlenpfennige, die Abgabe, die gezahlt murde für bas Mahlen in ben städtischen Mühlen, wurden gleichfalls erhöht. Sie betrugen vom Scheffel Roggen 12 Pfennige, vom Scheffel Beizen 15 Pfennige und vom Scheffel Grute 9 Pfennige. Wer außerhalb ber Stadt in einer fremden Mühle mahlen ließ, bezahlte vom Scheffel Roggen eine Abgabe von 8 Pfennigen, vom Weizen 10 Pfennige und von ber Grube 9 Pfennige. Bon jebem Sag Bier, bas in ber Stadt ausgeschenkt wurde, follte ein Schilling bezahlt werden, auf jedes ausgeführte Faß wurde ein Thorzoll, tor tzise, von 6 Pfennigen Das Wägegeld wurde verdoppelt, und es wurde zugleich bestimmt, daß die Wagen der Bürger abgeschafft, und alle Waren "Auch war der nur auf ber Stadtmage gewogen werden follten. Rat geneigt", auf verschiedene Sandelsartitel, auf Sopfen, Bolle, Laken und andere Waren Berkaufsabaaben zu legen, boch follten die Handelsleute "nicht zu fehr beschweret werden".

Zur Regelung der Finanzen wurde eine besondere Kommission von zehn Männern eingesetzt, für die am 29. Januar 1513 eine besondere Instruktion erlassen wurde 3).

Die beschlossenen Steueraufschläge, besonders die Bestimmung, daß der Schoß doppelt bezahlt werden sollte, erregte bei der Bürgersichaft wenig Freude. Der gewöhnliche Schoß betrug drei Pfennige von der Mark. Außerdem wurden drei neue Schillinge als Vorschoß bezahlt 1). Der doppelte Schoß betrug demnach etwa zwei Prozent des steuerbaren Vermögens. Die indirekten Steuern und Zollsäte erregten bei der allgemeinen Bürgerschaft keine große Unruhe. Zwar bezahlte mancher die Abgaben mit Unwillen, aber man gab sich doch zufrieden. Als aber die erste Zahlungszeit des Schoßes

<sup>2)</sup> Il. B. von Braunschweig I, Rr. 125, S. 278.

<sup>3) 11.</sup> B. I. Nr. 126, S. 278.

<sup>4)</sup> Chronifen beutscher Städte, Bd. 16; Braunschweig, Bd. 2, S. 452.

1

berankam, und die Schofregister durch die Burmeister aufgenommen wurden, da brach in der Bürgerschaft ein allgemeiner Unwille gegen bas Stadtregiment los. — O du vermalediete schot, vermenghede mit oldem hate, ruft ber braunschweigische Chronikenschreiber aus, als er diese Verhältnisse erzählt 5). — Die Bürger wurden wider= fählich und machten sich "ganz schwer" und sprachen "gefährliche Borte" gegen ben Rat. Der Rat, ber sonst mit auffätigen Bürgern wenig Feberlesens zu machen und Leute, die bose und unbescheidene Worte gegen die Obrigkeit brauchten, nach Vorschrift des Stadtrechts 6) bald zur Rube zu bringen pflegte, zeigte sich diesmal von einer unbegreiflichen Lässigfeit. Die Ratsherren maren weber von der Stimmung der besseren Burgerfreise unterrichtet, — man glaubte, die Burger wurden sich willig fügen — noch wußten sie, wie es in dem niederen Bolke gahrte. "Gin armer Mann", fagt der Schreiber bes Braunschweiger Schichtbuches, Konrad Bote, der auch ben Aufftand von 1513 beschrieben hat, fehr richtig, "tann in den Städten teinen Auflauf 7) machen, es fei benn, die Obrigkeit läßt ibm freie Hand". So ist es die Energielosigkeit des Rates gewesen, die den Aufstand "van twen schoten" hervorgerufen hat.

In der Handelsstadt Braunschweig hatte sich im Laufe des Mittelalters ein großer Reichtum angesammelt, wie die Luxus- und Sittengesetze der Stadtrechte zeigen. Es konnte aber nicht aus- bleiben, daß in der Stadt auch ein großes Proletariat entstand. Es gab in der Stadt viele arme Leute am Ende des Mittelalters. Zwar sehlte in der Stadt, wie überall, die private und öffentliche Wohlsahrspslege nicht ), aber alle Spenden und Almosen konnten die Armut und den Gegensatz von Arm und Reich nicht aus der Welt schaffen. Die Begehrlichkeit der Armen nach den Schätzen und dem Wohlleben der Reichen blieb immer bestehen. Als im Frühzighr 1513 die Unzusriedenheit mit der Obrigkeit in der Stadt immer mehr wuchs, glaubte die unterste Hes des Stadtvolks — der

<sup>\*)</sup> Bgl. Bohlfahrtspflege, Br. Jahrbiicher, Bb. 81, S. 276 ff.; Dad, Finanzberwaltung der Stadt Braunichmeig II, S. 72.



<sup>4)</sup> Ebenba.

<sup>\*)</sup> U. B. I, Rr. 52, § 153, ©. 75: Male scal siner word scone hebben; we des bedraghen worde, dat he unbescedene bose word up den rad spreke, de rad wil one dat also kêren, dat it oeme unbequem is.

<sup>7)</sup> Chronifen 39b. 16, S. 541: aver eyn arme man de kan in den steden neyn uployp maken, yd en sy dat yd ome van den oversten togelaten wert.

Chronist bezeichnet sie als "Hans hinter ber Mauern" ) — welche in der grimmigften Armut lebte, die Zeit fei gekommen, um ben alten Streit ber Besitzlosen gegen die Besitzenden gum Austrag gu bringen und das Regiment der Stadt an sich zu reißen. Bedanke. "bas trage Bluderad einmal auf ihre Art umzufchwenken", im Böbel felbst entstand, ober ob die eigentlichen Urheber anderswo zu suchen sind, läßt sich nicht mehr feststellen. Allein batten bie Gauner, Bettler und Bettelweiber, aus benen ber Bobel bestand, faum etwas ausgerichtet, aber die Unzufriedenheit, die infolge ber Erhöhung der Steuern in der Stadt herrschte, bewirkte, daß sich eine Anzahl armer Leute aus bem nieberen Bürgerstanbe, auch aus ben Gilden, wie Zimmerleute, Lehmarbeiter, Steinbeder, Schlächter, Schubflider, Schweinetreiber, Hopfengraber, Baber, alle Tagelöhner "und viele Ungenannte", die fonft ftolg "auf ben Bans hinter ber Mauern" herabsahen, bem Löbel anschlossen. Gine spätere Chronif erzählt, daß die Triebfeder zu diesem Anschluß die Weiber der aenannten Bürgerklaffen waren. "Dieselben wollten nicht mehr bie ichlimmsten (geringsten) sein und gebachten nun auch goldene Spangen und Gürtel zu tragen". Als die Männer beim Gelage am Sams= tag, Sonnabend und in ber Nacht auf Montag nach Bonifatius, 5. Juni, beratschlagten, wie und wann ber Aufstand zu beginnen iei, murden sie von den Frauen auf jede Weise aufgestachelt "und lustig gemacht, damit sie um so beständiger barauf aus waren. Bewalt und Burden an sich zu reißen". "Die Beiber sotten und brieten, bacten Schleierfuchen und arme Ritter und trugen bie ichonen Sachen den Männern auf, um ihnen zu zeigen, wie gut fie es haben murben, wenn fie bas Regiment ber Stadt an fich gebracht und den Rat verjagt hätten." "Als die Manner", fagt die Chronit, "sich voll und zum Rafen toll gefressen und getrunten hatten, begannen sie den Rumor."

Am Montag nach Bonifatius, am 6. Juni, um 11 Uhr mittags, wurde die Turmthür zu St. Katharinen erbrochen, und es wurde Sturm geläutet. Im Au versammelten sich die Verschworenen und stürmten nach dem Nathaus im Hagen, dem zweitältesten Weichbild von Braunschweig, wo der Nat versammelt war, um einem Teil der Bürger den Schoseid abzunehmen. Als ein Ratsherr sie verwarnen wollte und ihnen am Stäupepfahl — stupe — entgegenstrat, wurde er erschlagen. Als man die Thüren des Rathauses

<sup>\*)</sup> Chroniten, Bb. 16, G. 453, Anm. 2.

sperrte, wurden bieselben von den Zimmerleuten, die bei dem Hausen waren, eingeschlagen. Der Rat konnte sich mit Rot in das Gewandshaus erretten, nur ein Bürgermeister wurde schwer verwundet und blieb für tot liegen. Zwei Bürgermeister flohen nach der Altstadt.

Die Aufrührer hatten jest das Heft in Händen. Es schloß sich ihnen jest vielerlei Volk an; die einen in Freude, die anderen aus Furcht und Angst. Der wilde Hause zog nun nach dem Altstadtmarkt. Ein Lehmarbeiter, der den schönen Namen Knufflonck, Knoblauch, führte, trug das Banner. Nach der jüngeren Chronik gerierte er sich als Bürgermeister und sagte: "Lieben Herrn und guten Freunde, stehet mir getreulichen bei. Wir wollen nun große Hanse werden; wir seind diesenigen, die Järael erlösen sollten, unter welchen ich der fürnembste bin." — Es wird hier, wo es sich um bloßen Spott handelt, ein religiöses Moment in die Darstellung eingeführt, welches der älteren Duelle fehlt.

Der Rat war vollständig eingeschüchtert; anstatt mit ben Stadtdienern den Saufen auseinanderzujagen, unterhandelte er mit den Aufrührern. So befamen, faat die Chronik, die Ungenannten, die Namenlosen, bas Regiment. Die Aufrührer zwangen einen er= wählten Ratsgenoß Bode Glumer, ber vom Rat wegen einer Unbot= mäßigkeit mit Ginlager bestraft mar, jum Wortführer und Suriprecher und amangen benfelben, für fie mit dem Rate au perhandeln und die allgemeinen Rlagen porzubringen. Ihm gelang es benn auch, Frieden zwischen ben Barteien zu vermitteln und weiteres Blutvergießen zu verhindern. Bei den eigentlichen Verhandlungen bedienten sich die Aufrührer dieses Ratsangehörigen nicht mehr. Sie zogen einen Rohlentrager auf bas Rathaus, hoben ihn auf eine Bank und schrieben ibm por - sie raunten ibm zu, beift es in ber Chronif. - was er für Forderungen stellen sollte. Runächst sollten mehrere unbeliebte Berren, ein Burgermeister, ein Ratsmann, ein Hofmeister und ber Bollichreiber 10) "bei scheinender Sonne" die Stadt verlaffen; ber zweite Schoß und die ichweren Berbrauchs= steuern, Die infe, Accisen, follten abgeschafft werben Sie verlangten weiter vom Rate das urfundliche Versprechen einer Amnestie für die Aufrührer. Der Rat fagte zu allem Ja. Wie groß feine Panik war, geht baraus hervor, daß man nicht magte, ben verbannten Bürgermeister Dietrich Schacht öffentlich aus ber Stadt zu laffen. Plan schmuggelte ihn in einem Kram= ober Bierfaß - mummen-

<sup>10)</sup> Es mar Konrad Bote, ber Schreiber bes Schichtbuches.



fat — zum Thor hinaus. Auch ein zweiter Bürgermeister slüchtete; er dachte wohl an das Schickfal, das die Bürgermeister im Jahre 1374 im großen Aufruhr gehabt hatten. Damals hatte man densselben die Köpfe abgeschlagen und zwar war bei einzelnen die Hinzichtung auf weißen, braunschweigischen Laken vollzogen, damit, wie die Aufrührer sagten, die Köpfe so vornehmer Leute nicht in den Sand zu beißen brauchten, wie die andrer armer Sünder 11).

Am 7. Juni wurde der Vertrag zwischen dem Rat und den Aufrührern im sogenannten kleinen Buch schriftlich aufgesetzt.). Es wurde darin bestimmt, daß die Aufrührer "sodann schicht unde sorchvoldischeit wegen nein vorwit noch ienige bededinge liden schullen". Wer dem Rat schuldig war, mußte dem Rat weiter zahlen. Es soll ferner nur einmal, und zwar zur Martini geschoßt werden, und zwar soll als Vorschoß zwei neue Pfennige, als Schoß zwei Pfennige von der Mark 13) — gegeben werden. Die neuen Auflagen sollen abgeschafft, und die Wägepfennige wieder in der alten Höhe eingezogen werden.

Da die Briefe am 6. Juni nicht mehr fertig gestellt werden konnten, weil die Urkunden in vielen Cremplaren — jede Gemeinde und jede Gilde wünschten ein Exemplar zu haben — ausgefertigt wurden, so glaubten die Aufrührer, der Rat verursache die Verzögerung absichtlich, um sie hinzuhalten. "Sie meinten", sagt der jüngere Chronist, "man könnte sie auf einer Wursschaufel backen". Am Dienstag versammelten sie sich daher wieder auf dem Hagenmarkte und schrieen; sie wollten die Häuser ausplündern (pochen) und nach den versteckten Ratsherren suchen. Ihr Plan war, zu stehlen und zu rauben.

Sie holten zunächst ben Zollschreiber Bote, bessen Versted ihnen burch einen Bettler verraten war, aus dem Barfüßerkloster. Sie mißhandelten benselben, rauften ihn bei den Haaren, spieen ihn an und gaben ihm Backenstreiche. Dann brachten sie denselben nach dem Hagen. Die einen wollten ihn köpfen lassen, die andern ihn in Stücke hauen, obwohl er erklärte, daß er als Beamter des Rats nur habe thun müssen, was seine Herren befohlen hätten. Schließelich brachten sie ihren Gefangenen in den Hagenkeller, das Ge-

<sup>11)</sup> Chronifen, Bb. VI, Ginl.; Sanfelmann, Schichtbuch G. 32.

<sup>12)</sup> U. B. I. Nr. 127, S. 279.

<sup>18)</sup> Chroniten, Bb. 16, G. 455.

fängnis im Rathaus bes hagens, und festen ihn bier in ben Stock. Auch den Apotheker Rramer, der die Stadt gleichfalls verlaffen follte. holten sie aus seinem Versteck und bereiteten ihm dasselbe Schicksal, Dann zog ein Teil ber Aufrührer nach wie dem Rollichreiber. bem Giermarkt in der Altstadt, erbrach bas Saus bes geflüchteten Bürgermeisters Schacht und begann basselbe auszuplundern. rafften sich aber die Altstädter auf und verjaaten die Blünderer. Das Beispiel ber Altstadt wirtte ermutigend auf die besseren Glemente ber Bürgerschaft und auf den Rat ein. Der Rat berief die Bürger auf die einzelnen Rathäuser. Auf dem Altstädter Rathaus wurde beschlossen, gegen die Aufrührer vorzugehen; die "bloßen Bögel und fahlen Finten" sollten die Gewalt abstellen. Die beiden Gefangenen sollten nur von einem orbentlichen Gericht abgeurteilt werben. Weuterer hierauf nicht eingeben, jo wurden die Altstädter die Befangenen mit Gewalt befreien. In Altstadt wurden fünfhundert bemaffnete Dlänner aufgestellt, die Wache und Ordnung halten sollten.

Die Aufrührer wurden durch dieses Borgehen eingeschüchtert und waren froh, als die Vertragsurkunden, in denen Amnestie zugesichert wurde, ausgegeben wurden. Die redlichen Bürger bedauerten, daß den Mordbuben der Totschlag, die Verwundungen der Bürger, das Sinbrechen in die Rathäuser und das Plündern der Häuser ungestraft hingingen. Die Meuterer gaben die Gefangenen los; denselben wurde Einlager auferlegt; der gestüchtete Bürgermeister Gerke Pawel wurde wieder in sein Amt eingesetzt, die übrigen Flüchtlinge durften als "gemeine Bürger" wieder in die Stadt zurücksehren. "Ein jeder war jetzt zufrieden, und am Mittwoch früh gegen 10 Uhr ging jeder wieder in sein Haus an die Arbeit."

Es fanden bald nach dem Aufstand, oder noch während desselben, neue Wahlen von Hauptleuten, Vertretern der Meinheiten, d. h. dese jenigen Teils der Stadtbevölkerung, die nicht den Gilden und den Geschlechtern angehörte, statt. Unter dem Einsluß des Aufruhrs wurden jest mehrere Wort= und Rädelsführer zu Hauptleuten gewählt. Der Rat legte diesen zwar am 27. Juni einen schweren Sid auf, der sie zur Treue mahnen sollte und sie verpslichtete, alle Versanstaltungen zu melden, die wider Rat und Stadt gerichtet seien 15), aber, sagt der Chronist, sie wurden Schälfe an ihren Worten 18).

<sup>14)</sup> U. B. I Nr. 130, S. 287, § 2.

<sup>18)</sup> Chronifen, Bb. 16, G. 458.

<sup>14)</sup> U. B. I Nr. 130, S. 287, § 3

Die Flüchtigen und Verbannten kehrten bis auf Dietrich Schacht zurück. An St. Peters Abend, am 29. Juli, wurde auch den Ginsgelagerten verstattet, wieder ausgehen zu dürfen.

Die Huhe war nur äußerlich wieder hergestellt, im Innern gabrte es weiter. Der eigentliche Zweck bes Aufstandes, die Berrschaft bes Rats zu brechen, die Stadt zu plündern und die Schate ber Reichen zu verteilen, war nicht gelungen. Die Anstifter bes Aufstandes hofften auf beffere Zeiten. Besonders ein Teil ber neuen Gemeindevertreter, der Hauptleute, die in den Tagen des Aufstandes erwählt maren, arbeiteten im Stillen gegen Rat und Rateverwandte '7). Es herrschte eine schwüle Stimmung in ber Stadt, und man glaubte und fürchtete, daß das Unwetter noch nicht zu Ende fei. Diefe Stimmung spricht fich besonders darin aus, daß bie Rehnmanner und Geschickten, die eingesetzt waren, um auf Mittel und Wege zu finnen, wie ber finanziellen Not Abhilfe geschafft werben tonnte, ihr Umt niederzulegen begehrten, weil fie fürchteten, ber Saß ber Burger murbe fich gegen fie wenden, wenn fie neue Auflagen und Bölle vorschlagen würden. Der Rat beschwert sich in einer Broflamation vom 21. September 18) fehr über diefe Feigheit und Kurcht. Der Rat wandte fich jest an alle Stände und forberte sie auf, das Wohl der Stadt zu bedenken. In der eben ermähnten Broklamation beißt es am Schluß: Darumbe iss van noden, dat iuwe erssamicheyde alle sampt und bisunderen willen darto trachten, beraden und dencken, wu de erbare stadt Brunsswigk mochte gereddet unde geregeret werden, sso dat wy alle frige Lude mochten blijven, und de erlike stadt by eren und werden, wente nymand is de upsate maken dorn (wenn niemand ist, der sich getraut, Auflagen zu machen). Es fanden nun zwischen dem Rat, den Zehnmännern und den Vertretern der Gilben und Meinheiten, ben fog. Geschickten, Verhandlungen "unter Kurcht und Sorgen und Angst auf allen Seiten" ftatt, um bie Lage ber Stadt zu beffern. Die Frucht biefer Unterhandlungen maren "die Satungen zur Errettung der Stadt" 18), die am 4. Oftober veröffentlicht wurden 20). Man suchte die städtischen Ausgaben auf jede Weise zu vermindern und die Einnahmen der Stadt möglichst zu

<sup>17)</sup> Ihr Eid. Bgl. U. B. I, Nr. 130, S. 287, § 2.

<sup>18)</sup> Chronifen Bb. 16, G. 458, A. 2.

<sup>19)</sup> U. B I, Nr. 128, S. 280.

<sup>20)</sup> Chroniten, Bb. 16, S. 458. Sanfelmann, Schichtbuch S. 249.

vermehren. Alle unnützen Ausgaben, die Geschenke an die Ratsherren, die Gelage der Ratsherren sollten unterbleiben. Die Bürgermeister sollten sechs Jahre lang "um des gemeinen Bestens willen
arbeiten". Auch das Gesinde des Rats sollte vermindert werden.
Wan zog in Erwägung, den Marstall abzuschaffen und die Pferde
bei dem Hauptmann und den Stadtdienern einzustellen. Auch die
Stadtbauten sollten beschränkt werden. Alle Einkünste der Stadt,
auch das Bürgergeld, wurden einer gemeinsamen Kasse "up der
muntsmede" überwiesen. Stadtgräben, Wasser und Teiche sollten
von jetzt an verpachtet und vermietet werden; das erzielte Geld sollte
gleichfalls in des gemeinen Rates Beutel auf der Münze stießen.
Bei allen bisherigen Pachtungen sollte darauf gesehen werden, daß
bessere Einnahmen erzielt würden.

Das Wichtigfte mar, daß ben Gilbemeistern und Sauptleuten ein gewisses Aufsichterecht über ben Rat in ben Satungen jugesprochen wurde. Damit Braunschweig "in einheyt mochte geregert werden", fo follten Gilbemeifter und Sauptleute zusammentreten, wenn es nötig fei, minbestens aber zweimal im Sahre. Fanden fie Brrungen, Gebrechen ober Fehler an ber Regierung, jo follten fie den Rat davon unterrichten. Sehr schwerwiegend war aber das Rugeftandnis, bak Gilden und Meinheit unliebiame Berfonen aus bem Rat entfernen und an Stelle berfelben andere Ratsberrn wählen burften. Der Rat war bamit ben Gilben und ber Gemeinheit ausgeantwortet. Diefe Errungenschaften erregten ben Übermut ber neuen Sauptleute, die dem Aufstande ihre Stellung, "ihr Aufruden" verbankten, und ben ber Auf: ührer. Gie bilbeten fich ein, fie hatten jest die Macht in händen. Die Milde, die der Hat in seiner Schwäche gezeigt, reizte fie zu neuen Blanen. Sie erklarten, fie wollten alles "Fuß für Ruß" totichlagen und allen Leib und Gut nehmen. Rädelsführer tritt jest Ludefe Refeling, ein Roch und Brauer auf, ber beim Aufstand im Sagen-Weichbild jum Sauptmann gemählt mar. Er führte gefährliche Reden in den Bierhäusern und im Rate und war febr gefürchtet wegen feiner giftigen Worte. Er war oft verwarnt, aber ohne Erfolg. Diefer Refeling feste fich jest mit ben früheren Unhebern des Aufstandes auf der Mauerstraße, mit dem Bobel, in Berbindung. Der Anfang ware gemacht, erklärte er, und sie könnten ewig reich werden. — yd were one ere gelukkigen so vortgeghan unde ewich rike to werden. — Er brachte so eine neue Gidgenoffenschaft zusammen, "um große Bosheit zu vollbringen, benn alle ben früheren Aufrührern war es leib, daß fie in bem Aufstand nicht hundert oder zweihundert totgeschlagen und so die Oberhand behalten hätten."

Der Aufstand sollte bei Nacht ausbrechen. Einer der ihrigen sollte sich frank stellen — schalckkrangh leggen —; abends acht Uhr wollten sie dann den Opfermann, — Kirchendiener —, zu St. Katharinen, wecken, damit er den Pfarrer ruse, um dem Kranken die lette Ölung zu reichen. Wenn der Opsermann die Kirche öffnete, so wollten sie in den Turm eindringen und Sturm läuten, worauf der Aufstand wie im Sommer "mit einem Hui" (huge) losbrechen sollte. Sie wollten dann die Häuser der Bürgermeister und der reichen Leute stürmen, dieselben ausplündern und alles morden. Auf ihrem Wege wollten sie alle, die ihnen begegnen würden, "Kuß für Fuß" totschlagen, dis sie die Oberhand hätten. Darauf sollten aus ihren Parteibrüdern neue Bürgermeister erwählt und eingesetzt werden.

Durch einen Zufall wurde bie Verschwörung verraten. Refeling fühlte fich durch einen Bürger, ber gesagt haben sollte, es murbe in Braunschweig nicht eber beffer, als bis man einer halben Stiege - die Stiege ist 20 Stud - von Hauptleuten die Ropfe abgeichlagen hatte, beleidigt und verklagte benfelben beim Rate. Bei ber Bernehmung am 29. November stellte sich heraus, daß folche Worte nicht gesprochen seien. Der betreffende Burger hatte bei einem Belage, wo ein Berichworener erklärt hatte, "bas Ding lage in ber Stadt noch nicht in bem Sag, in bem es gabren follte", nur gejagt, mer die Eide nicht hielte und bem Rate nicht treu bleibe, verdiente, in einen Sack gesteckt und in den Dublenkulk geworfen zu werden. Rekeling wurde bemnach mit ber Rlage abgewiesen. Als Rekeling nach seiner Art freche und frevelhafte Worte sprach, wurde ihm eröffnet, man wurde darüber noch reben. Refeling verließ darauf bosen Mutes das Rathaus durch die Sinterthur, holt seine Armbruft und lief - es war zwölf Uhr mittags - in bie alte Wif, eine ber Weichbilde Braunschweigs. Der Rat, der die Absicht gehabt hatte, ben Sandel niederzuschlagen, schickte ihm nach, weil er fürchtete, Reteling wurde bort einen Aufstand erregen. Zugleich murben auch die Burger in jedem Weichbild gewaffnet "mit ihrem Harnisch" auf: geboten.

Als Rekeling das hörte, flüchtete er aus der Stadt. Er wurde sofort verbannt, verfestet und seiner Hauptmannschaft im Hagen entsest. Die Bürger wurden entlassen; der Rat ließ aber "die große Wache" halten. In der Nacht wurde dem Rat die Berschwörung von einem Bürger, den die Aufrührer vergebens auf ihre Seite

hatten ziehen wollen, und der wahrscheinlich aus Furcht vor Rekeling geschwiegen hatte, verraten; zugleich wurden die Namen von zehn Berschwörern angegeben.

Der Rat handelte jest energisch. Sofort am folgenden Morgen, - es war der Andreastag, der 30. November - um fünf Uhr morgens, wurden die Burger in allen fünf Weichbilbern ber Stadt aufgeboten. Es murbe ibnen die Verschwörung mitgeteilt und gefagt, daß die Namen von gehn Berichwörern bekannt feien. Burger murben febr ergrimmt und schrieen, fie wollten nicht mehr in ewiger Angst leben - in so dem angeste to wonen -. Die Angehörigen ber Altstadt, bes hagens, ber Neuftabt und bes Sades erklärten, "lebenbig ober tot" jum Rate ju halten; die Altwicker, die immer eine gewisse Sonderstellung einnahmen, begehrten aber Sicherheit, daß ber Ihrigen keiner gefangen gefett murbe. Altstädter bies hörten, jogen fie por bie Rathaufer bes Sades, ber Reuftadt und bes hagens. hier schlossen fich ihnen die Burger ber Beichbilde an, im hagen allerdings einige, wie ber Chronist fagt, "mit bebenden Knochen". Run jog bie ganze Mannschaft in die alte Wiek. Es waren ihrer fo viele, daß sie ben ganzen Martt da= selbst einnahmen, und fie das Rathaus bequem hatten "wegtragen tonnen". Durch biefes energische Vorgeben murben auch die Burger ber Wief jum Anschluß gezwungen. Die ganze Mannschaft jog nun por bas Rathaus im Sad. Der Hat schritt nun zu Berhaftungen; brei Verschwörer holte man aus dem Hagen, drei andere aus dem Agibienklofter, in das sie sich geflüchtet hatten. Die Gefangenen wurden nach dem Rathaus im Sad gebracht und bort verhört. Als fie Ausflüchte machten, "nicht ja und nicht nein sagten", wurden sie abends in den Reller bes Altstädter Rathauses aebracht und hier bekannten fie auf ber Folter ihre Anschläge. Sie erklärten, fie hätten unter Refelings Führung alles töten wollen, auch Weiber, Rinder und Geiftliche, sich bann in die Baufer ber Reichen feten und einen neuen Rat mablen wollen. Burgermeifter follten außer Rekeling vier Brauer, ein Fischer, ein Rabemacher, ein Bäcker, ein Sundschuhmacher und ein Wollenweber werden. Gott weiß ihre Namen wohl, fagt ber Chronift. Die Gefangenen gaben am folgenden Tage noch einen siebenten an, einen ber neuen hauptleute, ber sofort eingezogen wurde und im Keller, d. h. auf der Folter, fehr gravierende Aussagen machte.

Der Rat teilte den Bürgern, die in den einzelnen Weichbildern versammelt waren, die Aussagen mit. Als Strafe schlug der Rat

vor, daß die Ubelthäter aus ber Stadt verbannt murben. Burger verlangten aber eine eremplarische Strafe und erklärten, man folle sie sofort richten. Wenn aber der Hat doch Gnade für Recht ergeben laffen wollte, so würden sie nichts bagegen haben. energische Vorgehen der Bürger verursachte, daß der Hat, der wohl erft die Stimmung ber Burgerschaft erfunden wollte, beschloß, gegen die Berichworenen nach Stadtrecht zu verfahren. Um 2. Dezember wurden bie Burger "ohne Harnisch" aufgeboten. Das Gericht wurde gehegt, und die Gefangenen jum Tobe verurteilt. Das Urteil wurde sofort an seche Berurteilten vollzogen. Sie wurden vor der Stadt am Altstädter Galgen mit bem Schwert gerichtet und unter bem Balgen begraben. Der siebente Verurteilte murbe im Gefängnis gehalten, weil man ihn als Zeugen gegen andere Berfchwörer, beren man noch habhaft zu werden hoffte, und besonders gegen Reteling verwenden wollte.

۱

١

Rekeling war nach Jeimke bei Gifhorn geflüchtet. Auf Ansuchen des Rates wurde er von den dortigen Gerichtsherren, den Junkern von der Schulenburg, gefangen genommen und auf der Wolfsburg in den Turm gesett. Die Auslieferung nach Braunschweig wurde verweigert. Die Gerichtsherren von Jeimke erklärten aber, sie würden ihn bestrafen, wenn er Unrechts gethan hätte. So wurde Rekeling auf der Wolfsburg verhört. Sein Urteil wurde erst am 23. Februar 1514 vollstreckt. Der Rat zog damals nach der Wolfsburg und ließ dort Rekeling das Haupt abschlagen.

Einige andere Verschwörer wurden auf Angabe Rekelings noch eingezogen und hingerichtet und unter dem Galgen begraben. Giner derselben starb im Gefängnis, aber an dem Leichnam wurde dieselbe Strafe vollstreckt. Sechs andere Verdächtige entslohen. Bon einem heißt es in der Chronik, "er fand das Loch, da die Kuh ihr Horn hinaussteckt"; von einem anderen wird gesagt, "er ging nach Delper zur Mühle und soll noch wiederkommen".

Das energische Vorgehen des Rates und der Bürgerschaft brachte die bösen Elemente in der Stadt zur Ruhe. "Es ward in der Stadt ganz stille, und niemand wagte ein Wort mehr zu sagen. Die vorher sich wie reißende Wölfe, gryppende wulffe, benahmen, wurden so zahm, bequeme, wie die Lämmer."

Nachdem so der Aufstand niedergeworfen war, konnte der Rat seine Finanzpläne wieder aufnehmen. Der Rat setze sich mit den Ratsgeschworenen, den Gildenmeistern und Hauptleuten in Berbindung und setze durch, daß jetzt energische Maßregeln getroffen wurden, um der Finanznot ein Ende zu bereiten. Auf Erhöhung des Schosses verzichtete man, dagegen griff man auf die Steuerzusschläge zurück. Die Abgaben vom Korn, der Schesselpfennig, wurde etwas niedriger angesett <sup>21</sup>), hinzu kamen aber die 1512 nur ganz allgemein ins Auge gefaßten Warenzölle <sup>22</sup>), eine Vermögenösteuer <sup>23</sup>) und die freiwillige Zulage <sup>24</sup>). Die letztere bestand darin, daß die reichen Leute der Stadt auf sechs Jahre eine nach ihrem Vermögen bestimmte Summe Geldes zinslos vorschießen mußten. Angenommen wurden diese Bestimmungen am 14. April 1514. Die Steuers Auslagen wurden im Jahre 1520 <sup>25</sup>) und 1526 <sup>26</sup>) auf je sechs Jahre verlängert.

Bemerkenswert ist, daß Ratsleute, Zehnmänner und Geschickte sich von ihrer Gilbe oder der Meinheit das Versprechen geben ließen, ehe die Verhandlungen eröffnet wurden, daß niemand ihnen nachtragen sollte, wenn die Auflage zu beschwerlich fallen sollte 27).



<sup>21)</sup> U. B. I Nr. 129 B, S. 282, 283, § 1. Ueber Wägegelb vgl. § 2. Der Schoß betrug 4 Pfennige von ber Mart, ber Borfchoß 4 Schilling. Ebenba § 3.

<sup>12)</sup> Ebenda § 4-6.

<sup>23)</sup> Ebenda § 7.

<sup>24)</sup> Ebenba § 8. Bgl. S. 284 C.

<sup>28)</sup> Ebenda S. 285 D.

<sup>26)</sup> Ebenda S. 286 E.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) U. 8. I Nr. 129 A, S. 282.

# Inventarium über die Hinterlassenschaft des Grasmus vom 22. Juli 1536.

Nach L. Sieber mitgeteilt von J. Mähly.

## Yorwort.

Das nachfolgende Inventar über den Nachlaß des Erasmus, welches 1889 vom seither verstorbenen Vorsteher der Universitäts- Bibliothek in Basel, Dr. phil. L. Sieber, in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren herausgegeben, d. h. unter bessen Freunde verteilt wurde, und uns jest durch Güte des Herrn Prof. J. Mähly (in Basel) mitgeteilt worden ist, ist einem ungewöhnlich umfanzreichen handschriftlichen Sammelband (C. III, 19) entnommen, der im Jahre 1662 aus der Amerbachischen Sammlung in den Besit der Universitäts Bibliothek zu Basel überging. Das Original in von der Hand des Notars Abelbert Salzmann auf Pergament gesschrieben.

Am 11. Juli des Jahres 1536 gegen Mitternacht war Erasnus, nachdem er Monate lang an schmerzhafter Krankheit gelitten, im Haus "zum Luft" in Basel (Bäumleingasse Kr. 18) entschlasen.
In seinem Testament, dessen eigenhändige Niederschrift samt der
notariellen Beglaubigung als kostbarer Schatz in obgen. Bibliothek ausbewahrt wird, hatte er den Prosessor der Rechte Bonisacius Umerbach zum Erben, die beiden verschwägerten Druckerherren Hieronymus Froden und Nicolaus Episcopius zu Testamentsvollstreckem ernannt. Das erste, was diesen nicht nur unter sich, sondern auch mit dem Verstorbenen eng befreundeten Männern oblag, war die Aufnahme eines genauen Berzeichnisses der gesamten Hinterlassen schaft. Daß sie diese Pflicht nicht allein mit der größten Gewissenhaftigkeit und liebevollster Pietät, sondern auch mit bemerkenswerter Schnelligkeit erfüllten, das beweist das vorliegende Aktenstück, das schon zehn Tage nach dem Tode des Erasmus, am 22. Juli, in bester Form ausgesertigt und unterzeichnet war. Wir lassen es mit Siebers Anmerkungen folgen:

#### Inventarium.

Uff sonnber des Hochgelerten und wytherumpten Herren Doctor Bonisacien Amerbachs, gesetzten und bestimpten erben, deßglich der fürnemmen und achtbaren herrn Ihieronimi Frobenii und Nicolai Bischoff der Executorn wilent des erwürdigen und hochgelerten Herrn Desiderii Erasmi von Roterdam, götlicher geschrifft doctor seligen, ernstlichs ansüchen, ervorderung und begeren, sind herrn doctor Erasmi seligen noch Tod verlassen hab und gütter durch mich by end difer gschrifft ernempten geschwornen Notarium inventiert, vsszehchnet und beschriben, Sambstag den zwenundzwenzigisten Houwmonats des Jors als man noch der geburt Christi zalt fünsszehnhundert sechs und driffig, also lutende:

# Jun Husrat

Stem XXXVIII lylachen, nuw und alt, renn und grob undereinander,

3tem XXV hembder,

Stem VI fuffnnn mit ziechen

Stem VI zwifache hüblin

Stem XII schertucher, on gipffel,

Stem XIX schertucher mit zipfflen,

Stem VI fußthücher

Stem XXXIX fatyletlin

Stem XII tyschtucher groß vnd flein

3tem XXXIX tyschzwechlin

# Clegder

Item ein schwarten rock mit marber gefüttert,

Stem ein brunen roch

Stem aber ein brunen rod mit fuchsem futber,

Item ein schwarten rntrock

Item ein schwarten rytmantel

Stem ein grouwen rock on füter

Stem aber ein schmarten rock on futer

Stem zwen par schwarger hofen, und zwen ftog,

Item ein dammaftin wammest, Item zwen indene attliß wammest Item ein inben burfat mammeft Item zwen scharlachne rote hembder Item ein rouchfarben schammlotten Inbrock Item ein schwarzen tammastnen lybrock Item fust ouch ein schwarzen lybrock mit eim wussen futer. Item ein ichurleten gefüttertben lybrock Item zwen schwart sammeten gefütterte zupffel Item zwen rote brusttücher mit marder gefüttert Item ein schwarze schammlottin kappen Item zwo schwart gefüttert hofen mit hafften Item ein schwarte wullne kappen mit eim schwarten fütter, Item XI hut, mullen und fydne fchlapphuben, Item zwo tapetben Item XIII stück beidnischwerck Item VI grune tafeltucher Item XV fit und band tuffn Item ein gemsen teckn Item IIII wuß catholonische teckin Item zwo gutdern Item VII fürheng ombs bett Item III fürheng für die fenster sind scherteren Item VI zuderhut, zuder Item zwen bett Item VIII trög und renßladen Item ein tuich 3tem fünff pirretlin.

## Bilbergichirr

Item ein horlogium mit engerschalen sand, ist das hüßlin von itelichem gold gmacht 1) Item ein gant guldinen löffel 2) Item ein guldin gebelin

<sup>1)</sup> Die goldne Sanduhr, ein Geschenk Christophs von Schildowit, vermachte Erasmus seinem Freunde Ludwig Bar, Professor der Theologie in Basel, der 1529 nach Freiburg übersiedelte.

<sup>2)</sup> Den goldnen Löffel famt Gabel erhielt Beatus Rhenanus laut Testament.

Item ein zwifacher vergulter stouff mit des Cardinals zu Mentzeichen 3)

Item aber ein vergulter zwifacher stouff, mit des hertzogen von Gulch zeichen

Item aber ein vergulter großer stouff mit des Bischoff von Burgburg zeichen 1)

Item aber ein vergulter zwisacher stouff mit des Bischofs vonn Augspurg zeichen 5)

Item ein verbeckter, vergulter stouf, hatt des Fuckers zeichen )

Stem ein vergulter becher, ift vff englische monier gmacht 7),

Item ein vergult trinkgichirr mit bem Hercules 8)

Item ein vergulter stouff vom Bischoff von Ollmut geben 9)

Item ein vergulter langbfammer ftouff mit eim bectel 10),

Item aber ein zwifacher stouff vergult, kumpt vom herhogen vß Sachfien 11),

Item ein gant gulbin vertedt ftotbecherlin,

Item ein vergult becherlin mit bem Strel 12)

Item aber ein vergult becherlin mit eim beckel hatt ein reb= meffer 13),

<sup>18)</sup> Den Becher mit einem Rebmeffer im Bappen hatte Erasmus von Juftus Decius erhalten.



<sup>3)</sup> Der vergoldete Becher, ein Geschent des Kursürsten von Mainz, Albrecht von Brandenburg (erwählt 1514, gestorben 1545), tam als Legat an Hieronymus Froben.

<sup>4)</sup> Der Bifchof von Bitrzburg war Konrad III von Tengen (erwählt 1519, geftorben 1540).

<sup>\*)</sup> Der Geber mar Christoph von Stadion, ber 1517 Bifchof von Augs-

<sup>•)</sup> Den von Anton Fugger geschenkten Becher betam als Legat Nicolaus Episcopins; am Fuße befand sich eine Juschrift in Bersen.

<sup>7)</sup> Der "englische" Becher mar ein Geschent bes Lord William Montjon.

<sup>\*)</sup> Diefes Trintgefdirr hatte Erasmus von Johannes Baumgartner erhalten.

<sup>\*)</sup> Der Bifchof von Olmüt war Stanislans I Thurzo; er trat 1497 an Die Stelle bes Kardinals Johannes Borgia und ftarb 1540.

<sup>10)</sup> Im lateinischen Inventar ift dieser Becher als Poculum longum, munus Julii Pflug, bezeichnet.

<sup>11)</sup> Der Becher bes Bergogs Georg von Sachfen hatte fein Bappen, aber er mar mit filbernen Blattern vergiert.

<sup>12)</sup> Der Becher, in beffen Bappen fich ein Ramm befand, mar ein Ge-ichent bes Friefen Caminga Sano.

Item aber ein vergult becherlin verbeckt, mit dem Termino 14) Item ein verbeckt übergult becherli mit Iltenhophii zeichen Stem aber übergults becherlin mit Mellingers zeichen 15). Item aber ein bedectt und veraults becherlin Stem ein ennhörnin becher inn filber gefaffet und vergult 16). Item ein filberin verdecht trinchaschirr, batt bes Rincken zu Röln zeichen Stem ein silber verdectt becherlin mit fortung 17) Item ein silberin schalen, ist inwendig vergult 18). Stem zwen silberin, hoch, verbect becher 19) 3tem ein clein filberin föpfflin Item fust ouch ein silberin vertect becherlin Rtem fünff filberin ftöglin Item zwen silberin faltfeglin Item ein filberin fleschen 20) Item zwen silberin teller 21) Item ein silber gebelin Item aber ein filber credent gebelin, ift halber vergult 22)

14) Der Becher, ber auf bem Dedel einen Terminus trug, mar ein Geichent bes Baster Druders Johannes hermagen.

18) Den fleinen Beder mit Mellingers Zeichen hatte Erasmus vom "alten" Froben erhalten. Amerbach schenkte ihn gutwillig und zur Erhaltung ber Freundschaft Frobens Gattin Gertrud Lachner, Die in zweiter Che mit Joh. Herwagen verheiratet war.

16) Der Einhornbecher, ein Geschent bes Johannes hendel, Bredigers ber Königin Maria von Ungarn, wird als poculum exiguum ex cornu uni-

cornis cum laminis inauratis bezeichnet.

17) 3m lateinischen Berzeichnis heißt die Dedelzier Cupido, ftatt Fortuna. Ginen Becher mit ber Fortuna zu oberft auf bem Dedel bestimmte bas Testament für Conrad Goclenius.

18) Die innen vergoldete Schale batte in der Mitte einen Terminus; fie mar ein Gefchent Des Rurnbergers Bilibald Birdheimer.

19) Diefe beiben Becher fielen taut Teftament bem Erben gu; ber eine war bem Erasmus von Johannes Blattenus, ber andre von Martinus Stapus verehrt worden. Jenen schenfte Amerbach aus freien Stücken und zur Berhütung von Ungufriedenheit dem Heinrich Glarcan, diefen dem Simon Grynaus als Andenten (ele urneboverer) an Erasmus, der auffallenderweise diese beiden Freunde im Testament gar nicht bedacht hatte.

20) Die filberne Flasche, ein Geschent des hieronymus a Lasco, hatte im Wappen einen Angelhaten und ging als Legat an den Freiburger Theologen Johannes Brisgoicus über.

21) Die filbernen Teller maren ein Gefchent des Johannes a Lasco.

22) Die filberne Gabel trug das Bappen bes Abtes Grasmus von Clara Tumba.

Item zwen übergult löffel, vnb ein anberer löffel, mit fanct Baftian 23)

#### Guldin ring

Item zum ersten ein gulbin ring, hatt kein stein Item vier gulbin ring, hatt yeber ein Saphir <sup>24</sup>)
Item zwen gulbin ring mit Thurkois steinen
Item ein gulbin ring mit bem Gammahu <sup>25</sup>),
Item ein gulbin ring mit bem Rubyn <sup>26</sup>)
Item ein gulbin ring mit bem Dyamant <sup>27</sup>)
Item ein gulbin ring mit bem geschnyttnen Carnyol <sup>28</sup>)
Item ein vergult Agnus bei <sup>29</sup>)
Item ein gulbinen Compaßring

29) Das goldne Agnus Dei ichentte Amerbach hieronymus Frobens Schwester Urfula, der Tochter bes ,,alten" Froben und ber Gertrub Lachner.

<sup>21)</sup> Der löffel mit bem b. Gebaftian war ein Gefchent bes Johannes Sendel.

<sup>34)</sup> Einen Saphirring verichentte Amerbach an Anna Lachner, die erfte Frau bes hieronymus Froben.

<sup>26)</sup> Den Ring mit dem Gamahu (d. h. mit einem geschnittenen Stein) erhielt H. Frobens Frau als Legat; er enthielt das Bild einer rüdwärts schauenden Frau.

<sup>26)</sup> Ein Ring mit einem rubinähnlichen Stein wird noch in der Universitätsbibliothet aufbewahrt; er zeigt eine fleine weibliche Figur, deren Deutung unficher ift.

<sup>37)</sup> Auch die Gattin des Ricolaus Spiscopius, Justina Froben, die Schwester des Hicronymus, erhielt als Legat zwei Ringe; der eine enthielt einen Türkis, der andre einen Diamant. Ebenso wurde auch Erasmins Froben bedacht; er betam einen Ring ohne Stein und einen Türkisring.

<sup>26)</sup> Der Ring mit bem Carneol, eine berühmt gewordene Antife, ift noch porhanden und wird in der antiquarifden Sammlung unferes Mufeums aufbewahrt. Er enthält eine hermenartige Figur, in welcher competente Renner megen bes Bartes, ber langen loden und ber herabhangenden Bipfel bes haarbandes ben fog. bartigen Dionpfos ertennen. Es ift bies ohne Bweifel berfelbe Ring, ben Erasmus im Jahre 1509, mabrent feines Aufentbaltes in Italien, von Alexander Stuart, bem jugendlichen Ergbischof von St. Andreas, einem naturlichen Sohne Jatobs IV von Schottland, geichenft Irgent ein italienischer Antiquitatenfreund (quidam rerum antiquarum curiosus) beutete die Figur, offenbar unrichtig, auf den romifchen Grenggott Terminus und gab damit bie Beranlaffung, daß Erasmus fich fürberbin biefes Bilbnis jum Symbol ertor und mit ber von ben Beitgenoffen vielfach falich verftandenen Umidrift "Cedo nulli" feinem bis auf ben beutigen Tag mohlerhaltenen Siegel einverleibte. Bgl. Baster Reujahrsblatt von 1827; Beitrage gur baterlandischen Geichichte Bb. 12, G. 448; Nolhac, Erasme en Italie G. 84, Anmertung 4 und Erasmi Opera T. 10, 1758 E.

## Inn guldner und filbrer munk.

Item sibenhundert zwentig vnd zwen guldin inn gold, so er hinder im hatt gehept,

Item acht römisch alt pfennig

Item ein pfennig Leo aftrologicus

Item ein ducaten, geschlagen als ber Türck Wien belegert

Item nun filber bid pfennig clein und groß 30),

Item inn Bagen für zwentig gulbin und acht baten.

Item fünfftig nun gulben, fünff schilling vnb acht pfennig inn munt baster werung,

Item nünnhundert cronen inn gold, fo herr Lienhart Fuchs zu Rüwenburg hinter im hatt,

Stem fünffhundert sechstigt und siben ducaten allerlen,

Item nünundzwentigk Angeloten inn gold, und ein Eduardicum ober rosennobel

Item ein bekenntniß doctoris Amerbachii, vöwisende sechszehenhundert gulden inn rinischem gold, so wilent bemelter herr D. Erasmus selig hinder inn gelegt. Item doby auch ein andre handtgeschrift gefunden, vonn bemeltem herrn doctorn Erasmo seligen selbs geschriben, und mit sinem insigel dem Termino besiglet, inn welcher er im herrn doctori Amerbachio den dritteil uß obbestimpten sechszehenhundert gulden, nemlich fünsshundert dryunddrissig guldin inn gold und ein dicken vseunia verordnet und zenemmen bevolhen hatt.

Item ettlich handtgschrifften herren Erasmi Scheti von Antborff, die do vswisen, das so er hinder im hatt ligen, thut tusent zwenshundert sphenzig und sechs guldin und acht stüber, brabantischer werung, welche summ uff rinisch gold, der gulden für sechszehen daßen geacht, thut nünhundert und zwölff guldin,

Item ettlich handtgschriften herrn Conradi Goclenii zu Löfen, wisent vff die nünzehenhundert und sechszigk gulben, die ungvorlich überschlagen, dwil sy zeverwalten nit herrn Bonifacio dem erben, noch sinen executoribus bevolhen, sonder dem herren Conrado Goclenio vßzerichten gewalt geben, so bevolchents dieselben herren erb und executores im, dem bevelh nochzerkummen,

<sup>20)</sup> Bon den großen Gilberftuden betam Urfula Froben zwei, jedes einen Gulben wert. Drei erhielt Andreas Gieger, der ben Erasmus in feiner letten Krantheit gepflegt hatte.

Item ein schöne Bibliothec mit eim register, in bem alle bücher ordenlich bezeichnet, vnd burch D. Erasmus seligen diener vor langist vffgeschriben sind, für welche bücher der herr von Lasko, sovern er die will haben, zwen hundert guldin schuldig wirt ze geben,

Item ettliche stuck golds, so D. Erasmus by sim leben herrn D. Bonifacio, sim gesetzten erben, geben hatt der vrsach, sovern sin letster will nit gehalten, das dannocht D. Bonisacius dies selben nochgeschribnen stück golds für ein frygeschenke haben solt,

3tem X boppelbucaten Benbivolaner

Item III boppel bucaten bapft Julii

3tem I bucaten boplet Sicilier

3tem I doppel ducaten Mirandulaner

Stem XXVII doppel ducaten hispanier

Item II portugalische crütyfennig 31)

Item I folnnnicher regal

Item I gutoner pfennig, boruff ber Rung vf Bolandt,

Item II vierfach ducaten hispanisch

Item Reifer Carl ond Runig Ferdinand uff eim pfennig

Item hertog Friderich von Sachssen vff eim pfennig

Item zwen stud golbts, wie bie uß bem bergkwerd find kummen.

Dise stuck obbemelt hatt er, herr doctor Bonisacius gutwillig anzeigt, wie wol er sollichs, dwil sy im vormals geschenckt, nit schuldig wer gsin.

Adalberus Saltzmann, sacris apostolica et imperiali auctoritatibus notarius juratus, praemissa conscripsit et suapte manu subscripsit.



<sup>31)</sup> Bon den 2 portugalischen Arenzpfennigen verschenfte Amerbach einen, im Bert von 10 Ducaten, an Joh. Frobens Witwe, Frau Gertrud Lachner.

# Juliane Sophie v. Wiersbikki, geb. v. Graevenik.

Drei Briefe und ein Nachtrag zur Chronik ihres Mannes, des Generalmajors George Cudwig v. Wiersbitkk († 9. 2Närz 1778).

Don Buftav Sommerfeldt.

Unter ben recht gablreichen Offigieren, welche die aus Polen eingewanderte, in Preußen seit za. 1676 anfässige Abelsfamilie v. Wiersbiski (v. Corvin-Wiersbiski) ber preußischen Armee gestellt hat, ift ber am 9. März 1778 zu Kyrit verstorbene langjährige Rommandeur und Chef bes Küraffierregiments Nr. 2 (Bring Bein: rich von Breugen) ber befannteste. v. Schöning, Die Generale ber turbrandenburgischen und königlich preußischen Armee, S. 112 und v. Zeblit, Pantheon des preußischen heeres II. S. 301 haben über ihn nur furze Notizen beigebracht. Seinen eigenhandigen "Lebenslauf" findet man mitgeteilt in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" 15. April 1896, Nr. 176. — Was dort von dem General felbst über seine in zahlreichen Campagnen ber brei schlesischen Rriege erworbenen Verdienste gefagt wird, tritt erst recht ins Licht burch einige Briefe, die seine Frau unmittelbar nach dem Tode ihres Gemahls an ben Geheimen Sefretar bes Generalbirektoriums ber Kinanzen und Domänen zu Berlin, den späteren Ordensrat Anton Balthafar Roenig richtete 1). Sie war eine Tochter bes Prieg-

<sup>1)</sup> Ueber Anton Balthafar Roenig, Ordensrat des Johanniterordens ju Berlin feit 1795, einen Gelehrten, der fich um die allgemeine Geschichte ebenso verdient gemacht hat wie um die Sammlung und Fortpflanzung familiengeschichtlicher Ueberlieferungen, findet man mit Rücklicht auf einige Umftande seines Lebens Notizen in Dr. Brendicks "Sammler" 18, S. 28—29 zusammengestellt. — Ein Reffe des Generals George Ludwig b. Biersbigfi

nitischen Landesdirektors und Erbtruchsestes der Mark Brandenburg Ernst Wilhelm v. Graevenitz aus dem Hause Schilde und der Helmine Dorothea Friederike v. Rohr aus dem Hause Penglin. Am 26. März 1729 zu Schilde geboren und dem General am 22. September 1750 vermählt, lebte sie nach dem Tode dessselben bei ihrem in Kyritz garnisonierenden ältesten Sohne.

Der im Jahre 1778 von seiten des Geheimsekretär Roenig an sie gerichteten Aufforderung, Material über das Leben ihres verstordenen Gemahls zu einer Sammlung von Nachrichten, betreffend die Thaten berühmter Männer der preußischen Monarchie zu liesern, stand sie ansangs ablehnend gegenüber. Der in Frage kommende Brief ist vom 20. April 1778 datiert und sindet sich wie die weitershin zu nennenden gleichartigen Schreiben in Band 106 der Collectio genealogica Koenigiana der königlichen Bibliothek zu Berlin. Die Aufschrift lautet: "A Monsieur Koenig, Secrétaire privée, du Directoire Général des sinances et domaine de Sa Majesté le Roy de Prusse à Berlin." Das Siegel des Couverts besteht aus schwarzem Lack und weist das Allianzwappen Wiersdizstis-Graevenip auf:

"Hochebelgebohrener Herr, Hochzuehrender herr Geheimter Secretair!

Mit nicht wöniger Verbindlichkeit sage ich Guer Hochebelgeboren ben ergebensten Dank für Dero gütigen Theilnehmung an den Absterben meines Mannes, noch mehr aber bin ich verpflichtet, daß Dieselben sich bemühen wollen sein Leben und Tahten nehst seinen ganzen Charakter der Welt bekandt zu machen. Guer Hochedsgeboren können leicht erachten, wie groß mein Vergnügen sein möchte zu den Nachruhm eines von mir recht zährtlich geliebeten Mannes alles möchliche beyzutragen, alleine ich verehre ihn zu sehr, als daß ich nicht mit der größten Vehutsamkeit diesen Schrit tuhe, und Denenselben zusöderst mein gegründetes Bedencken hierüber offensherzig anführe, mit Vitte, mir eine aufrichtige Beschreibung zu erstheilen, ob dieses Werd in öffenblichen Druck erschemen soll und in Buchladen verkauft wird, da es alsden so gemein württ, daß man

ift der Rittmeister des 10. Dragonerregiments heinrich Friedrich Ernst Corvin v. Wiersbigfi — seit 1814 General —, deffen in Zeitschrift für Kulturgeschichte 1896, S. 467—470 von mir Erwähnung gethan worden ift.



sich damit rumträgt, wie ich felber die Tahten und daß Leben bes Herrn General von Diescau') vor 2 Groschen gekauft. Sie meinen Argwohn, wenn er beleignent ift, - benn es wurde die Afche meines Mannes endehren — ober ob Diefelben überhaupt von den Lebentahten wohlverdienter Männer und Generals ein Werck schreiben, wozu Sie die Nachricht gebrauchen; in lezten Falle würde ich mit Vergnügen es aufzeichnen und überfenden, obgleich es etwas unvollkommen fein wurde, weil ich die Jahrzahl nicht alle: mahl mufte. Begebenheiten und Vorfälle fein mir bekandt, die gewiß ihm Rachruhm erwerben würden, und von seinen Freunden mit Benfall würden gelesen werden, alleine ich werde mir auch beruhigen, wen fie nicht ans Licht tomen, mit ber gewissen Überzeugung, daß Gott als ber befte Bergelter unbefanter gute Sandlungen, ber König selbst und sein Regiment und guhte Freunde ihm den Nachruhm eines rechtschafenen Mannes, eines treuen Dieners bes Staats nicht versagen können, da hingegen ben einen öffentlichen Tractagen, so zum Verkauf nun ginge, man mir beschuldigen könte. Praleren oder Eigennuz hätte mir bagu vermocht biefes einzusenden. Jeder murbe leicht schließen, daß nur ich diese Nachrichten ertheilet hätte, und also die Triebfeder der Sache sen, die mir in der Folge nachtheilig werden könte, und wodurch ich mir ridicul machte, zu: mahl ba mein Dan bavor befandt war, bag er niemahls von feinen Sandlungen prablte, fondern feine Pflichten in der Stille aufs beiligste erfüllte und seine innere Beruhigung barin suchte bem Könige nach allen Kräften zu bienen, nicht alleine auß Schuldigkeit fondern auß wahrer Liebe. Wie oft bedienet er fich bes Ausbrucks: Sollte ich meinen König nicht lieben — er ist mein Wohlthäter! und ihm und seinen Staat nicht mit bem größten System biß an mein Ende dienen? Dieses hat er ordentstlich erfülldt biß an den lezten Hauch seines Lebens. Ich beclarire mir also nochmahls: im Fall biefes Verzeichniß ein Bentrag fein foll gu bem angefangenen großen Werde lieber und großer Manner, fo werbe mir es angeleg en] fein laffen und Guer Bochebelgeboren jederzeit für die Attention, so dieselben meinen Mann bezeigen, und besonders mir und den meinigen, dafür den lebhaftesten Dank schuldig bleiben.



<sup>2)</sup> Rarl Bilhelm v. Diestau, der "Schlachtendonnerer", Chef ber gefamten Artillerie unter Friedrich dem Grogen, farb am 14. Auguft 1777.

Ich beharre mit der vollkomenst Achtung Euer Hochedelgeboren ergebene Dienerin v. Wiersbitzty gebohrne von Gravenitz Kiriz den 20. April [17]78.

[Am Rande]: Es ist aus eben dieser Ursach, die ich angeführet, in den offentlichen Zeitungen der Todt meines Mannes ohne die geringste Lobeserhebung angeführt, alleine ein guhter Freund von hier hatt in einer Zeitung von Kiriz ihm Gerechtigkeit wiedersahren lassen, was meinen rechtschaffen Man zukomt. Da ich nicht weiß, wer es gewesen, und meine Wisdegierde groß ist, so bitte mir, wen es möglich zu ersahrn ist, es zu melden."

Der nächste Brief zeigt bas Mißverständnis wegen ber gesonsberten Veröffentlichung aufgeklärt. Die Generalin entwirft eine Schilberung von den Eigenschaften ihres Mannes und erwähnt einige markantere Vorkommnisse aus seinem militärischen Leben. Sie übersendet zugleich die in seinem Nachlasse vorgefundene eigenhändige Familienchronik, die großenteils Selbstbiographie ist.

"Ririz ben 27. April [17 |78.

Hochedelgebohrner Herr, Hochzuehrender Herr Geheimter Secretair!

Euer Hochebelgeboren haben mir durch Dero Schreiben auß ber Besorgniß gezogen, die ich mir machte, vielleicht durch meine aufrichtige Erflährung Derselben beleidigdt zu haben und ich Dero gubte Meynung, die ich durch meine Schuldt nicht genugsam eingesehen, vereitelt hätte. Aber nein, Sie nennen es eine edele Furcht, und nur dieses war es in der Taht, eine mir angehohrene Lebshaftigkeit, Liebe und Verehrung vor meinen besten Man, das Urstheil der Welt, die Proben von Lebensbeschreibungen, die schlecht gerahten und schlecht aufgenommen werden, wie ich schon letzerwehnet, soderten diese Behutsamkeit von mir.

Allein Dero gühtige Nachsicht, so Dieselben vieleicht in Anssehung meines Geschlechts gehabt, in Fall ich mir mit zu vieler Lebhaftigkeit ausgedrückt, vermehret gewiß meine Uchtung gegen Denselben und vergrößert den Grad der Erkendlichkeit, den ich Euer Hochedelgeboren schuldig bin für der Bemühung die Lebensbeschreibung meines Manes aufzuschreiben, und ihn dadurch die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen in die Neihe mehrerer wohlverdienten Mäner zu versezen. Wir und meinen 10 noch lebenden Kindern wird dieses Werck unschäpen, und der hierben gefügte Lebenslauf, den ich

wieder aller Vernuhtung aufgezeichnet gefunden, wird Guer Hochsebelgeboren bezeigen, wie sehr er es verdienet, obgleich er alles mit großer Modesti übergangen, zum Exempel seine Blessur ist eine der grausamsten gewesen. Er ist todt auf den Wahlplaz liegen geblieden, ganz ausgezogen diß auf die Stiedeln, die ihm zulezt noch ein Tambour hat ausziehen wolen und durch den Schütteln ist er wieder zu sich gekommen. Er ist in [den] Mundt geschossen, den Kindacken ganz zerschmettert, die Jähne raus, einer von den Jähnen ist durch die Force der Kugel, die nahe am Genicke raus genomen, in der Junge gestohn, und ist ihm die Junge zweimahl geschnitten, durch den Herrn Bonesse. Er hatt in den größten Schmerzen 20 Wochen wund gelegen, in einen Mönchkloster 3). Die Kugel, die Knochen aus der Kinlade, die ihm rausgenomen sein, sein noch hier ausbehalten.

Ferner um feiner wönigen Gignung (!) ju bezeigen, jo fandt er ben Aufnahme ber Magasine in Bamberg 1) gang unverhoft eine große Suma Gelbes, in einer alten bifcheflichen Refibents oder Schloß, welches er ohne Bedencken fich hatte können ju Ruge machen mit benen Officire, so mit ihm mahr; allein ohne daß geringste sich bavon zuzueignen, melbete er es Ihro Koniglichen Hobeit, bem Pring Beinrisch, welche ihm felber baß Zeugniß gaben in einem Brief, so ich noch habe, daß er recht Genereus gehandelt habe. Biele haben es ihm verdacht, alleine es war seiner Denckungsart juwieder. Er ift lieber arm gestorben, um den Ruhm eines recht= ichafenen Manes zu erhalten. So mar er in seinen gangen Betragen ein redlicher Dan; von bem wonigen, maß er hatte, tabt er allen Menschen Gubtes, er war ein Menschenfreundt. teinen leiden febn, feine empfindsame Seele mar gleich gerührt, höflich und bescheiden gegen Jedermann. Er übte feine Pflichten mit ber gröften Ordnung in ber Stille auf, ohne jemable bavon ju prablen, er war ein aubter Chrift und liebte feinen König wie feinen Gott; feine Befehle und ber Dienst überhaupt machten ben Tag und Nacht seine ganze Beschäftigung. Um sein Regiment schon und in Ordnung zu haben, fpahrte [er] nicht Fleiß, nicht Geldt. Wind und Wetter hielten ihn niemahls ab, da er auch anfing trancflich zu werben, seine Schuldigkeit zu tuhn, ja fein Enfer im Dienste kostet ihn daß Leben. Er medicinirte und verfälte sich, und siehe ein schleiniger Schlage und Stockfluß machte feiner Tag ein Ende, nach



<sup>3)</sup> Bu Rachod in Defterreich; vgl. ben Rachtrag weiter unten.

<sup>4) 3</sup>m fiebenjährigen Kriege, 1758.

einer stägigen Krancheit, nachdem er 60 Jahr 11 Monaht alt geworben. Selbst mahrend seiner Rrandheit bestellete er noch alles benm Regiment, und fein Delirium, in dem er julegt verfiel, war nichts als Beforgniß bes Marches. Dit bem Gebanken, er ginge in Campagne, ging ihm ber Obem auß. Meine 10 Kinber haben ben gartlichsten Bater verlohren; Gott maß liebete er fie, er opferte sein Wohl seinen Rinbern auf. Der Tag unserer Scheibung war ben ersten unserer Zusammenkunft an Liebe, an Achtung gleich, seltenes Bensviel einer 27jährigen Che. 3ch war ein Theil seiner Seele, er mar nirgends vergnügt ohne mir, mein Vergnügen machte baß seinige, und ich war nur glücklich burch ihn. Diesen Man hatt mir Gott genomen, ich bin ohne Troft, meine Trähnen find ihm noch täglich geweihet, und mein Rummer wirdt nur mit meinem Tobe aufboren. Er hat mir keine irbische Schaze hinterlassen, benn er bachte zu guht, um sie zu fameln, mohl aber ben, bag ich bie Frau eines rechtschafenen Manes mich rühmen tan gewesen zu sein; niemable tan und werbe ich biefen verehrungswürdige[n] Man vergeffen. Ich behare mit aller Achtung

Dero ergebene Diener[in] von Wiersbigfy.

[Am Rande]: Der Lebenslauf gehet nur biß dahin, wie mein Man dieses Regiment erhalten; von da muß er continuiret werden, welches ein leichtes ist. Auch sehlen noch die übrige Kinder, die nach der Zeit gebohren, ich schiede auch die Nachricht von der Familie mit, die mein Man mit Kosten aus Pohlen hatt kommen lassen. Ich bitte aber recht sehr mir alles sobald möglich wieder zuzustellen.

Andtworten Sie mir doch balbe über den richtigen Empfang und ob die Nachrichten hinreichendt sein. Solte noch waß sehlen, so werde suchen es herbeizuschaffen. Ich habe 7 Söhne, 3 Töchter: eine verheyrahtet an Lieutenant Baron von Trosschles-Rosenwehrt von diesen Regiment. Vier Söhne in Dienst, 2 hir bey Regiment, wovon der älteste Lieutenant, der andere Cornet; einer als Cornet bei Marwiz Curassier, einer Cornet bey Czetteriz Husaren, die andern sind noch klein."

Mit bem Brief vom 8. Mai, ber die Korrespondenz abschließt, übergiebt die Generalin dem Geheimsekretar einen von ihr aufgesetzten "Nachtrag" zu ben Aufzeichnungen ihres Mannes. Ob Koenig

bem am Schluß geäußerten Wunsche der Generalin entsprochen hat, und wie es um die Grabstätte des Generals gegenwärtig steht, vers mochte ich nicht zu ermitteln:

"Wohlgebohrener Herr, Hochzuehrender Herr Geheimter Secretair! Ew. Wohlgeboren übersende die Antwort auf die Fragen, so noch gefehlet, mir freuet, daß Ihnen die Lebensbeschreibung gefält, und daß Sie ihm durch Dero Bemühung die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß er es verdienet mit unter der Zahl der rechtschaffenen und verdienten Mäner zu stehen. Sollte es noch woran fehlen, so bin ich jederzeit bereit zu dienen.

Ich habe mir vorgenomen meinen besten Man einen Leichenstein legen zu lassen, könten Sie mir nicht zu einer guhten Inscription behülflich sein? Euer Wohlgeboren wissen nunmehro durch meiner Schilderung in Betracht seines Caracters alles, waß hierzu nöhtig wäre, — seinen Lebenslauf dazu genomen, so könten Dieselben mir es verschaffen. Der Prosessor Namler bitähte ihm wohl diese Shre, ich hier nicht. Finden Sie vor nöhtig, so will ich an ihm schreiben. Es muß mit wönige m viel gesagt sein, es ist mir gleich, es sen Prosa oder in Versen, die Gedanken machen es schön. Ich behare mit aller Achtung Guer Wohlgeboren

Ergebene Dienerin

Wiersbistn.

Kirit ben 8. Man [17]78."

Der Nachtrag, auf ben in obigem Bezug genommen wird, lautet: "Mein Man erhielt daß Regiment Prinz Heinrich 1768 ben 26. September. Es ist jeder Zeit ein Regiment vom Hause gewesen, und shal Prinz zum Cheff gehabt. Er war der erste Particular. General wurde er 1769 den 2. September. Die Blessur bekam er ben Jaromisch ben Marsch auf Böhmen, wie in seiner Beschreibung erwähnet ben zwar dergestalt: ein Pandour, so in einen Graben gelegen, schieset etliche Man todt während dem Marsch. Er wird



<sup>9)</sup> Ramter ift der befannte Dichter und Lehrer beim Corps des Cadets in Berlin. Er hatte die dortige Professur 42 Jahre hindurch inne.

<sup>&</sup>quot;) "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Rr. 176: "Als [1744] — eine Brigade unter dem Commando des jeligen Generallieutenant Graf Truchses zu Waldburg den 27. November selben Jahres ben Jaromirs in Böhmen von den Oesterreichern attaquiret wurde, so wurde ich bei dieser Gelegenheit hart blessiret. Nach Berlauf von 15 Wochen aber war ich im Stande wieder Dienste zu thun."

ihn gewahr und nimbt daß Musquet von seinem Nebenman, ziehlet auf ihn, daß Gewehr verfaget. Er schildt ben Buriche, baß fein Gewehr nicht im Stande fen. In den Augenblick bekomt er felber Daß Regiment ift im Marsch, er bleibt tobt liegen, sie plündern ihn auß. Gin Tambour, der maroudiren gehet, will ihm bie Stiefel ausziehen. Durch ben Schüttern komt er wieder zu sich. Der giebt ihm einen Rod, ben er schon erbeutet, und fährt ihn in einen kleinen Städchen, Nachgott, wo unsere Truppen gestanden. Da kömt ein Unterofficier von sein Regiment Brodt zu holen, der nimt ihn mit; da aber daß Regiment den andern Tag marschiret, so ist er in ein catolisch Monchkloster liegen blieben. Der Berr General= chirurgus Schmückert weiß es fehr gut. 3ch glaube, baß auch noch alte Soldaten beum Regimente Rentel fein, die Ihnen alles fagen konnen. Er ift ben 9. Merz an einen Schlagfluß gestorben, ohne frank zu jein. Er hatte eine Art von Ausschlagslechte, die er sich Anno 1753, ba er im Reiche auf Werbung war. Im Winter ist er von einem Ort zum andern gelaufen, wie keine Pferde sein zu bekomen ge= wesen. Er war ein mühsamer Man, hat sich echaufiret, - wieder falt geworben — biefes hatte ihm ben Ausschlag zu Wege gebracht. Er wolte ihn loß sein, braucht Medein, verkälte sich ben den lette Empfang der Remonte und in 6 Jag war er gesund und tobt.

Er lieget in der hiefigen Stadtfirche begraben und ist durch seinem Regimente begraben, das ihm alles mit Trauber in die Gruft begleitet. Gott hatt uns 13 Kinder gegeben: 9 Söhne, 4 Töchter. Davon leben 7 Söhne, 3 Töchter: Als meine älteste Tochter Louise Sophie Hermine gebohren 1751, verhenrahtet an Lieutenant Baron von Troschke-Rosenwehrt, hir vom Regimente; Wilhelm Friderich Ludewig, Lieutenant und Adjudant vom Regiment, gebohren 1752, Friderich Conrad, Cornett ben Regiment, gebohren 1754; Charlote Friberique ift tot 1755; Gottlob Carl Lubewig Cornet ben den Marwizsch Curaffier 1756; Albertine Chatarin Sophie, ist noch ben mir, 1758; Ferdinant Hans Helmuht Ernst Friberich Cornet unter Czesteriz Husaren 1761; Beinrich Friberich ist tobt; Beinrich Friberich August, ist noch zu Hause, gebohren 1766; Carl ist todt, 1768; Carl August Leopold, ift noch zu Hause; Wilhelmine Friderique Sophie, ift noch zu Hause, gebohren 1771; August Leopoldt, ist noch zu Saufe, gebohren 1773."

Anhangsweise sei hier noch die Notiz gegeben, welche mir aus den Aften der Haupt-Kadettenanstalt zu Gr.-Lichterselde vom Zeitikrist für kulturgeschichte. IV. 29



Kommando dieser Anstalt über George Ludwig von Wiersbiski mitgeteilt worden ift: "Georg Ludewig von Wirzebigtn, geboren Gelweide, Breußen, Amt Insterburg, kam 14 1/2 Jahre den 14. August 1731 zum Königlichen Korps, biente 1 Jahr 5 Monate, ben 17. Januar 1733 Gefreitenkorporal unter Sydow." - Weitere auf die Carrière George Ludwigs bezügliche Ginzelheiten find mir burch die foge: nannten "Arnimschen Notizen" bes Kriegeministeriums zu Berlin befannt geworden. Es findet sich barin über ben General u. a. folgende zusammenhängendere Erzählung: "In der Schlacht bei Collin den 18. Juni 1757 verloren ein Pferd unterm Leibe, ein zweites in bem Gefechte auf bem Nollendorfer Berge, ein brittes burch eine Kartätschenkugel in ber Schlacht bei Runersborf ben 12. August 1759. - Im Anfange ber Schlacht bei Liegnit am 15. August 1760 ward von Wiersbigki burch ben General von Rieten mit einer Escabron abgeschickt, eine feindliche Batterie wegzunehmen. Indem er einige Schritte vorwärts marschirte, fiel auf bas Commando eine Salve von Desterreichische Offiziere, die sich in einem Kichtenbusche versteckt hatten. Durch eine andere Escabron unterstützt, haute er sofort auf biese Grenadiere ein, machte 300 Befangene und zerstreute die übrigen. Der König hatte dies bemerkt, schickte noch während ber Schlacht ihm burch ben Flügelabjutanten Lieutenant Friedrich Wilhelm von Goegen den Orden pour le merite und ließ ihm zugleich anzeigen, daß er ihn zum Obriftlieutenant erhoben. Wurde Obrift ben 1. September 1764, mit bem Major hans Christian von Schad vertauscht etc." — Ueber Die Witwe bes Generals heißt es in benfelben Notigen: "Die Wittwe starb in ihrem 82. Lebensjahre nach siebentägigem Krankenlager am nervofen Wechselfieber bei bem Besuche ihrer Tochter Albertine und Schwiegersohn Major Carl Christoph Joachim von Arnim auf Blankensee bei Templin in ber Udermard, ben 27. August Nachmittags um vier Uhr, 1811."

Was den von Wiersbisti nach den Angaben der Generalin in der Residenz zu Bamberg gemachten Geldsund betrifft, so habe ich mich vergeblich bemüht, etwas Sicheres darüber festzustellen. Rur soviel dürfte mit Bestimmtheit anzunehmen sein, daß der Vorgang sich in den ersten Junitagen des Jahres 1758 abgespielt hat. Die Kontribution, welche dem Hochstift dei Gelegenheit dieser Juvasion von den Preußen auferlegt wurde, betrug nach den Akten des Königlich bayerischen Kreisarchivs zu Bamberg 1 000 000 Reichsthaler. Zur Sicherung der Summe ließ Generallieutenant v. Driesen,

der Führer der Avantgarde der Pring Heinrichschen Armee, durch ben Oberften v. Arnstedt, damale Rommandeur des 2. Kuraffierregiments, am 8. Juni ben Bambergischen Statthalter von Werbenberg famt bem Soffanzler von Kara und vier andern Bürdenträgern zu Geiseln erklaren und gefangen nehmen. Oberft v. Arnstedt besorgte auch die Überführung ber Geifeln ins Hauptquartier bes Bringen Beinrich nach Sachfen. Im Sause des Lizedoms v. Rotenhan zu Bamberg, wo Arnstedt fein Quartier aufschlug, murben noch am 8. Juni biefes Jahres 171 534 Gulben, welche von einer aus fünf bischöflichen Raten bestehenden Kommission zusammengebracht worden waren, an ihn abgeliefert. 43 550 Bulben 44 Kreuger Diefer Summe stammten aus ber fürstbischöflichen Hoffammer, 32 194 Bulben besgleichen aus ber Obereinnahme, der Hest aus den Raffen der Aloster, des Bürger= meisteramts und des Domfapitels. Außer dem gemünzten Gelde wurde auch hof- und Kirchenfilber im Werte von 111310 Gulben 37 Rreuzer, bas am 5. Juni auf Veranlaffung berfelben Kommiffion in Bamberg gesammelt war, burch ben Oberft im Auftrage Driefens Wiersbiski, damals Major, war einer ber Nächst= beichlaanabmt. kommandierenden unter Oberst v. Arnstedt und bekleidete im Feld= jug von 1758 die Stellung eines Generalquartiermeifters jämtlicher zum Driefenschen Korps gehörigen Regimenter. Als folcher erhielt er, bem Rriegsbrauche ber Zeit entsprechend, von Seiten ber Besiegten bei einigen Gelegenheiten nachweislich Douzeurs gezahlt. verabfolgte die fürstbischöflich Bambergische Statthalterei an ihn am 1. Juni 1758 bie Summe von 36 Dufaten (= 180 Gulben) und am 7. Juni desfelben Jahres 12 Karolin (= 130 Gulben), Summen, die kaum besonders hoch genannt werden können. Den eigentlichen Domichat und das Hoffilber hatte Fürstbijchof Abam Friedrich von Bamberg ichon vor dem Einrücken der Preußen nach Würzburg schaffen laffen, von wo es zu mehrerer Sicherheit am 2. Juni 1758 nach Bruchfal ins Speierische geflüchtet murbe. — Bezüglich ber im zweiten Brief ber Generalin v. Wiersbisti erwähnten Magazine endlich, ift auf eine Stelle der Aften des genannten bagerischen Kreisarchivs bie besagt, daß schon am 1. Juni 1758 "bie zu verweisen. Preußische Generalität das ganze der Reichsarmee zugehörige Magafin an Mehl, Getrande, Ben und Stroh an allen Ecken und Enden ber Stadt vorsuchen und aufschreiben ließ und sofort jeden Ort, wo bergleichen vorhanden war, mit einer Wache besetzen".

# Miscellen.

#### Die Feldkrankheit.

Don Urmin Cille.

In den Stadtrechnungen zu Bingen (Stadtarchiv dasebst Ar. 90) finden sich unter den Ausgaben für Zehrung in den Jahren 1483 und 1489 folgende Einträge:

a) 1483. Ist Peter Glesser mit heren Johann Veldentz mait zu Mentz gewest und hait sie lassen probieren der veltkrankheit halber; hait di probacio gekost 1 guld. an alb. und 6 alb., faciunt 2 lb. 1 s. 6 hll.

Item hant sie zum selben male verziert und verfaren 8 s. und  $7^{1}|_{2}$  hll.

b) 1489. 2 lb. 8 s. hait Hengin Hoiffs toichter und Henn Leyndecker sampt Crystman dem mutter verziert und verfarn gein Mentze, als man des genanten Hengen toichter und Henn Leyndeker probiert hat der veltkrangheit halben uff montag na Reminiscere.

Innerhalb weniger Jahre liegt also zweimal der Fall urkundlich belegt vor, daß die Stadt auf ihre Kosten gewisse mit einer Krankheit behaftete Personen zur Untersuchung zu einem Arzte nach Mainz schickt. Es ist selbstverständlich, daß es sich um eine gefährliche Krankheit handelt: da beide Male weibliche Glieder der niedrigeren Gesellschaftskreise beteiligt sind, ist man versucht, zunächt an eine Geschlechtskrankheit zu denken. Wir besinden uns ja am Ende des 15. Jahrhunderts, wo die Spphilis zuerst auftritt.

## Kerbholz.

Don demfelben.

In einer Zeit, wo der durchschnittliche städtische Unterbeamte, geschweige denn der ländliche, die Kunft des Lesens und Schreibens

nicht beherrschte, mußte es ein anderes Mittel geben, um gewisse, namentlich statistische, Angaben durch Zeichen in der Weise sestzuphalten, daß eine Kontrole derselben möglich war. Man bediente sich zu diesem Zwecke hölzerner Stäbe, in welche für jeden der gleichartigen Einzelfälle eine Kerbe eingeschnitten wurde. Dieses Versahren belegen die Stadtrechnungen zu Bingen vom Jahre 1489, indem sie unter den Ausgaben den Posten aufführen: Item 6 lb. 11 3 haint die gefangen dieses jare in den thorne an brode verziert noch lude den kerben. Es gab also offendar einen gewissen Normalsat für eine Mahlzeit eines Gefangenen. Dem zur Beaufsichtigung und Beköstigung verpslichteten Turmhüter wird am Jahresschluß dieser Betrag so viel mal ausgezahlt wie er "laut des Kerbholzes" Mahlzeiten an die Gefangenen verabsolgt hat.

In den Weistumern Tirols ift die Benutung des Kerbholzes bei ber ländlichen Beamtenschaft ganz allgemein üblich. Dem Auffeber über die Almweide, dem albpurgen, wird in diefer Beife gur Pflicht gemacht das vich aufzuschneiden, damit man nit über die anzal hinauf treib (val. Tirolische Weistümer, Dritter Teil (1889). Nachdem festgestellt ift, wieviel Stud Bieh jeder Gigentumer auf die Alm zu thun berechtigt ist, hat der Albburge die Pflicht, mohl neben der Hausmarke der einzelnen Besiter, durch die Bahl von Ginichnitten fenntlich zu machen, wieviel Stud Rindvieh ober Schweine ein jeder aufgetrieben hat. Ebenso bestimmt ein Weistum von Schloß Tirol 1505 (vgl. T. W., Lierter Teil (1888), S. 9): Derselb vischmaister solt alsdann die gewondlichen zins von guetn edlen vischen davon ... empfangen und auf die Bier notiert also ber Einnehmer ber Binssvän schneiden. fische jeden einzelnen durch einen Ginschnitt in einen Holzsvan. Wie allgemein ber Gebrauch war, beweift die Substantivform anschnitz für alle nur mögliche Art von Einhebungen an Naturalien und Dem Gemeindeeinnehmer zu Laatsch im Bintschgan wird 1546 zur Pflicht gemacht, .... auch alle anschnitz in der gmain, schmidtkorn (b. h. Lohn für ben Gemeindeschmied, welcher in Roggen besteht) und hirtenlon dern hiertn, . . einzeröcken (vgl. T. W., Dritter Teil, S. 98).

# Einlagerkoften.

Don B. Liebe.

Die gründliche Untersuchung, welche C. Thummel bem rechtlichen Charafter bes Einlagers hat zu Teil werden laffen 1), berührt furz die wirtschaftlichen Folgen für den Einlieger wie für den an der Rechtsfrage ganz unbeteiligten Wirt. Auch die ausführlichere Darstellung, welche Friedländer 1868 veröffentlichte 2), mar für diesen Bunkt wesentlich auf allgemeine rechtliche Borschriften angewiesen und führt nur zwei konkrete Källe von Kostenberechnung aus bem vierzehnten Jahrhundert an. Daher dürfte nachstehendes Bortommnis von Interesse sein, einmal wegen des späten Datums, bann wegen seiner bei den kleinen Verhältnissen der Beteiligten verhängnisvollen Folgen, endlich wegen der Formalitäten bei Einweisung der Leister 3). Um 1. Juni 1602 ließ Anna Mack, Witwe zu hobengandern auf dem Eichsfeld, durch einen Notar Klage beim Dainzer Hofgericht aufnehmen wiber Beinrich von Sanstein. Er habe vor vierzehn bis fünfzehn Jahren Chriftoph Rappe von Sisenach und Asmus Schmidt von Gerftungen in ihres Mannes Saus "in die Leiste eingelegt" und trot Mahnung die von jenen in achtzehn Wochen verzehrten 45 Thaler nicht bezahlt, welche fie mit Verkauf und Verpfändung ihrer Güter hatten bestreiten muffen. Drei Zeugen erklären übereinstimmend zugegen gewesen zu sein, als ber von Sanstein die Leister in das haus geführt und folgende Formalien gesprochen habe: Diesen sollst bu das beste und nicht bas ärgste an Speis und Trant auftragen; wollen fie fein Bier trinten, taufe ihnen Wein, kann beine Frau nicht kochen, dinge einen Roch, ich will ber Mann fein, ber es bezahlt. Gin Zeuge erklärt noch, er habe selbst dem von Sanftein vor seinem Abzuge drei oder vier Thaler vertrinken und verzehren helfen. Die Summe erscheint nicht allzu hoch, wenn man sich erinnert, daß 1560 burch schlesische. 1574 burch faiserliche, 1594 durch brandenburgische Verordnung der tägliche

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift Bb. III, G. 58 ff.

<sup>2)</sup> Das Ginlager. Gin Beitrag zur bentichen Rechtsgeschichte. Munfter.

<sup>3)</sup> Staatsardiv Magdeburg und Erfurt, Tit. Gichefeld 42.

Sat von achtzehn Groschen für Mann und Roß erlaubt wurde 4). Indessen gegenüber der schon 1572 erlassenen sächsischen Verordenung 5) über die Nichteinklagbarkeit von Herbergsschulden der Leister erscheint der vorliegende Fall doch als ein erstaunliches Beispiel von zäher Fortdauer eines schädlichen Gewohnheitsrechts.



<sup>4)</sup> Friedlander a. a. D., S. 145.

<sup>•)</sup> Thimmel a. a. D., S. 90.

## Besprechungen.

Franke, Praktisches Lehrbuch der deutschen Geschichte. 1. Teil: Urzeit und Mittelalter. Leipzig, Ernst Wunderlich. (273 S.)

Das vorliegende Buch ift für die Sand bes lehrere bestimmt. Es macht ibm ben Stoff, fomeit er im Beidichtsunterricht an Bolfeichulen gur Beband. lung gelangen tann, für die Darbietung an die Schuler fogufagen mundgerecht und erleichtert ibm bie Braparation gang außerorbentlich. Richt eine ludenloje Darftellung ber Beidichte unferes Bolles, jondern eine gute Aus, mahl von Beit- und Lebensbildern, welche dronologisch aneinandergereiht find, will ber Berfaffer barbieten, und man tann bie von ihm getroffene Musmahl in jeder Beziehung gut beißen. Das fulturgefchichtliche Material ift reichlich vertreten und feine Bermertung in geschickter Beife ermoglicht worden, indem namentlich auch fur die Benugung der befannten Lehmannichen Bilder, die fich beute in jeder Schule finden dürften, Anregung und Anleitung gegeben ift. Quellenftude und Gebichte bat ber Berfaffer in trefflicher Art in feine Darftellungen eingeflochten. Das Bertvollfte an dem Buche ift mobl Die hubiche Gliederung Des Lebrstoffes in zwei Sauptteile, beren erfter ftets eine ausführliche "Darbietung" bes jeweiligen Benfums enthalt, mabrend ber zweite eine foulmäßige "Befprechung" besfelben bietet. Die einfache, folichte und boch feffelnde Dethode biefer Befprechungen mit ihren flaren Bufammenfaffungen, mit der verständigen Anwendung bes Stoffes, mit bem aus ibm entwidelten Bewinn an erzichlichen Lehren und allgemeinen Bahrheiten wird jedem Schulmanne gefallen und namentlich wertvoll fein für junge lehrer, die hier eine funftlofe, aber burchaus praftifche Weife tennen lernen, ben Befdichtslehrstoff fur Beift und Berg ihrer Schuler fruchtbar gu maden. Wir empfehlen das Buch Frantes und munichen, daß der verfprochene 2. Teil dem 1. bald folgen möge. Döbler.

Franz Rühl, Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit. Berlin, Reuther u. Reichard, 1897. (VIII, 312 S.)

Endlich ein brauchbares und nicht zu umfangreiches Wert über Chronologie bes Mittelalters und ber Neuzeit und bazu berfaßt von einem Professor

der alten Befdichte, dem verbienftvollen Berausgeber von A. 28. Schmidts Sandbuch ber griechischen Chronologie (1888)! Wir brauchen nun nicht mehr ju Ibelers Sandbuch ber mathematischen und technischen Chronologie (1825 f.) gu greifen, beffen unveränderter Reudrud (1883) bem bestebenden Bedurfnis nicht abhelfen tonnte. Gur den Rulturbiftoriter ift bas Rublice Bert barum besonders intereffant, weil es die Entwidelung ber Chronologie als folcher veranicaulicen will. Die Beitrechnung ber uns naber ftebenden Bolter ift pon R. mit Recht eingebender bargeftellt worden, als die ber ferner liegenben. - Aber marum bat ber Berr Berfaffer fein Buch nicht auch fo eingerichtet, baß es gleichzeitig als Sandbuch jum Reduzieren von Daten bienen tann? Das Bedürfnis nach einem fleinen "Grotefend" wird boch wohl allgemein gefühlt. Es mare vielleicht icon befriedigt, wenn Rubl wenigstens noch bie 35 Ralender gebracht hatte, ohne welche doch bie meiften Benuter nichts mit ben Bergeichniffen ber Oftertage anzufangen miffen. Als Erganzung fei bei Diefer Belegenheit auf Dar Bars Leitfaden für Archivbenuger (1895) aufmerfiam gemacht.

Der historiter, der Philologe, der Theologe, der Jurift, aber auch der Aftronom werden an der hand des Rühlschen Buches das wirre Gebiet der Beitrechnung bequem überbliden können; mehr als Rühl giebt, wird den Studierenden taum in den Borlesungen geboten werden können. Die Ausdrudsweise ist durchaus klar, das Buch teineswegs eine Materiatiensammlung. Das Register ist im allgemeinen ausreichend. Störend hat auf mich der Druck des Julianischen Kalenders, S. 18 u. 19 gewirkt; wie weit übersichtlicher ist doch derselbe bei Grotesend, Zeitrechuung S. 148! In der Litteraturübersicht vermisse ich Josef Emlers Handbuch der Chronologie (leider in czechischer Sprache). Ich erwähne dies nur, um dabei den Wunsch auszusprechen, daß von diesem sehr praktisch eingerichteten Werte, welches sur böhmische Chronologie unentbehrlich ist, doch eine deutsche llebersetzung erscheinen möchte.

Greifemalb.

Wilh. Altmann.

Jakob von Falke, Aus alter und neuer Beit. Neue Studien zu Kultur und Kunst. Berlin, Allgemeiner Berein für beutsche Litteratur (339 S.).

In gefälliger und geschmadvoller Darstellung werden uns hier eine Reihe von Essats vorgelegt, die weitere Kreise zu interessieren durchweg wohl geeignet sind. Auch der Fachmann wird den Mangel des Apparats einmal vertragen können und wohl erlanden, daß die leichte Darstellungsart, die er den Franzosen nicht übel nimmt, auch einmal von Deutschen gepstegt wird. Jedenfalls stehen Faltes Essats sehr hoch über manchen eitig zusammengerafiten Compilationen, die der Berein für deutsche Litteratur auch unter seine Publikationen eingereiht hat. Der Inhalt der Falkeschen Sammlung ift der solgende: "Billa und Cottage" erzählen die Geschichte des Landhauses, die auch die Geschichte des Gartenstils einge-

flochten — berührt. Der Kenner ber Geschichte bes Aunstgewerbes zeigt sich in ben Aussagen über Tischgeräte und Tischsitten — lettere wieder für die Geschichte der Geselligkeit interessant, das Kapitel ber "Tischzuchten" wird freisich sehr wenig ausgiebig behandelt — und über das Trinkgesäß, sowie in der "Geschichte des Sitzmöbels" und der "Geschichte des Schrantes". Hübschist der Essat Dauboir", auch für die Gegenwart interessant der nächste: "Die Kunst aus Straffen und Plätzen". "Grau" behandelt die Lieblingssarbe unseres Sätulums. Den Schluß bildet eine längere sein ausgeführte Studie "Bur Geschichte der Frauenschöhneit in Leben und Kunst". Eine Auseinandersetzung über Einzelheiten halte ich bei dem Ziele des Buches für unnötig: es dars weiten Kreisen durchaus empsohlen werden. Georg Steinhausen.

Hiegmund Biezler, Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. Im Lichte der allgemeinen Entwickelung dargestellt. Stuttgart, J. G. Cotta, 1896 (X, 340 S.).

Das vorliegende Buch ift eines ber beften, die bisher über bies gewiß icon oft behandelte Thema geschrieben find. Es ift ein Bebiet, mo, wie ber Berf. mit Recht bemertt, fich falfche Richtungen besonders breit machen, die einen aus Dilettantismus, die andern aus der Tendeng beraus entstanden. Fachhistorifer haben sich desselben nur in ganz geringer Rahl angenommen, wenngleich gerade in letter Beit, g. B. burch die Arbeiten bes Ameritaners Burr, mander Fortidritt gemacht ift. Der fpringende Buntt ber tenbengiofen Bestrebungen ift bas Reinwaschen der Rirche, in erfter Linie der tatholifchen (wie neuerdings wieder bei Janffen-Baftor, deren Materialfammlung freilich wieder Beachtung verdient), in zweiter der protestantischen (wie bei langin, beffen Buch trot vieler Borguge ben Gunden bes Broteftantismus gegenüber fich vielfach verschließt). Ja, die Unschuld ber Rirche scheint schon ben Anftric eines miffenschaftlichen Dogmas ju betommen. In ben Jahresberichten für neuere beutsche Litteraturgeschichte, Bb. V, las ich fürzlich g. B., bag Sauffen in feinem Berichte über Bolfstunde einem mir unbefannten popularen Buch. lein von Müller folgenden Borwurf macht: "Alten und weitverbreiteten Borurteilen leiftet Dl. Borfdub, wenn er in der Ginleitung die furchtbare Berirrung der Berenprozesse dem Mittelalter und der tatholischen Beiftlichfeit guichiebt. Ift es doch lange ermiefen, daß erft bas 16. und 17. Jahrhundert Die hohe Beit der Berenprozeffe maren und daß icon ju Beginn der Reugeit Die Begengerichtsbarteit aus den Banden ber geiftlichen in Die Bande weltlicher Richter übergegangen ift". Daß das 16. und 17. Jahrhundert der Bohepuntt ber Ericheinung ift, baran ift nie gezweifelt worden: Aber biefe Ericeinung mar ein Erbftud aus bem Mittelalter. Und bag fie fo furchtbar murde, baran trägt die protestantische Rirche durchaus mit Schuld. Sier will ich Riegler gitieren: "Es gehort gu den traurigften Bugen in ber deutschen Entwidelung, daß ber Protestantismus biefes Erbftud ber romifchen Rirde ohne Bedenten in vollem Umfang übernahm". Und weiter: "Indem jede der drei driftlichen Ronfessionen eine Ehre barein jette, im Gifer ber Begen-

verfolgungen, in ber Berftorung bes teuflischen Reiches auf Erben nicht binter ben anderen gurudgubleiben, bat die Glaubenespaltung bewirtt, daß bie Berenprozesse gerade in Deutichland einen boberen Grad erreichten als in gang tatholifch gebliebenen ganbern". Und mas die weltlichen Richter betrifft, fo ift über beren Mitfdulb auch niemand im 3meifel. "Bu ben Boraus. fetungen des Breuels", fagt Riegler, "gehörte ein Richterfiand, der im Bufammenhange mit ber Rezeption eines fremden Rechtes das natürliche Rechts. gefühl verloren hatte und ftumpffinnig die Bernichtung bes Rechtes burch Die Legalität vollzog" (vgl. übrigens auch Riegler G. 48 f.). - Das große Berbienft aber bes Rieglerichen Buches ift bies, bag es bie Berantwortlichfeit ber Rirche für die Ausbreitung und Furchtbarteit bes Berenglaubens aufs neue flar bemiefen hat. Das 1. Kapitel: "Der heidnische Berenmahn und Die alte Rirche" ftellt feft, daß die fatholische Rirche anfange bem Glauben an Rauberei entgegengetreten ift: erft ber Umidwung in ber firchlichen Auffaffung im 13. Jahrhundert, - hervorgegangen aus dem Bedurfnis ber Regerverfolgung, beren Trager Die Dominitaner maren - fouf Die fpatere Berenverfolgung. Jett gewann bie Bererei Realität: fie murbe eine Baffe ber Rirche gegen die Reter. Im fibrigen zeigt bas 1. Rapitel, bag ber Berenmabn unzweifelhaft ftarte Elemente bes alten Bolteglaubens in fich aufgenommen bat.

Die zweite Etappe der Beförderung des hexenwahns, der im 14. Jahrhundert entschieden zurückging, durch die Kirche — über alle diese Dinge belehrt eingehend das zweite Rapitel: Der firchliche hexenwahn — ift dann das unheilvolle Eingreifen des Papstes Innocenz VIII und seiner Juquisitoren, die päpstliche Bulle und das Erscheinen des hexenhammers: ich tann da nur auf Riezlers Darstellung verweisen. Ueber die weitere Entwicklung, die Mitschuld des Protestantismus, ist schon gesprochen. Ich wiederhole, daß dieser allgemeine Teil des Riezlerschen Bertes die stärtste Beachtung verdient.

Der spezielle Teil, der die baperischen Herenprozesse behandelt, ist schon beswegen besonders interessant, weil es sich hier um ein streng tatholisches Land handelt. Bei dieser Arbeit mußte der Berfasser sich der Aufgabe eines Pfadfinders unterziehen; der größte Teil des Materiales wird hier zuerst verwertet. Bu billigen ist, daß der Berfasser breite Auszüge aus den Prozesatten unterlassen hat: es tam darauf an, die wesentlichen Bilge der Entwicklung festzustellen, und das ist dem Berfasser trefslich gelungen.

Otto Gerland, Die spätromanischen Wandmalereien im Hessenhof zu Schmalkalden. Nach Originalaufnahmen veröffentslicht und beschrieben und mit Unterstützung des Kgl. Preuß. Minissteriums der Geistl., Unterrichtss und Medicinal-Angelegenheiten herausgeg. 4°. Leipzig, Verlag von E. A. Seemann, 1896 (29 S. und 14 Tafeln).

In Deutschland find Bandgemalbe in fatularen Bauwerten ber Beit bes fpateren Mittelaltere burchaus nicht haufig. Die erhaltenen, wie bie

untergegangenen, von beren Exiftens wir wiffen, laffen fich in wenigen Zeilen aufzählen, und fie fallen fämtlich erft ins 14. Jahrhundert: die Runtelfteiner Fresten, die Konftanzer Wandbilder mit den Berfen Frauenlobs, die Juftration eines Neidhartischen Gedichtes in Winterthur, die allegorischen Bilder im Ehinger hofzu Ulm, die Legendendarstellungen im böhmischen Schloffe Reuhaus.

Auch die Dichtung weiß nur bon wenigen Bandbildern ju berichten. Bei einigen tonnen wir zudem noch im Zweifel fein, ob nicht firchliche Darftellungen bie Dlufter geboten haben. Dies ift mahricheinlich beziglich zweier Pfeudo-Marnericher Strophen 2), die Bandbilder ber Synagoge und Ecclefia im Einzelnen schildern: die Synagoge, die Augen mit einem seidenen Tuche verbunden, trägt in der Sand einen umgefehrten, völlig gerbrochenen Speer. Die goldne Rrone ift ihr vom Saupte gefallen. Die Rirche auf dem Tetramorph, zwischen ihren Bruften Rreuz und Fahne, halt einen Relch mit dem Blute Chrifti in der Sand 3). Rirchenwände find es auch wohl, welche nach bem Berichte Bermanns von Friglar (Pfeiffer, D. Mpftiter 1, 16, 4) Darftellungen aus der Ricolauslegende ichmuden. Die Rolmarer Liederhandichrift bringt Die Beschreibung eines Wandgemaldes, bas bie Fortung mit bem Habe bes Bluds darftellt (Bartich, Deifterlieder ber Kolmarer Sandidrift, G. 502; vgl. G. 139 u. 68). Der Pfaffe Amis foll Darftellungen aus der biblifchen und weltlichen Weichichte malen (Lambel Schwänte 2 G. 40 ff.; befonders B 650 ff.). In Terramers Balaft ift, wie Ulrich von Turbeim berichtet, Die Schlacht von Ronceval dargeftellt (Schult, Bof. Leben 2 1, 75). Sonft finden mir noch Bortrats als Bandbilder ermahnt, fo im Demantin und in den Gedichten Meifter Altswerts (Bf. f. d. Philologie 24, 380). Bandbilder aber, die Szenen aus dem höfijden oder dem Bolfsepos darftellen, geboren in Deutschland ju ben Seltenheiten auch bezüglich ihrer Ermahnung in litterarifchen Dentmalern. Bgl. Schult, Bof. Leben 2 1, 61, Anm. 1.

Nach diefen Bemertungen wird ohne weiteres flar fein, welche Bedeutung die Entdedung von Wandmalereien für uns besiten muß, die aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammen ') und als Borwürfe Szenen aus hartmanns von Aue Jwein ') zeigen.

<sup>1)</sup> Aufgezählt und charafterifiert u. a. von Janitschet, Geschichte ber beutschen Malerei, S. 198 ff.

<sup>1)</sup> bon der Sagen, Dlinnefinger 2, 246.

<sup>3)</sup> Paul Beber hat, soweit ich sehe, in jeiner schönen Arbeit über "Geiftliches Schanspiel und firchliche Runft in ihrem Berhältnis erläutert in einer Isonographie der Kirche und Synagoge (Stuttgart 1894)" diese Stellen nicht benutt.

<sup>4)</sup> Gerland (S. 29) fest die Fresten "nicht fpäter oder nicht viel später als 1215" an. Seine Gründe find nicht durchschlagend: die Konstruktion von Beziehungen zum hofe des Landgrafen hermann von Thüringen schwebt in der Luft, noch mehr die am Schluß zweiselnd vorgebrachte Bermutung, daß ein Schmaltaldener Maler der Künftler sei. Bon Beidem ift nichts sestzustellen. M. E. sind die Bilder etwa um die Mitte des Jahrhunderts, 1240—1250, anzuseten, ohne daß ich die Gründe dafür im einzelnen anführen kann.

<sup>5)</sup> Gerland ermägt nicht die doch in Betracht fommende Doglichfeit, bag Chrestiens Gedicht den Stoff bargeboten habe. Es liegt aber ficher nichs

dieses, sondern Hartmanns Werk zugrunde. Die Orthographic des Namens, das Auftreten der Linde statt der Kichte n. a. beweist dies.

Es ist das unumstrittene Berdienst Gerlands, diese Entdedung gemacht und uns vermittelt zu haben. Zwar war schon vorher befannt, daß im Hessenhof zu Schmalkalden mittelalterliche Bandgemälde die Tonnengewölbe eines jeht als Kohlenkeller benutten Gelasses bedeckten, aber man hielt im Anschluß an Hase (Bs. f. chriftl. Runst 6, 121 ff.) die Bilder für Darstellungen aus dem Leben der heiligen Elisabeth. Gerland, der unabhängig von Hase und vor ihm während seiner Thätigkeit als Rechtsanwalt in Schmalkalden diese Bilder kennen lernte, hat zuerst gesehen, was diese Fresken in Bahrheit wiedergeben, und hat sie dann unter mancherlei Beschwerlichseiten im einzelnen durchsorscht. Die Frucht dieser Beschäftigung ist die vorliegende Publikation, die zunächst die Baugeschichte des Hessenhofs eingehend erörtert und dann auf die Bilder selbst genauer eingeht.

Der Raum, der jett infolge einer Erhöhung bes Strafenplanums im Rellergeichof liegt, hat fruber als Bohnraum gedient. Das Tonnengewölbe und das Bogenfeld der nördlichen (ober auch ber füdlichen?) Stirnwand mar der Blat jener Darfiellungen, mabrend die Bande mohl mit Teppichen und Rudlaten geschmudt maren. Die Bilder find leider außerordentlich schlecht erhalten und bas Bhotographieren mar megen ber Lichtverhaltuiffe mit großen Sowierigfeiten verfnupft .). Go ift benn auch ber Bert ber Bilber als Runftwerte infolge ihrer Berftorung nur gering, besto größer aber ihre Bedeutung megen bes Borwurfs, den fie behandeln. Wenn wir auch die Bilder etwas fpater aufeten miiffen als Berland es thut (fiche oben G. 458, Anm. 4), fo handelt es fich boch vermutlich um Werfe aus ber erften Salfte bes 13. Sahrhunderts. Und wir fteben damit vor einer außerordentlich intereffanten Thatfache: in einem bescheidenen nicht übermäßig großen Saufe in Seffen find ichon in ber erften Salfte Des 13. Jahrhunderis Bohnraume mit Frestomalereien gefomudt, die Szenen aus bem furz vor 1204 gedichteten Imein bes Schwaben hartmann von Aue gur Darftellung bringen! Die Bedeutung Diefes Faltums für Runft. und Litteraturgeschichte liegt fo auf der Sand, bag feine Rouftatierung genflat.

Die Publikation Gerlands scheint im ganzen forgfältig zn sein. In einzelnen Bunten hätte man gern etwas größere Genauigkeit gehabt. Der Berfasser spricht z. B. S. 27 davon, daß noch mehrsach auf den Bildern der Name IWAN lesbar sei. Warum stellt er nicht zusammen, wo das der Fall ift? Mehrsach wird in der Beschreibung von Tingen gesprochen, die auf der Photographie nicht erkennbar sind, zuweilen sehlt hingegen in der Beschreibung etwas, was auf der Photographie sichtbar ift. Derartiges Unausgeglichene wäre besser vermieden worden.

Go ficher es ift, daß die Bilber Szenen aus hartmanns 3wein barftellen, fo schwierig ift die Dentung im einzelnen. Die Ueberficht ware übri-

<sup>\*)</sup> Für ben lotal Nichtorientierten bleibt die Frage unentschieden, ob sich nicht boch schäffere Bilder hätten erzielen laffen. Fast möchte man est glauben. Doch mag diese Ansicht irrig sein. Das Nachziehen der Umriffe auf der Platte mit Bleistift hatte man lieber vermieden gesehen. Es tann auf diese Weise leicht etwas Fremdes in das Bild hineingebracht werden.



gens wesentlich erleichtert worden, wenn ber Berfasser einen Lageplan ber Bilder beigegeben und an seinen einzelnen Stellen ben jeweiligen Borwurf ber Bilder verzeichnet hätte. Durch die schlechte Erhaltung wird die Ibentifizierung der Darstellung mit einzelnen Stellen des Gedichtes noch besonders erschwert, und was im Original vielleicht möglich ist, scheitert bei der Undentlichkeit der Photographic. Darum möchte ich, tropdem mir nicht alle Annahmen Gerlands sicher erscheinen, nur weniges hierzu bemerten.

Tafel I find wohl nicht alle mit Kopfbebedung versebenen Bersonen Franen; die Kinnbänder icheinen nach der Photographie nur bei zweien vertreten zu sein. Die "links von den tafelnden Bersonen herantretenden zwei Dlänner" find nicht etwa Bettler, wie Gerland S. 19 annimmt, sondern offenbar Truchsese, denn die Rechte ist nicht "bittend vorgestreckt", sondern trägt bei beiden Gefäße. Die Stäbe sind ihre Amtszeichen. Das Rahl selbst mag die Hochzeit Iweins mit Laudine oder aber die Bewirtung des Artus durch Iwein und Laudine darstellen, wie auch Gerland meint.

Tafel II (S. 20). Auf bem ersten "nicht mehr zu enträtselnden Bilbe" ift noch ein helm und bie Linde zu erkennen. Sollte es Zwein am Brunnen bargestellt haben?

Tafel IV oben linte fcheinen mir zwei Ritter auf die Eftrme gugureiten und nicht nur einer, wie Gerland G. 21 angiebt.

Tafel V. S. 28 bennruhigt fich Gerland bezüglich des über ben fallenden Reii fliegenden Bogels. Diefer gehört aber zu dem vorhergehenden Bilbe, in dem Arius Wasser auf das Beden unter der Linde gießt: der Donnerschlag ertönt, das Better fommt und die Bögel fliegen alle von dem Baume fort (Zwein ed. Henrici B. 639. 679 ff.).

Salle a. d. S., im Marg 1897.

John MReier.

August Feidensticker, fgl. pr. Regierungsforstmeister a. D. Bechts- und Wirtschafts-Geschichte norddeutscher Lorsten, besonders im Lande Hannover, aktenmäßig dargestellt. Göttingen, Dieterichsche Universitätsbuchhandlung, 1896. 1. Bb. Bausteine (XX 450 C.). 2. Bb. Geschichte der Forsten (IX 588 C.).

Bon dem Berfasser besitt man eine bereits vor längerer Zeit ericienene Forst. und Jagdgeschichte bes Altertums, ein mit großer Gelehrsamkeit aus spärlichem und verstreutem Materiale aufgebautes Wert, welches den spröden Gegenstaud so weit sorderte, als es die Natur der Sache zulassen wolte. Der gleiche Borzug einer ausgebreiteten Belesenheit tritt auch in dem vortiegenden, stattlichen und sehr hübsch ausgestatteten Doppelbande zu tage, welcher ein für die Aulturgeschichte unseres Baterlandes sehr wichtiges und viel zu wenig beachtetes Thema in Angriff genommen hat. Bu den leicht lesbaren Büchern gehört das Seidenstidersche allerdings nicht; die Stoffmenge ist eine zu gewaltige, und daran ist taum zu denken, daß jemand, wenn er sich auch noch so lebhaft für die Sache interessiert, diese mehr denn tausend ziemlich tompreß gedruckten Seiten in einem Zuge durchzuarbeiten vermöchte. Man möchte hie und da den Wunsch hegen, daß etwas weniger Detail ge-

boten worden mare, aber bafür fteden gebn Inauguralbiffertationen und mehr in Diefer unermeflichen Sammlung von Daten. Die Bedeutung bes Forftes - weshalb fest ber Berfaffer an Stelle des Maftulinums eine weibliche Form? - für bas Bolteleben tann jest im Gingelfalle weit beffer benn fruber gemurbigt merben, und bie Ortegeschichte mird auf eine ungleich anverläffigere Grundlage geftellt, wenn man weiß, wie fich in ber Umgebung bes Dorfes, ber Stadt bie Balbungen gruppiert batten. Um bie mittelalter. lichen Städte gogen fich die "Anide", eigenortige Rombinationen von Berichangung und Berhau, und über fie, wie über bie aus Bolg gegimmerten "Landwehren", die ein Gebiet abichloffen und beshalb gu fortmabrenden bynaftifden Streitigfeiten Anlaß gaben, werden wir grundlichft aufgetlart. Wir erfahren, wie die fleinen Gilrften und herren, welche in dem hier borjugsmeife behandelten Rieberfachfen als Befiger größerer Baldtomplere auf. traten, ihre Rechte ausübten, Solzichlag und Ragbgebege anordneten, fic mit ihren Unterthanen über beren Aufpruche auseinanderfetten; wir werden in die oft recht verwickelte Terminologie eingeweiht, ohne beren Renntnis gar manche mittelalterliche Urfunde unverftanden bleiben mußte. Ber fennt 3. B., wenn er nicht zu den besonders Gingeweihten gablt, den Unterschied amifchen "Solamart" und "Solamare"; mer weiß, daß mit diefem letteren Ausbrude bie genoffenichaftlichen Balbbegirte bezeichnet murben, welche in einem öffentlichen Berbande fich vereinigten und einem bestimmten Forstherren unterftanden? Berade ber erfte Band, welcher die Definitionen enthält, an welche fich bann bie fpateren Ausführungen fnupfen, bietet bem Frenude alt. germanifder Rechtsgebrande reiche Belegenheit zu weiteren Studien. Auch bas Wefen bes "Bannwaldes", ben man ja anch in Gudbentichland und im Webirge fennt, wird erläutert. Anrg, es ift nicht zu viel gefagt, wenn wir behaupten, daß bemjenigen, der fich mit Spezialuntersuchungen gur mirtichaft. lichen Beidichte früherer Beiten beidäftigen will, diefe reich fliegende Quelle, aus ber freilich nicht gerade immer leicht ju ichopfen ift, nicht unbefaunt bleiben barf.

Die genanen Angaben über die Größe der einzelnen Forstbestände, bei benen auch auf die darin gezogenen Baumarten Rücksicht genommen ist, würden es — und das wäre ein höchst dankenswertes Unternehmen — ermöglichen, Forstfarten des in Rede stehenden Territoriums für gewisse Zeitpunkte zu entwersen und so eine Uebersicht über die Entwaldung zu gewinnen, von welcher die nordeutsche Gbene (samt angrenzendem Wittelgebirge) im Laufe der Jahrhunderte betroffen worden ist. Solche fartographische Darstellungen würden dann auch zur Entscheidung der zum öfteren ausgeworfenen und nach unserer Ueberzeugung gewöhnlich mit einiger Uebertreibung behandelten Frage beitragen können, ob Dentschlands Klima durch Waldabtreibung in erkennbar ungünstigem Waße beeinssus worden sei.

München.

G. Bünther.

Christoph Friedrich Binck, Hof- und Stadtvikarins zu Rarlsruhe, Studienreise 1783/84 unternommen im Auftrage bes Markgrafen Karl Friedrich von Baden. Nach dem Tagebuche des Berfassers herausgegeben von Morit Gener. Altenburg, Stephan Geibel, 1897 (VIII, 257 S.).

Das Reisen als Bildungsmittel murde in der Bergangenheit besonders gepflegt: ich habe gelegentlich darüber einiges Zusammensassende im "Austand" mitgeteilt. Neben der großen Kavaliertour, die seit dem 16. Jahrhundert für den Sohn des Edelmannes und des reichen Bürgers unerläßlich war — sie wurde meißt in Begleitung von Hofmeistern unternommen — ift die Gelehrtenreise eine überaus häusige Erscheinung, die sich zum Teil ans den mangelhaften Berkehrsverhältnissen und dem nicht genügend entwidelten Beitschriftenwesen jener Zeit erklärt. Auch heute wird wohl von strebsamen Gelehrten mit bäßlichem Eifer die Bekanntschaft einssusgenöser Fachgenossen durch Reisen zu machen gesucht, meist aus sehr durchsichtigen egoistischen Wotiven. Fehlen solche auch in jener Zeit sicherlich keineswegs, so war das Hauptmotiv doch ein anderes, man wollte sernen und sich wissenschaftlich fördern.

Der Berfaffer bes vorliegenden Tagebuches, ein Theologe, tonnte biefe Bilbungereife im Auftrage eines fürftlichen Gonners machen. Der Martgraf Rarl Friedrich von Baben munichte, bag ber junge Rarleruber Bifar Die berühmten Manner, vor allen die Theologen ber Schweig und Deutschlands, auffucte, bamit er fich burch perfonlichen Berfehr mit benfelben, befonders burch Anhören von Bredigten, weiter ausbildete. Das Tagebuch über biefe Reife, das im Befite des Sallifchen Theologen Riehm mar und jest von Beper berausgegeben wird, bat in erfter Linie alfo theologifches Intereffe. Aber feine Beröffentlichung in vollem Umfange batte fich boch nicht gelohnt: von den Predigten, die er borte, maren darin lange Auszige enthalten, von ben Buchern, Die er las, lange Inhaltsangaben, von den Bibliothefen und Gallerien, Die er fab, lange Beichreibungen zc. Dit Recht bat ber Beraus. geber bas alles fortgelaffen. Aber auch von bem fonstigen theologischen Inhalt müffen wir bier abfeben. Une intereffiert vielmehr bas Bild, bas wir ans biefem Buch von dem geiftigen leben jener Beit, von einzelnen bervorragen. ben Berfonen, von topifchen Buftanden und Lebensverhaltniffen erhalten. Und bafür bietet es vielen Stoff: ich greife bie Schilberung bes muften Erlanger Studentenlebens, der öffentlichen Berbrennung eines Mordbrenners in Bena, ber Erzeffe Bajedoms, des Berliner Lebens, ber Berliner Ur. teile über Friedrich ben Großen, der materiellen Gefelligfeit ber Samburger, ber Behandlung von Juden in Franffurter Birtebaufern aufe geratewohl Die Buftande der Universitäten werden mannigfach beleuchtet. Butereffant find die Befuche bes Berfaffers bei Goethe, der ibn fuhl, bei L'avater, der, vom Darigrafen unterrichtet, ibn mit wohlwollender Teilnahme aufnimmt, bei Berber, Rlopftod zc. An mehreren Orten, jo in Bottingen, zeigt fich, daß man folder Befuchereisenden allmählich überbruffig ju werden anfing. Man ficht, das Buch hat vielfeitiges Intereffe: wir tonnen dem Beransgeber, ber fich mit Fleiß und Sorgfalt feiner Aufgabe unterzogen bat, dantbar fein. Beorg Steinbaufen.

Brieg und Sieg 1870/71. Deil II: Aulturaeschichte. Beraus. gegeben von Dr. 3. v. Bflugk-farttung, Rgl. Archivar am Beh. Staats. Ardive in Berlin und ordentlicher Universitätsprofeffor a. D.; unter Mitwirtung von Dr. Job. Agmann, fatholifcher Feldprobft ber Armee, Titularbijchof von Bhiladelphia; G. Cardinal von Biddern, Dberft a. D.: B. pon Elpons. Generalmajor 3. D.: M. Erbe, Boftrat; C. Fren. berg, Brofeffor und hofmaler: G. R. Frentag, Seminar-Oberlebrer; Dr. E. Frommel. Ober-hofprediger und Militar-Dberpfarrer a. D., Ober-Ronfiftorialrat; F. Bonig, Sauptmann a. D.; S. Rahne, Rittmeifter im Barbe-Train-Bataillon; S. v. Rretichman, General ber Infanterie g. D.; Dr. A. Rroder, Oberstabsargt; R. Frbr. v. Langermann und Erlencamp, Dberft und Brigadier; B. Liebenom, Brofeffor, Geheimer Dber-Regierungerat; E. Liebert, Oberft, Rommandenr bes Grenadier-Regiments Rr. 12; A. Madenfen, Oberftlientenant und Rommanbeur bes 1. Leib-Bufaren-Regiments Rr. 1; 2. v. Maffow, Generalmajor 3. D. und Beb. Rriegsrat; B. v. Diller, Generallieutenant 3. D.; E. Ritich. mann, Generallieutenant g. D.; L. Frhr. v. Ompteda, Schloßhauptmann v. Montabaur und Rgl. Rammerherr; 2. Bietich, Brofeffor; R. Bille, Generalmajor g. D. Mit Abbildungen von: C. Antoine - C. Beder -Frit Birtmeper - G. Bleibtren - 2. Braun - 2. Burger - von Cichwege - D. Frenzel - C. Freyberg - R. Bellgreme - E. Siinten - R. Anötel - G. Roch - S. Luders - E. Mattichaß - G. F. Mener - S. Mütel - A. Reumann - C. Röchling - C. Röhling - Th. Rocholl - A. von Roefler - M. Schauß - Chr. Speper - R. Starte - C. Sterry -3. Sturm - A. v. Berner - E. Bimmer.

Bb. I. Berlin, Schall u. Grund, Berein der Bücherfreunde, 1896 (540 S., 19 Rarten).

Die 3bee einer Rulturgeschichte eines bestimmten Rrieges fonnte auf ben erften Blid frappieren. Man braucht aber nur an den breißigjährigen Rrieg ju benten, um die Berechtigung und die Ausführbarteit einer folchen 3bee gu begreifen. Ueberhaupt läßt fich jedes politische Ereignis, bas weitere Rreife gezogen bat, febr mohl unter fulturgeichichtlichem Befichtspunft behandeln, 3. B. die Revolution von 1789 ober 1848. Die "fogialpfychifchen" Momente, um den neulich von lamprecht gebrauchten Ausbrud anzuwenden, herauszu. arbeiten, bas wird babei die Aufgabe fein. Und zweitens wird die Darftellung aller der außeren Berhaltniffe, die topifch filr die Buftande ber Beit oder bestimmter Bolter überhaupt fein tonnen, in Betracht fommen muffen, bei einem Rriege alfo 3. B. die Rolle der Baffengattungen als folcher, die inneren Buftande des Beerwefens überhaupt, das Berpflegungs. und Rrantenwejen, Die Nachrichtenübermittelung zc. - Es zeugt von einem treff. lichen Blid, wenn b. Bflugt-Barttung einmal einen Rrieg unter biejen beiben Befichtspunften ju behandeln unternommen hat. Und gerade ber Rrieg 1870/71 ift in pfpchologischer wie in technischer Begiehung bafür vortrefflich geeignet.

Die Möglichkeit, diese Ibee in ftreng wissenschaftlicher Weise durchzuführen, hat der herausgeber vermutlich erwogen; andererseits eignete sich die Ibee aber auch besonders dazu, weitere Kreise anzuregen. Der Krieg als Beitschrift für Kulturgeschichte. IV. folder konnte dem Richtmilitär dadurch viel näher gebracht werden, als durch Erzählung der einzelnen Schlachten und Bewegungen. Aber ein populäres Bert braucht kein dilettantisches zu sein. Und so war der Herausgeber mit Erfolg bemüht, für jeden Abschnitt hervorragende Fachmänner als Bearbeiter zu gewinnen, Männer, die während des Krieges gerade auf dem Gebiet thätig waren, das sie hier behandeln. Als solche Bearbeiter nenne ich u. a.: Hönig über den Frontoffizier und den Adjutanten, v. Kretschman über den Generalstab, Liebert über Strategie und Taltit, Mackensen über die Reiterei, L. Pietsch über Kriegskorrespondenten und Zeichner.

Es mar natilrlich ichmer zu erreichen, bag alle Bearbeiter bie Idee im Sinne bes Berausgebers burchführten. Am besten ift biefe Durchführung ihm felbst gelungen. Bum Teil erklärt sich das aus den von ihm gewählten Stoffen, die gerade das fogialpfnchifche Dloment befonders bervortreten ließen. Der erfte Abichnitt des Buches: "Die Schlacht" ift vortrefflich gefdrieben: fo erhalt der Lejer ficherlich ein richtiges Bild einer folchen. Dasfelbe Bearbeitungs. und Darftellungstalent verrat ber furze Abichnitt: Der Beift bes Beeres. Natürlich find in folden Abichnitten die gablreich ericbienenen perfonlichen Erinnerungen von Rriegsteilnehmern benutt. Dieje perjonlichen Buge find zu einem typischen Bilde unentbehrlich. Richt allen Bearbeitern ift es gleich gut gelungen, den fulturhiftorifchen, ben topifchen Bedanten feftguhalten. Go untericheidet ber Darfteller bes Intendanturmefens, General v. Maffow, nicht genfigend zwischen feiner perfonlichen Thatigfeit und bem allgemein Bichtigen. Das Berfonliche durfte nicht megfallen, aber es mußte immer das Eppische illustrieren: auch andere Abschnitte genugen in Diefer Begiehung nicht gang. Ueberhaupt mar eine gemiffe Ungleichheit bes Bertes ber Darftellung taum ju vermeiben.

Im Ganzen wird man das Wert aber ben gebildeten Rreifen zur Letture durchaus empfehlen tonnen. hervorzuheben ift, daß ber Preis im Berbältnis zu bem großen Umfang des Wertes und der guten Ausstattung mit Juftrationen außerft niedrig (6 Mart) ift. Georg Steinhaufen.

Th. Achelis, Moderne Völkerkunde, deren Entwickelung und Aufgaben. Rach dem heutigen Stande der Wiffenschaft gemeinverständlich dargestellt. Stuttgart, Verlag v. Ferdinand Enke, 1896. (VIII, 487 S.)

Das Buch sett sich zur Aufgabe, den Lefer mit Wegen und Zielen der Ethnologie befannt zu machen. Es ist in gefälligem, wenngleich nicht selten weitschweifigem Stile geschrieben und wohl geeignet, über den Kreis der Fachgenossen hinaus belehrend, und, was die Hauptsache ist, anregend zu wirken. Achelis läßt andere Forscher viel zu Worte fommen. Besonders der rste Abschnitt "Entwicklung der Bölkerkunde" arbeitet start mit ausgehobenen Stellen aus älteren Werten. Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Ausschnitte ein großes Interesse beauspruchen, daß wir hier manchen Ginblidt thun

tonnen in bedeutende, beut nur felten gu findende Berte alterer Reiten, daß manche fonft weniger beachtete Stelle bier eine eigentilmliche Bedeutung gewinnt, bag mir Manner, die uns von anderer Ceite nabesteben, bier in ihren Meußerungen gerade fiber biefen einen Begenftand vernehmen; aber ce ware auch wohl möglich gewesen, eine scharfere Charafteriftit ber einzelnen Berfonlichteiten zu versuchen, aus ber Gefamtheit ihres Befens heraus ihre Stellungnahme gur Bolferfunde gu erflaren. Bas find es für Ramen, Die uns hier entgegentreten, "führende Beifter", besonders in jener Beit, ba an die Begrundung einer ethnologischen Wiffenschaft noch nicht zu benfen war. Erft im vorigen Jahrhundert, nicht fruber, fucht A. mit Recht die An. fange ber Biffenichaft, in den ethnographifden Darftellungen ber Reifenben; Cool, Forfter und unfer Chamiffo find die intereffanteften unter ihnen. Teil. weise noch etwas weiter gurud reicht bie fulturgeschichtliche Betrachtung, fo bei Montesquien, ber zuerft allgemeine Gesche fur menschliche Affogiationen gu begrunden versucht, über bas Berhaltnis des Menichen gu der ibn umgebenden Ratur nachdenft und vollerpipchologische Ermägungen, wie fiber das Schamgefühl, anftellt. An ihn ichließt fich Rouffeau mit feinen phantaftifchen Schwarmereien für bas Blud ber Naturvoller, Boltaire, ber, wie auf allen geistigen Arbeitegebieten seiner Beit, fo auch bier machtig anregt und burch Erichliegung neuen, wie burch Berarbeitung alten Materials (3. 8. über den Seelenglauben) gewaltig fördert. Dlit Budle ichlieft biefe fulturbiftorifche Epoche ab. 218 Bertreter einer philosophischen Berfpeftive werden Berber und Schiller genannt, die geographifche Beleuchtung bebt von Ritter au. Den Schluß Diefer verschiedenen aufänglichen Methoden macht bie anthropologische (Birchow) und prabiftorische (Bornes).

Es beginnt mit ber Begründung der Soziologie durch Comte auch eine loziologische Behandlung der Bölfertunde, ein bedeutsamer Wendepunkt, und auch die Hauptvertreter dieser Richtung werden vorgeführt, wie Quatresages, Spencer u. a. Endlich folgt die eigentlich ethnologische Ausstührung, um die sich Männer wie Beschel, Tylor, Ragel, vor allen aber Bastian große Berdienste erworben haben.

Der zweite Abichnitt behandelt ben Begriff und Die Aufgabe ber Bollertunde. A. betrachtet junachft die phyfifchen Grundzuge, befpricht bier ben Begriff ber Definmene, die Urfachen ber Ausbreitung und bes ftellen. weisen Rudgangs ber Bevolterung, bas Alter, die Arteneinheit und bas wichtige Problem der Ginteilung ber Menichheit. Der Untersuchung ber pindifden Grundzuge ber Bolferfunde ichidt A. eine Ginleitung über "Naturund Rulturvölfer" voran, im mefentlichen fich anschließend an Enfore Ginteilung bes Entwidelungsganges ber Bivilisation in brei Stufen, Die ber Bilbheit, der Barbarei (feit Ausbildung bes Aderbanes), der Bivilisation (feit Erfindung der Schreibfunft). Auch bier wie im folgenden drudt A. oft gange Seiten aus andern Berten ab, besonders intereffant find die Abschnitte ber Ratelfchen Bucher, Die fich auch, wie fich bei berartigen Bufammenftellungen beobachten läßt, burch eine geschmadvolle Darftellung auszeichnen. Es gelangt nun die Entwidelung der materiellen Rultur in Rahrung, Db. dad, Rleibung, Schmud, Technit, Sandel etwas jummarifch, ausführlicher Die geistige Rultur nach Sprache, Religion, Recht und Sitte, Familie, Befellichaft und Staat, Runft und Biffenfchaft gur Darftellung.

Im britten Abidnitt hat fich A. bemuht, die Bollerfunde in ihrem Berhältnis zu andern Wiffenschaften barzuftellen, und zwar behandelt er die Beziehungen der Ethnologie zur Geographie, Anthropologie, Geschichswiffenschaft, Rechtswiffenschaft, Soziologie, Religionswiffenschaft und Philosophie.

Bas die Darstellung im ganzen anlangt, so glauben wir, im hinblid aus die im Titel versprochene Gemeinverständlichleit, der Berf. hätte doch die oft recht breiten theoretischen Aussiührungen energischer zusammenfassen und dasiur mehr Beispiele und Einzeldinge zur Erläuterung bringen tönnen, was hier wahrlich tein unwissenschaftlicher, anetdotenhafter Ballast gewesen wäre. Immerhin ift dem Buche eine gewissenhafte Durcharbeitung und Durchdentung der behandelten Disziplinen nachzurühmen und eine angemessene Berbreitung unter ausmertsamen Lesenn zu wünschen.

Berlin.

R. Beifd.

## R. Andree, Braunschweiger Volkskunde. Braunschweig, Lieweg & Sohn, 1896. (XIV und 385 S.)

Das treffliche Buch, das als erste, nach strenger Methode ausgeführte Durcharbeitung des gesamten volkstundlichen Materials einer einzelnen beutschen Landschaft einen ehrenvollen Plat in der Geschichte der Bolkstunde beansprucht, vereint in sich alle Borzüge Andreescher Arbeiten: die lichtvolle, ungemein klare und durchans fesselnde Darstellung, die Basierung des Ganzen auf gründlicher wissenschaftlicher Forschung, der Ausblick über die engen Grenzen des gerade behandelten Themas hinaus. Andree hat mit energischer Hand zusammengerafft, was noch zu ernten war, was sich noch aus früherer Beit an volkstümlichen Anschauungen und Sitten bis in die Gegenwart hinübergerettet hat. Nicht das ganze Gebiet des heutigen Herzogtums Braunschweig fällt in den Kreis seiner Darstellung, es hätte sich sonst, wie es bei der Berschiedenheit der Bevölkerung in den einzelnen Landesteilen ertlärlich ist, eine niedersächsische Bt. überhaupt ergeben. Es werden die Kreise Braunschweig, Wolfsenbüttel und Helmstedt, sowie der sehr wichtige hannöverische Kreis Gishorn in den Rahmen der Betrachtung gezogen.

A. giebt zunächst eine geographisch-anthropologische Einleitung, aus ber hervorgeht, daß das land ursprünglich von den Cherustern bewohnt war, die dann in dem oftfalischen Teile des Sachsenstammes aufgingen, mährend die im Norden sigenden longobarden verschwanden. Richt weniger als 41 % der Bevölferung gehören dem "blonden" germauischen Eppus an. Die niederdeutsche Sprache wird hier in zwei, durch die Ofer getrennten Dialesten gesprochen; östlich dieses Flüschens, das auch vor alters schon die Bistümer Hilbesheim und Halberstadt gegen einander abgrenzte, spricht man hüs, min, im Westen hius und mein. A. giebt, an der Hand der Ursunden, eine historische llebersicht über das allmähliche Jurückweichen des Niederdeutschen in der amtlichen Sprache; auf dem Lande spricht man noch allgemein plattbeutsch, in den Städten hört man meist einen häßlichen Misch-Dialest. Ausssührlich wird über die braunschweigischen Orts- und Flurnamen gehandelt, den Abschnitt über Siedelungen und Bevölferungsbichtigteit hat Zimmer-

mann auf Grund reichen Materials umfichtig bearbeitet. Das Rapitel "Die Dorfer und Saufer" bringt eine febr überfictliche und flare, burch reiches Muftrationsmaterial unterftutte Ertlarung bes "fachfichen" Bauernhaufes. die auch dem Rundigen febr viel Reues bringen wird. Daran fchließt fic bie Befprechung der übrigen Realien, bas leben ber Bauern, Sirten und des Befindes auf dem Lande, das Treiben in den Spinuftuben, das Berat in hof und haus, und endlich Rleidung und Schmud werden eingehend behandelt, auch bier, fo oft es notig, mit Silfe trefflicher Iluftrationen, wie überhaupt die gange außere Ausstattung des Buches dem Berleger alle Gbre macht. Dann führt uns der tundige Berfaffer binein in bas innere leben bes Bolles; Die Gebrauche und der Aberglaube, Die mit dem Laufe bes menichlichen Lebens einerseits und bes Jahres mit feinen Feften andrerfeits verfnüpft find, die im Bolle umlaufenden Deinungen über die Beiftermelt und mythifche Ericheinungen, Betterregeln und Bolfemedigin merden auf Brund eines fehr reichen und in feiner gangen Gulle mitgeteilten Daterials aufgeführt. Daran ichließt fich bas Rapitel "Boltsbichtung". Leiber ift bies trot ber Reichhaltigfeit bes Mitgeteilten wohl ber ichmachfte Abichnitt bes Bertes. Somohl bei ben Rinderliedern als bei ben Bolteliedern läuft manche unechte Bare mit unter, sonderlich unter den bochdeutsch mitgeteilten Studen. Daß der Berfaffer die vollstumliche Brofaepit gang fallen lagt, mare an fich nicht fo fclimm, ba es bier reichliche gedrudte Sammlungen, g. B. der Sagen burch Boges, giebt. Recht erfreulich mare es aber gemejen, wenn wir bier auf Brund der Boltspocfie ein Bild von dem geiftigen Leben des Boltes betommen hatten, wenn gerade die Art, wie in Braunichweig bieienigen Marden, die wir auch an andern Orten überliefert finden, aus. geftaltet und bem Beifte biefer befonderen Bevolterung angepaßt morben find, für eine Charafteriftit Diefes Menichenichlages verwertet morden mare. Aber freilich, in folden landichaftlich beidreibenden Berjuchen find wir noch nicht fo gar weit gefommen, und boch ift dies eine ber bochften Aufgaben ber Boltstunde, vom größten Berte für die gefamte Rulturgeschichte.

Aber das foll uns die Freude an dem iconen Buche nicht verkummern. Stammt es doch aus der Feder eines hochverehrten Mannes, deffen Berdienste vor allem auf geographischem und ethnographischem Gebiete liegen und von dieser Seite betrachtet bringt auch dies neue Werk Interessants und Anregendes die Fülle. Davon zeugt auch der Schluß des Bandes, der die Spuren der Benden in Braunschweig, denen gerade A. zuerst nachgegangen ist, zusammenfaßt.

Möge das Buch nun die Berbreitung finden, die ihm nach seinem Berte gutommt, möge es anregend wirten und die Zeit nicht fern sein, wo wir auf eine größere Reihe gleich trefflicher volkstümlicher Bearbeitungen beutscher Landschaften gurudblicken durfen.

Berlin.

R. Betich.



## Bibliographie.

[Juli bis December 1896.]

(Fortsetzung.)

Geistesgeschichte. Allgemeines: J. Rocafort, Un type gallo-romain. Paulin de Pella: sa vie, son poème. (Essai de psychologie historique.) Paris (118, XLII p.). - F. Prudenzano, Francesco di Assisi e il suo secolo, consider, in rel. con la politica, cogli svolgimenti dell pensiero e colla civiltà: studi. 12. ed. Napoli (448 p.). -- Ud. Cambier, Scholae Benedictinae sive: de scientiis opera monachorum O. S. B. auctis etc. libri quattuor. ed. G. Willems. (StudMBenOrd. 17,1/4.) — D. Leistle, Wissensch. u. künstl. Strebsamkeit im St. Magnusstifte zu Füssen 4.6. (StudMBenOrd. 17,2/4.) - L. Bologna, Il Quattrocento. I. L'umanesimo. Treviso (130 p.), - G. Bauch, Beitr. z. Litteraturg. d. schles. Humanismus II. (ZVGSchles. 30.) - A. H. Becker, Un humaniste au 16e s.: Loys Le Roy de Coutances. Paris (VIII, 409). - Christ. Colomb et les académiciens espagnols. Notes p. servir à l'hist, de la science en Espagne au 19e s. Paris (161 p.) - A. Paoli, La bancarotta della scienza a tempo di Galileo I, II. (NuovaAntologia 31,16/7.) - M. Bethany, Cäsarius v. Heisterbach. (Aus: MonatschrBergGV.) Elberfeld (16 S.) — F. Hartmann, The life of Paracelsus and the Substance of his Teaching, concern. Cosmology, Anthropol., Pneumatology, Magic and Sorcery, Medicine etc. 2. ed. London (328 p.). - A. Sluys et J. Verkoyen, Les œuvres de J. A. Comenius. Verviers (215 p.). - C. Binz, Doctor Joh. Weyer, ein rhein. Arzt, d. erste Bekämpfer d. Hexenwahns. Ein Beitr. z. Gesch, d. Aufklär, u. d. Heilkunde. 2. Aufl. (Berlin (VII, 189 S.). -Cte. de Franqueville, Le premier siècle de l'Institut de France. Paris (464, 491 p.). — Ch. Sarolea, Le commerce des idées entre la France et l'Angleterre. (Revue de Belgique 18,9,10.) - X., Le commerce des idées entre la France et l'Augleterre. I. Influence de la culture française sur la culture anglaise. (Revue franç. d'Edimbourg No. 1.)

Erziehungsgeschichte: A. Funke, Grundzüge d. Gesch. d. Pädag. 4. Aufl. Paderborn (154 S.). — A. Schmid, Gesch. d. Erziehung. Fortgeführt von Geo. Schmid. 4. Bd., 1. Abt. Stuttgart (VIII, 612 S.). —

K. v. Raumer, Gesch. d. Pädagogik. T. 5: Pädag. d. Neuzeit in Lebensbildern von G. Lotholz. Gütersloh (XII, 562 S.). - R. Rissmann, Berichtig. z. Gesch. d. Pädagogik. (BllSchulpraxis 1896, 1--6.) - J. Lewit, Darstellung der theoret. u. prakt. Pädagogik im jüdischen Altertum. Berlin (70 S.). - G. Clarke, The education of children at Rome. London (176 S.). - J. B. Chabot, L'école de Nisibe, son histoire, ses statuts. (Journal asiat. 8.1.) - F. Meyer, Jugenderziehung im M.-A., dargestellt nach den altfranzös. Artus- und Abenteuerromanen. Progr. Solingen (28 S.). - A. Jahr, Die Erziehung i. d. Ritterburg. (Cornelia 1896, 2.) -D. Kaufmann, Jewish informers in the middle ages. (JewQuartRev. 8, No. 30.) - F. Paulsen, Gesch. d. gelehrt. Unterrichts a. d. deutsch. Schulen u. Universität, 2. Aufl. 4. (Schl.) Halbband, Leipzig (VI, S. 321 -726). - F. Tetzner, Gesch. d. Jugendbildung in Deutschland vor der Gründung von Stadtschulen. (PädBll. 1896, 3.) - Wie alt ist die Schule? (KathSchulztg. 1896, Nr. 3,5-10, 12-14.) - Die kathol. Kirche als Gründerin u. Pflegerin d. Schulwesens. (Kath Kirchbl Sachsen 1896, 7/8.) — L. Weniger, Ratichius, Kromayer und der neue Methodus an der Schule zu Weimar. (ZVThürG. 10,1/2.) - H. W. Hoffmeister, Comenius u. Pestalozzi als Begründer der Volksschule. 2. Aufl. Leipzig (97 S.). - B. Hanschmann, Pädagog. Strömungen um d. Wende d. Jahrh. im Gebiete der Volksschule. E. Würdig. Pestalozzis, Fröbels, Zillers. Leipzig (52 S.). -E. Künoldt, Caradeux de La Chalotais u. s. Verhältn. zu Basedow. Ein Beitr. z. Gesch. d. Pädagog. im 18. Jahrh. Oldenburg (VII, 75 S.). --E. Balsiger, Hans Rud. Rüegg: Lebensbild e. schweizer. Schulmannes u. Patrioten, zugleich e. Beitr. z. Gesch. d. Volksschulwesens. (XI, 201 S. m. Bildn.). - A. Pinloche, Gesch. d. Philanthropinismus. Deutsche Bearb. v. J. Rauschenfels u. A. Pinloche. Leipzig (IV, 494 S.). — H. Keussen, D. Erzieh. d. bad. Prinzen Karl Wilh. u Leopold Franz 1639,40 in Cöln. (ZGOberrh. 11,4.) — H. Chérot, Trois éducations princières au 17º siècle: le Grand Condé, son fils, le duc d'Enghien, son petit fils, le duc de Bourbon. Lille (302 S.). - Iken, Die früheren Kirchenund Schulvisitationen des Bremer Rats im Landgebiet. (BremerSchulbl. 1896, 4/5.) - A. Werner, Gubens Schule u. Kirche in ihrem Verhältnis zu einander. (Niederlaus M. 4,5/6.) - H. J. Eisenhofer, Quellen und Aktenstücke z. pfälz. Schulgesch. (RepertPäd. 1896, 7.) — J. Gebele, Das Schulwesen der Haupt- u. Residenzstadt München in s. gesch. Entwicklung. München (IV, 250, XXXII S.). - Ch. Engel, L'école de Strasbourg au 16e s. (Revue internat. de l'enseign, 16,7.) - A. de Jancigny. Un régent d'école (tableau de mœurs strasbourg, à la fin du 18e s.). Tours (240 p.). - Die älteste preuss. Verordnung betr. das Schulwesen. (DtschLehrerztg, Nr. 107.). H. Becker, Nachtrag zu "Eine theologische Hochschule Anhalts. (MVAnhaltG. 7,7.) - F. Kindscher, Coswiger Stundenplan von 1603 (Schl.). (ib. 7,6.) — W. Hellmann, Über die Antänge des mathemat. Unterrichts an den Erfurter evangel. Schulen im 16. u. 17. Jahrh. bis 1774. Erfurt. Realsch. Progr. (16 S.). — K. Kehrbach, Deutsche Sprache und Litteratur am Philanthropin zu Dessau (1775-93). (Philol. Stud. Festschr. f. Sievers.) - K. v. Reinhardstöttner, Pädagogisches aus der Ritterakademie zu Ettal (1711-1744). (ForschKultLittGBayerns 4) — K. Ribbeck, Gesch. des Essener Gymnasiums I. (-1564). Progr. Essen (111 S.) - Ph. Braun, Illustr. Scholae Hanoviensis leges et album civium academicorum 1665-1812 II. Progr. Hanau Gymn. (S. 25-47). — R. Thiele, Die Gründung d. evang. Ratsgymnasiums zu Erfurt (1561) u. d. ersten Schicksale desselben. Erfurt (85 S). (Auch in Festschr. z. Einw. d. Gymn.) - Matthes, Akteustücke zur Gesch. d. Schule u. Kirche Rossleben III. Progr. Rossleben (57 S.). - R. Jordan, Beitr. z. Gesch. des städt. Gymn. in Mühlhausen (Thür.). Progr. Mühlhausen (46 S.). — G. Schroeter, Beitr. z. Gesch. d. Neisser Gymnasiums. Progr. Neisse (30 S.). — Gutsche, Urkunden z. Gesch. des Gymnasiums zu Stendal. I. Progymnasmata eiarina. Neudr. v. d. Progr. a. d. J. 1606. Progr. Stendal (20 S.). - J. Waszner, Geschichte d. ersten 50 Jahre der Lauenburg. Gelehrtenschule zu Ratzeburg. Ratzeb. Progr. (74 S.). -Kurze, Geschichte d. kathol. Schule zu Zittan. (KathKirchenblSachsen 1896, Nr. 15.) - A. Welte, Zur Schulgesch. des Tolnayshofes. (Bad-Schulztg. 1836, 11/12.) - Ein kl. Beitrag zur Charakteristik des Volksschulwesens in Neuvorpommern gegen Ende des vor. Jahrh. (PommBli-Schule 1896, 14.) - Nitzsche, Nachtrag z. Gesch. d. Volksschulwesens der Stadt Meissen. (MVGMeissen 4,2.) - S., Beitr. z. Gesch. d. meining. Volksschulwesens. (SchulblThürFranken 1896, 1/2.) - H. Becker, Anfänge der Volksschule in Anhalt. Dessau (VIII, 312 S.). - J. Wolter, Zur Gesch. d. Volksschule in Bornheim b. Bonn. (RheinWestfSchulztg. 1896, 21.) - Zur Geschichte des braunschweig. Volksschullehrerstandes. (NBraunschwSchulbl. 1896, 4.) - H. Nigetiet, Gesch. d. lothring. Lehrerseminars von 1821-1896. Metz (III, 172 S.). - O. Holzer, E. Wiener Schulrede a. d. J. 1432. (StudMBenOrd. 17,2). - F. H. Wagner, Archivalische Beiträge z. Gesch. d. Salzburg. Schulwesens. (MGesSalzburgLK. 36.) - Zur Geschichte d. steiermärk. Volksschulwesens vor 100 Jahren. (DtVolksschule 1896, Nr. 20.) - A. Karbowiak, Die Pfarrschulen in Polen im 13. u. 14. Jahrh. (AbhAkKrakauPhilCl. 25,292/360.) - A. Büchi, Schule und Schulmeister in Freiburg zu Ende d. 15. Jahrh.; Der Chronist Lenz als Schulmeister in Freiburg. (FreibGBll. 3.) - Das sogen. Katharinenbuch vom J. 1577, herausgeg. v. F. Heinemann. Freiburg (Schweiz) (11, XLIV, 187 S.). - E. Wymann, Die Visitation des Collegium Helveticum am 13. März 1583. (KathSchweizBll. 12,1.). - Haag, Die untere Schule zu Bern im 17. Jahrh. u. d. Bearbeitung der Janua linguarum des Comenius für dieselbe. (SüddBll. f. höhUnterr. 4,11.) — D. Schulw. d. Stadt Zürich i. s. gesch. Entw. Zürich (85 S.). - Histoire du collège de Genève. Genève (402 p.). - A. Wiget, Das Appenzeller Schulwesen am Schlusse des 18. Jahrh. (AppenzellJbb. 1896, 8.) - V. Dubarat, L'ancien collège de Pau. (Rev. des univers. du midi 1896, 4.) - Saisset, Histoire du collège d'Etampes. Etamp. (15 p.). - J. P. Andrieux, Histoire du collège de Meaux. Meaux (20 p.). - A. La veille, Les écoles de Cherbourg avant la révolution et les origines du lycée de Cherbourg. Avranches (39 p.). -F. Choiset, Le petit séminaire Saint-Bernard de Plombières - lez - Dijon. Histoire et Souvenirs. Dijon (376 p.). - Robert, L'instruction au 18e s. dans les anciennes paroisses de la circonscription de Sillé-le-Guillaume. (Rev. hist. du Maine 39,3.) - Ders., L'instruction au 18e s. dans le canton

de Ballon. (ib. 40,1.) - C. D. Férard, Mémoires d'un vieux maître d'école. Examen critique des méthodes et procédés pédagogiques du 19e s. (instruction primaire). Paris (582, LXXVI p.). - N. Vauclin, Les mémoires d'un instituteur français. Contr. à l'étude de l'enseignement primaire pendant la deuxième moitié du 19e s. Paris (XV, 292 p.). -J. Simon, A french college sixty years ago. (The Forum, Aug. 1896). -E. Matthieu, Hist. de l'enseign. primaire en Hainaut. (MémPublSocSc-ArtsLettresHainaut 6.) - E. Greyson, Lenseignement public en Belgique. Histoire et exposé de la législation. III. Enseignement primaire. Bruxelles (428 p.). - G. Giesebrecht, L'istruzione in Italia nei primi secoli del medio-evo. Trad. di C. Pascal. (Bibl. crit. d. lett. Italian. 1.) -A. F. Ozanam, Le scuole e l'istr. in Italia nel medio evo. (ib. 2.) -A. Zan elli, Del pubblico insegnamento in Brescia nei sec. XVI e XVII, memoria. Brescia (32 p.). - H. Schoenfeld, Quellen zur Gesch. der Erziehung in den Vereinigten Staaten. (PädagArchiv 38,9.) - J. Bolljahn, Japanesisches Schulwesen, s. Entwickl, u. s. gegenw. Stand. Berlin (IV, 78 S.). - J. Wells, The universities of the m. a. (ScottRev. 55, July.) — The Universities of the middle ages. (EdinbRev. No. 377, July 1896.) - G. Kaufmann, Die Gesch. d. deutsch. Universitäten. Bd. 2. Stuttgart (XVIII, 587 S.). - F. Eichler, Die Autorschaft der akadem. Disputationen. 1. Teil. (SammlbibliothekwArb. 10.) - E. Horn, Kolleg u. Honorar. Ein Beitr. z. Verfassungsgesch. d. d. Univ. München (XI, 157 S.). - Pfotenhauer, Schlesier auf der Universität Erfurt im M.-A. (ZVGSchles. 30.) - Th. Specht, Matrikeln der Universität Dillingen. (Jahresber HVD illingen. 8.) - Ders., Die Privilegien der ehemal. Univ. Dillingen. (ib.) - W. Bruchmüller, Die Verwaltung der Universitäten Leipzig und Wittenberg nach dem Codex Augustens. (LpzZtgB. 96.) -Ders., Die Universitäten Leipzig und Wittenberg in den ersten Decennien des 16. Jahrh. (LpzZtgB. 126.) - F. Otto, Nassauische Studenten auf Univ. d. M.-A. (Ann V Nassau AK. 28.) - Klewitz u. Ebel, Die Giessener Matrikel (Forts. 1608-1683, 1701-1707). (MOberhessGV. 5/6.) — v. d. Ropp, Hamb. Studenten in Giessen. (ZVHambG. 10,1.) — A Bock, Aus e. kl. Universitätsstadt. Kulturgesch. Bilder I. Giessen (IV, 115 S.). - K. Krebs, Die Universität Ingolstadt als Bildungsstätte des sächsischen Adels. (LpzZtgB. 92.) - A. Wagner, Die Entwickel. d. Universität Berlin (1810-1896). Berlin (67 S.). (Auch in: AllgZtgB. 1889.) - F. Reuter, Die Erlanger Burschenschaft 1816-1833. Ein Beitr. z. inner. Gesch. d. Restaurationszeit. Erlangen (VIII, 415 S.). - G. Heer, Die Marburger Burschenschaft Arminia von 1860 bis 1895 nebst e. kurz. Gesch. der Marb. Bursch. seit 1816. Marburg (VIII, 293 S.). - A. F. Leach, The origin of the University of Oxford. (NationRev. 163. Sept.) -H. Schoen, Die französischen Hochschulen seit der Revolution. Nach dem Werk v. Liard. München (77 S.). - A. Bellesheim, Aachener Lehrer u. Studenten an der Hochschule zu Paris im 14. u. 15. Jh. (ZAach-GV. 18.) - P. Lafeuille, La faculté de médecine dans l'anc. université de Cahors (1332-1751). Paris (79 p.). - A. Zimmermann, Die Universitäten i. d. Ver. Staaten. E. Beitr. z. Kulturg. (Stimm. a. Maria-Laach 68.) Freiburg i. B. (IX, 116 S.).

Schriftwesen: A. B. Delmas, De l'écriture: son origine, ses transformations, ses bienfaits. Vannes (59 p.). — F. Delitzsch, Die Entstehung d. ältest. Schriftsystems oder d. Ursprung d. Keilschriftzeichen. Leipzig (VII, 239 S.). — H. Kluge, Die Schrift d. Mykenier. Cöthen (VIII, 110 S.). — M. Gitlbauer, Zur ältesten Tachygraphie der Griechen. (Festschr. z. 100j. Jubelfeier der Kurzschrift.) — K. Wessely, Über die Vokalzeichen des ältesten Entwurfs einer griech. Kurzschrift. (ib.) — W. Schmitz, Zwei Tironiana. (ib.) — W. Kronsbein, Aus den Anfängen der deutschen Kurzschrift. (ib.) — A. Junge, Einige Nachrichten über die neuere Stenographie a. d. 17. u. 18. Jh. (ArchStenogr. Nr. 612.)

Buchwesen: W. Köhler, Zur Entwickelungsgeschichte des Buchgewerbes von Erfindung d. Buchdruckerkunst b. z. Gegenwart. Gera (XI. 183 S., 3 Tab., 2 Taf.). - Pellechet, Quelques alphabets d'imprimeurs au 15e s. (Rev. des biblioth. 6,5/6.) - F. Thudichum, Joh. Gutenbergs Erfindungen in Strassburg 1429-1444 (Nord und Süd, Sept. 1896.) -K. Steiff, Zum ersten Buchdruck in Tübingen. (CblBibliothekswesen XIII, 10/11.) — R. W., Kurze Gesch. der Buchdruckerkunst in Hessen I. (QuartalbilHVHessen, 1,18.) - O. Buchner, Die Anfänge d. Buchdrucks u. d. Zensur in Giessen. (MOberhessGV. 5.) - Könnecke, Wer war Giessens erster Drucker? (MOberhessGV. 6.) - Die Büchermarken IV: Frankfurter u. Mainzer Drucker- und Verlegerzeichen bis in das 17. Jh., hrsg. v. P. Heitz. Strassburg (XV, 84 S., 13 Taf, 1 S.). - M. Brann, Gesch. u Annalen der Dyhernfurther Druckerei (Forts.). (MonGJudent. 40,12.) - Die Buchdruckerkunst in Hamburg-Altona. Festschrift. Hamburg (132 S., 1 Taf.). - J. H. Graf, Historischer Kalender oder der Hinkende Bot. Seine Entstehung u. Gesch. Ein Beitr. zur bern. Buchdrucker- und Kalendergeschichte. Bern (V, 103 S.). - Ch. Chatelain. Une imprimerie à Valangin au siècle dernier. (Musée neuchâtelois 1896. 6.) - L. Dorez, Études Aldines. I. Note additionelle, II. III. (RevBibl. 6,7/10.) - N. Rondot, Les graveurs sur bois et les imprimeurs à Lyon au 15e s. Paris (251 p.). - H. Monceaux, Les Le Rouge de Chablis, calligraphes et miniaturistes, graveurs et imprimeurs, T. I. II. Paris (VII. 310 p.; 336 p.). - A. Claudin, Les Origines de l'imprimerie à Limoges (Extr.). Limoges (52 p.). - P. Ducourtieux, 1495-1895. Le quatrième centenaire du livre à Limoges. L'exposition du livre Limousin. Catalogue. Limoges (92 p.). - Ders., Les imprimeurs de Brive à l'Exposition. (Extr.) ib. (26 p.) — Ders., Les imprimeurs de Tulle à l'Exposition. (Extr.) ib. (14 p.) A. Clandin, Un typographe rouennais oublié, Maître J. G. (1525). (Extr. du Bull. du bibliophile.) Paris (18 p.). — S. de la Bouillerie, Histoire de l'imprimerie à la Flèche (1575-1789). Paris (103 p.). - E. Forestié-Neveu, L'imprimerie à Puylaurens à la suite de l'acad. prot. de Montauban 1659-1685. (Soc. arch. Tarn-et-Garonne Bull. 24,1.) - L. Delisle, L'imprimeur parisien Josse Bade et le professeur écossais Jean Vaus. (Bibl. de l'école des chartes 57.) - H. Cordemans de Bruyne, Bibliogr. malinoise: histoire de l'art typograph, à Malines et bibliogr, raisonnée de ses productions. (BullCercleArchMalines. 6,1.) - N. Rondot, Les relieurs de livres à Lyon du 14º au 17º s. (Extr. du Bull. du bibliophile.) Châteaudun (19 p.). - E. Kestner, Ein Buchhändler vor Erfindung der Buch-(AllgZtgB. 204.) - F. W. E. Roth, Geschichte der Verlagsgeschäfte, der Buchdruckereien und des Buchhandels zu Speier im 17. Jh. (MHVPfalz. 20.) - T. de L., Testament de Jean Gavau, imprimeur et libraire d'Agen 1672. (Revue de l'Agenais 1896, mai juin.) -A. Humann, Karl Joseph Meyer u. d. bibliographische Institut v. Hildburghausen-Leipzig. E. kulturhist, Studie. (Schriften VSachsen Meining G. 23.) - K. Dziatzko, Die Bibliotheksanlage v. Pergamon. (SammlbibliothekswArb. 10.) - P. Lejay, Catalogues de la bibliothèque de Perrecy (11e s.). (RevBibl. 6, 7/9.) - G. Meier, Heinrich v. Ligerz, Bibliothekar v. Einsiedeln im 14. Jh. (BeihCentralblBiblioth, 17.) Leipzig (III, 68 S.). - C. Mazzi, La Biblioteca di Messer Nicolò, di Messer Bartolomeo Borghesi ed altre in Siena nel Rinascimento. (Riv. di bibliotheche 6.6/10.) — W. Brambach, Die päbstl, Bibliotheken, (SamulbibliothekswArb, 10.) -G. Zedler, Geschichte d. Universitäts-Bibliothek zu Marburg 1527 - 1887. Marburg (XI, 166 S., 3 Taf.).

Zeitungswesen: A. Breuils, La diffusion des nouvelles en Gascogne du 15° au 18° s. (Revue de Gascogne 1896, juill. août.) — G. Lepreux, Nos journaux. Histoire et bibliogr. de la presse périod. dans le départ. du Nord (1746-1889). T. 1. Douai (V, 318 p.). — C. van Schoor, La presse sous l'ancien régime. (Journal des tribunaux No. 1249.) — S. Göbl, Zur Geschichte der Presse in Würzburg bis z. Jahre 1815. (AHVUnterfr. 38.) — C. Angermayer, Die Gesch. d. "Pressburg. Ztg.". Pressburg (23, 6 S.).

Geffihls- und Gemütsentwickelung. Verschiedenes. W. Rudeck, Die Liebe. Kultur- u. moralhistor. Studien über den Entwickelungsgang deutschen Gefühls- u. Liebeslebens in allen Jh. Leipzig (VI, 256 S.).

Occultismus: V. du Bled, Les sciences occultes au 18° s. (La Nouvelle Revue, 15 sept. 1896.)

Aberglauben, Volksglauben: L. J. B. Bérenger-Féraud, Superstitions et survivances étudiées au point de vue de leur origine et de leurs transformations. T. 2-5. Paris (543, 542, 543, 555 p.). — Ch. Bertram, Isn'it wonderfull? A history of Magic and Mystery. New ed. London (302 p.). — The ancient mysteries. (ChurchQuRev. 84. July.) — S. Riezler, Gesch. d. Hexenprozesse i. Bayern. Stuttgart (X, 340 S.). — A. Buff, E. Augsburger Hexenprozess. (AllgZtgB. 234.) — Chr. Roder, Ein merkwürd. Hexenprozess in Villingen 1641. (SchrVGDonaueschingen. 9.) — Th. Walter, Die Hexenplätze der Rufacher Hexenurkunden. (Jb-GElsLothr. 12.) — J. Dennler, E. Hexenprozess im Elsass v. J. 1616. Nach dem Rotbuch von Enzheim. (BausteineE'sLothrGLK. II.) Zabern (28 S.). — M. Könnecke, Zwei Hexenprozesse aus d. Grafsch. Mansfeld. (Mausf Bll. 10.) — A. Haas, Aus pommerschen Hexenprozessakten. Stettin Progr. SchillerRealsch. (18 S.) — W. Plenkers, Das Hexenwesen i. Dänemark. (Stimmen a. Maria-Laach 1896, 6,10.) — F. Funck-Brentano,

Gifte u. schwarze Kunst am Hofe Ludwigs XIV. (DRevue., 21. Jahrg., Okt./Dez.) - F. Kluge, Fausts Zauberross. (ZVerglLittG. 10.4.) -A. Fournier, Sur une formule magique de guérison. (MémSocLinguist. 9,5.) -- O. Scholz, Besprechungsformeln. (MSchlesGesVolksk. 3,4.) --M. Klapper, Wundermänner u. Wunderkuren. (MNordbExcCl. 19.4.) — B. Schüttelkopf, Haltersegen. (Carinthia 86,3.) - J. Simm, Diebs-Segen. (MNordböhmExcCl. 19,2.) - E. Lilek, Volksglaube u. volkstüml. Kultus in Bosnien u. d. Herzegovina. (WissMBosn. 4.) - J. B. Ambrosetti. Der Werwolfglauben b. d. südamerik. Indianern. (Globus 70,17.) Mythologie und Sagengeschichte: G. List, Deutsch-mythol. Landschaftsbilder. Neue (Titel-)Ausg. Leipzig (VII, 264 S.). - L. Leger. Les sources de la mythologie slave I. (Revue de l'hist. des relig. 33,3.) — Th. Achelis, Zur amerikanischen Mythologie. (AllgZtgB. 168.) - A. Ahlström, Om folksagorna. (Bidr. till kännedom om de svenska landsmålen XI.) - A. Maury, Croyances et légendes du m.-a. Nouv. éd. p. p. A. Longnon et G. Bonet-Maury. Paris (LXXIII, 463 p.). - E. S. Hartland, The legend of Perseus, Vol. III (Andromeda, Medusa), London (264 p.). — J. Ilberg, Die Sphinx i. d. griech. Kunst u. Sage. Progr. Leipz., kön. Gymn, (48 S.). - A. Schneegans, Die Sage vom Ritter Curtius. Ein altes Märchen in neuer Fassung. (Nord u. Süd, Sept. 1896.) - F. C. Conybeare. The story of Barlaam and Josaphat. (Folk-lore 7.2.) - Höfler. Zur Tatzelwurmsage. (CorrBlGesAnthr. 27,7.) - List, Lohengrinsage. (20. Jahrh. 7.2/3.) - G. Stephan, Ritter Wormlitz. Eine Sage. (Niederlaus M. 4,5/6.) - R. Steinhoff, Die Sage von der Harzer Rosstrappe. (MVErdkHalle, 1896.) - E. Damköhler, Sage vom Teufelsbade. (Brschw-Magazin 1896, 11.) - O. Hartung, Die Dessauer Krötenringsage. (MVAnhaltG, 7.6.) - P. Beck, Eine alte Kirchenbausage, (Alemannia 24.2.) - Gierlichs, Sage vom Römerkanal in der Eifel. (RheinGBll. 2.11.) - R. Behla, Die Mondscheibe in der Volksphantasie. (CorrBl-GesAuthr. 27.7.) - H. Belart, Die Mittagsschwüle im Walde i. mytholog. Deutung. (Natur. 45,51,52.) - J. A. E. Köhler, Quellen und Brunnen i. d. deutschen Sage. (JahresberVoigtlAltV. 65/66.) - Der Brunnen im Gemütsleben des deutschen Volkes. (LpzZtgWissB, 118.) -- F. Brunold, Sagen, Meinungen und Gebräuche aus Stadt Joachimsthal und Umgegend. (Brandenburgia 5,7.) — H. Grössler u. a., 6. Nachlese von Sagen und Gebräuchen der Grafschaft Mansfeld. (Mansf Bll. 10.) - R. Schwenk, Über einige Fichtelgebirgssagen. (1. BerichtNordoberf VNatGLandk.) -M. Urban, Mein Sagenbuch des Gerichtsbezirks Plan. (Erzgebirgszeitung 17.4/8.) - Vogt, Vermächtnisse der Vorzeit in Bräuchen, Sagen und Liedern des schles. Volkes. (MSchlesGesVolksk 3,5.) - Stäsche, Sagen aus der Gegend von Öls (ib. 3,3/5.) - Warnatsch, Schles. Legenden. (ib. 3,5.) — M. Klapper, Sagen. (MNordböhmExcCl. 19,3.) — A. Pohl, Märchen u. Gesch. a. d. Isergebirge. (JahrbGebirgsVJeschkengeb. 6.) — J. A. Taubmann, Volksmärchen und Sagen aus Nordböhmen. (ib.) -F. Francisci, Kärntner-Sagen. (Carinthia 86,4.) - K. A. Reiser, Sagen d. Allgäus, 7. Kempten. - F. Pfaff, Märchen aus Lobenfeld. (Alemannia 24,2.) - K. Hessel, Sagen u. Gesch. d. Moselthals. Kreuznach

(187 S.). - J. Frey, Sagen u. Volkslieder a. d. Wynenthale. (Taschenb-

HistGesAargau. 1896.) — J. Tschiedel, Aus der italienischen Sagen- u. Märchenwelt. (Samml. gem. wiss. Vortr. 247.) Hamburg (31 S.). — E. W. Rinder, Shadow of Arvor: legendary remains and folk tales of Brittany. (Trausl. and retold.) London (318 p.). — G. Chalathiantz, Fragmente iranischer Sagen. (WienZKundMorgenl. 10,3.) — K. Klemm, Sage u. Brauch der Chin. (AllgZtgB. 295.). — K. L. Parker, Austral. legendary tales: folk-lore of the Noongahburrahs. With introd. by A. Lang. London (148 p.). — Die Verbreitung von Mythen unter den Indianern Nordwestamerikas. (Globus 70,3.) — Father Morice, Three Carrier Myths. (TransCanadInst. 5,1.) — Araukanische Märchen und Erzählungen. Mitgeteilt von Segundo Jara. Ges u. übers. v. R. Lenz. (VerhWissVSantjago. 3,3/4.)

Volkskunde [Einzelnes hierher gehörige siehe auch in anderen Rubriken]. Pol de Mont, Inleiding tot de volkskunde of Folklore. (Dietsche warande 1896, 5.) - ZVVolksk. 6,3: M. Lehmann-Filhés, Kulturgesch. aus Island; F. P. Piger, Geburt, Hochzeit und Tod. i. d. Iglauer Sprachinsel i. Mähren: M. Hartmann. Aus dem Volkstum der Berber; J. Tschiedel. Italien. Volksrätsel; Th. Unger, A. d. deutschen Volks- u. Rechtsleben i. Alt-Steiermark (Forts.); H. Schukowitz, Kinderreime auf dem Marchfelde; A. Englert, Zum Volkslied, Spruch- und Kinderreim; M. Rehsener, Das Leben in der Auffassung der Gossensasser. - 6,4: E. Schröder, Die Gerichtslinde von Basdorf in der Herrschaft Itter; R. Andree, Volkskundliches aus dem Boldecker und Knesebecker Lande; M. Lehmann-Filhés, Kulturgesch, a. Island (Schl.); M. Rehsener, Das Leben i. d. Auffass. d. Gossensasser (Forts.); P. Piger, Geburt, Hochzeit und Tod i. d. Iglauer Sprachinsel i. Mähren (Schl.); H. Carstens, Volksrätsel bes. a. Schleswig-Holstein; Th. Unger, A. d. deutsch. Volks- u. Rechtsleben (Schl.); O. Hartung, Zur Volkskunde von Anhalt; Kleine Mitteilungen. - Mélusine 8,4/6: G. Doncieux, Le mauvais riche; H. Gaidoz, Les pieds ou les genoux à rebours; Q. Esser, L'Étymologie populaire et le folklore; J. Tuchmann, La fascination D. Thérapeutique (suite); E. Ernault, Dictons et proverbes bretons; E. Ernault, Chansons popul. de la Basse-Bretagne 58; J. Lévi, Le mariage en Mai; H. G., Le grand diable d'argent; P.-F. Perdrizet, Une formule de tricotage; S. B., Le plongeur 16; S. Berger, Le serpent d'Airain et le livre des secrets d'Énoch; H. Pernot, Table de Pythagore; H. Gaid oz, Saint Eloi. — Archivio per l. studio delle tradizione populari 14.4: L. Bonelli, Saggi del Folklore dell' isola di Malta 5. 6; St. Prato, Le dodice parole della Verità: novellina-cantilena popolare; F. Pulci, Usi agrarii della provincia di Caltanisetta; G. Calvia, Canti funebri di Ploaghe in Sardegna; G. Ferraro, Imprecazioni, giuramenti, saluti nella provincia di Reggio Emilia e nell' Alto Monferrato; V. Gaetani, Le due feste della S. Croce in Casteltermini; F. Valla, Il primo Maggio in Ozieri; L. Valenza, I Ginun, geni tutelari nella credenza ebraico-tunisina; J. Rossi, Il Mazapegolo, spirito folletto nella credenza popolare forlivese; G. Pitrè, Leggende e tradizioni popolari siciliane; Usanze portoghesi nel secolo XVI; S. Salomone-Marino, Il Terremoto del 1726, storie popolari in poesia siciliana; G. Amalfi, Insegne delle botteghe in Napoli; I givocchi dei delinquenti: Usi nuziali aristocratici in Abissinia; Usi nuziali sardi in Gallura; Miscellanea. - 15,1: A. Palmieri, Montovolo nel Bolognese e le sue leggende; G. B. Corsi, Zoologia popolare senese; G. Calvia, Astronomia e Meteorologia popolare sarda e specialmente del Logudoro; F. Pulci, Consuetudini, che governano le proprietà dei terrieri coltivate in comune di Caltanisetta; G. Bacci, Usi e costumi de' contadini della Valdelsa; G. P., Acque miraculose in Sicilia: Croyances et mœurs populaires de Gessenay: P. Giorgi, Indovinelli siciliani raccolti in Castroreale; M. Pasquarelli, Indovinelli di Basilicata raccolti a Missanello; J. Rossi, Ninne-Nanne del Casentino; L. Valenza, Ninne-Nanne di Tunisi; G. Ferraro, Sant' Andrea e Sant' Antonio; novelline sarde; St. Prato, Le dodici parole della verità (fine); S. Salomone-Marino, Le storie popolari in poesia siciliana messe a stampa dal secolo XV ai di nostri: L. Zdekauer, Sullo scritto "de sortilegiis" di Mariano Sozzini il vecchio; Leggenda sopra quattro altorilievi della chiesa di S. Marco in Venezia; La processione del bue grasso a Parigi; Maschere e mascherati in Germania. - XV,2: S. Salomone-Marino, Le storie popol, in poesia siciliana messe a stampa dal sec. XV ai di nostri; Ferraro, La vecchia sposa; Vuletic-Vukasovic, La canzone del "Bombabà" in Dalmazia: Amalfi, La festa di S. Mauro in Casoria Angelini; Feste picene: Primavera: Simiani, Il Ramadan nella Colonia Eritrea; Di Martino, Usi malabarici nel secolo XVIII; Rossi. Canti popolari del Casentino; Valla, Canti popolari sardi; Grisanti, usi e costumi d'Isnello; Filippini, La scuola di Magia; Calvia, Astronomia e meteorologia popolare sarda e specialmente del Logudoro; Messina Faulisi, Il Folk lore in Orazio; Pitrè, Come il figlio del Raja ottiene la principessa Labam; Musatti, il più famoso fiasco di Murano; Guerriero, Il libro di Pietro d'Albano: Credenze Feltrine; Spiriti maligni nel corpo umano in Montelepre; Sangue di Saraceni in Terrapilata; La caccia del falco in Calabria; Filastrocca calabrese; Orazione latine in Firenze. - XV,3: M. Messina-Faulisi, Il Folk-Lore in Orazio; M. Pasquarelli, Medicina popolare basilicatese; F. Mango, Alcune voci di venditori ambulanti del Vomero; Voci di venditori di Firenze: Cr. Grisanti, Usi e costumi d' Isnello; F. Pulci, Usi venatorii in Italia; G. Pitrè, La novella del conto shagliato; Ferraro, Novelline popolari sarde relative a S. Pietro; Di Martino, Novelline nylandesi; F. A. Cannizzaro, Scongiuri raccolti nella prov. di Messina; M. Ostermann, I flagellanti di Castiòn nel Bellunese; L. Valenza, I Ginun nella tradiz. ebraico-tunisina; M. Pitrè, Il Leone e la Grù; J. Bencivenni, La canzonetta popolare; Pregiudizi sui funchi; V. Simiani, Alla mia donna, canzone araba; L'Altalena presso i Greci ed i Romani. - W. v. Schulenburg, Beiträge z. Volkskunde. (VerhBerlAnthropGes. 1896, S. 264/7.) -R. Andree, Braunschw. Volksk. Brschw. (XIV, 385 S.). - W. Schwartz, Volkstüml, aus Lauterberg am Harz. (ZEthnol. 28,4.) - C. Schumann, Beitr. z. Lübeckischen Volksk. 14. Fischerei u. Schifferei. (MVLübG. 7,10 12.) - B. Ackermann, Z. Volksk. d. Calauer Kreises, (Niederlaus M. 4,5/6.) -L. Sütterlin, Sitten, Gebräuche u. abergläub. Vorstellungen aus Baden. (Alemannia 24,2.) — B. Stehle, Volksthüml. Feste, Sitten u. Gebräuche

im Elsass. (JbGElsLothr, 12.) - A. Hauffen, Einführ, i. d. deutschböhm. Volksk. (Beitr. z. deutsch-böhm. Volksk. 1,1.) - M. Mrazović Bosnische Volkskunde. (VerhBerlAnthrGes. 1896, S. 279/84.) - L. Zdekauer, Usi popolari della Valdelsa, cavati da documenti del Dugento. (MiscStorValdelsa 4.1.). - A. Trombatore, Folk-lore catanese. Torino (125 p.). - W. Kaden, Volkstümliches aus Süditalien. (Kennst du das Land, 3.) Leipzig (VII, 196 S.). - E. Matthien, Le Folk-lore de Théri-(AnnCerclearchd'Enghien. 4.4.) - J. Kattrup, Fordums Folkeliv paa Mols (Saeder og Skikke, Sagn, Overtro m. m.), (Samlinger til Jydsk Hist. 3, I, 1.) - J. Wickersham. Some North-west burial customs. (The AmerAntiquar. 18.34.) - E. M. Cesaresco, Folk-lore on Stone. (The AmerAntiquar. 18,34.) - T. W. Knox, East India Folk-lore. Adventures of the Brahmin Kala-Sarma. (The Amer Antiquar, 18.34.) - A. Wern er African folk-lore. (ContempReview, 1896, Sept.) - O. Wittstock, Über den Schwerttanz der Siehenb. Sachsen. (PhilolStud. Festschr. f. Sievers.) -Schwerttanz der Kürschner. (CorrBlVSiebenbLk. 19,10.) - S. Nössner, Kinderspiele u. Kinderreime. (CorrBlVSiebenbLk, 19,9.) - W. Unseld, Allerlei Reimsprüche aus Schwaben, (Alemannia 24,2.) - Heinzel, Die Redensarten der Schlesier. (MSchlesGesVolksk. 3,3.) - B. Schüttelkopf, Deutsche Volksrätsel a. Kärnthen (Schluss). (Carinthia 86.1.) — F. Hübler. Bastlösereime a. d. Gebiete des Isar- u. Jeschkengebirgs. (JahrbGebirgs-VJeschkengeb. 6.) - F. Walter, Plattd. Sprichwörter u. sprichwörtl. Redensarten aus Recklinghausen. (ZVOrtskReckl. 5.) - Gierlichs, Eifeler Sprichwörter. (RheinGBIL 2.11.) - A. Balladoro, Folk-lore veronese: proverbi. Torino (176 p.). - C. L. Bertini, Proverbi Piemon-Novara (36 p.). - L. Einsler, Arabische Sprichwörter, Palaest V. 19.2.) - Valenziani, Proverbi giapponesi contenuti nel libro V della raccolta Kotowa-sa-Kusa. (Rendiconti R. Acc. d. Linc. Classe di scienz. morali 5.8/9.)

Soziale Entwickelung. Allgemeines: A. Fischer, Die Entstehung d. sozialen Problems. 1. Hälfte. Rostock (VII, 160 S.). — H. Denis, Leçons sur l'histoire des systèmes économiques et socialistes (suite). (La nouvelle société 1896, juill./oct.) — H. Lewy, Die soziale Frage und das jüdische Altertum. Frankfurt a. M. (16 S.). — Imbart de la Tour, L'évolution des idées sociales au m.-a. du 11° au 13° s. (AcScMor-PolCR. 1896, 9/10.) — P. Dubost, L'idée du justice sociale et ses transformations depuis cent ans. (Réforme sociale. 6. sér., tome II, livr. 4/5). — K. Breysig, Die soziale Entwickelung der führenden Völker Europas in neuerer u. neuester Zeit. (JbGVV. 20,4.) — Fr. Goodrich, A social reformer of the 15th century. (Yale Review 5,2.) — H. Cunow, Die Klassengegensätze i. d. span. Zunftkämpfen zu Anf. d. 16. Jh. (Neue Zeit 48—51.) — H. Dietzel, Beitr. z. Gesch. d. Sozialismus u. Communismus, (VisStaatsVolksw. 5,2.)

Famille, Ehe, Frauen: E. Grosse, Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft. Freiburg i. B. (VI, 245 S). — E. B. Tylor, The matriarchal family system. (Nineteenth Cent. July/Aug. 1896). — C. S. Devas, Das Familienleben i. s. Entwickel. v. d. frühest. Zeit b. auf d. heutigen Tage. 2. (Titel-)Ausg. d. Werks: "Studien über d. Familien-

leben." Übersetzt v. P. M. Baumgarten. Paderborn (XII, 256 S.). E. Westermarck, Origine du mariage dans l'espèce humaine. Trad. de l'anglais p. H. de Varigny, Paris (IV, 536 p.). - E. Meynial, Le mariage après les invasions I. (NRevuehistdroit, 1896, juill/août.) -Kurtze Verzaichnusz desz Procesz so an dem Fürstl. Beylager alhier zu Jägerndorff gehaltenn werdenn soll (1610) (Schlesiens Vorzeit 7.1.) — J. Bolte, Schwäbische Hochzeitsabrede, (Alemannia 24.2.) - Hochzeitladung. (MGSalzbLk. 36.) - E. H. Mever. Der badische Hochzeitsbrauch des Vorspannens. (Festprogramm d. Universität Freiburg f. d. Grossh. Friedrich [S. 35-68].) - A. Treichel, Hochzeit i. d. Cassubei. (Verh-BerlAnthrGes. 1896, S. 366/8.) - Kühnan, Eine "Pauernhuxt" (Bauernhochzeit) i. Woitz b. Neisse 1850. (MSchlesGesVolksk. 3.4.) - K. Wöbckeu, Das Neue Testament u. d. Frauenfrage. Oldenb. Progr. Caecilienschule. (35 S.) - Cte. A. Wodzinski, Une grande dame polonaise d'autrefois: la princesse Isabelle Czartorvska. (La Nouvelle Revue 1896, 15 avril.)

Stände: N Bhatt. Jogendra, Hindu Castes and Sects. An exposition of the origin Caste system and Bearing of the sects towards other religious systems. London (642 p.). — F. Grimme, Freiherren, Ministerialen u. Stadtadelige im 13. Jh. (Alemannia 24,2.) — Th. Knapp, Bemerkungen über südwestdeutsche Leibeigenschaft. (Kurbayern u. Reichsstadt Heilbronn.) (WürttVjshLaudesg. 5,3/4.) — Allmers, Die Unfreiheit d. Friesen zwischen Weser u. Jade. Eine wirthschaftsgesch. Studie. (MünchVolkswStud. 19.) Stuttgart (XI, 132 S.). — P. Darmstädter, Die Hörigen im französ. Jura und Voltaires Kampf für ihre Freiheit. (ZSozWirtschG. 4,3.4.) — H. Scofield Cooley, A Study of Slavery in New Jersey. (HopkinsUnivStudiesHistPolitScience 14,9/10.) — W. E. B. Du Bois, The Suppression of the African Slave Trade to the Unit. States 1638—1870. Vol. I. London.

(Fortsetzung folgt.)



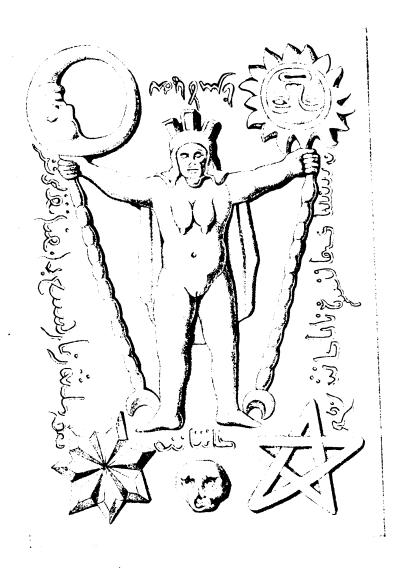









" ... by t hadiory Mil







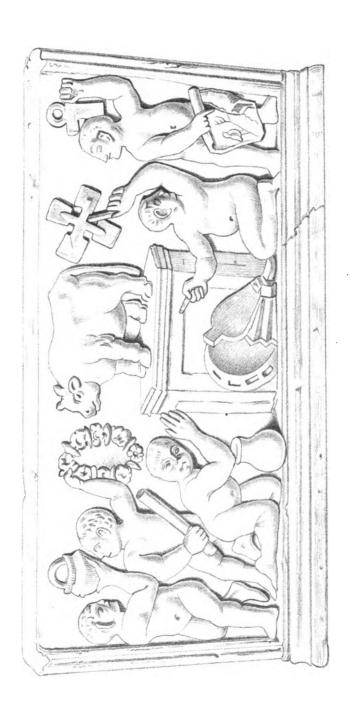

œ.

NOV 8 1885



Digitized by Google

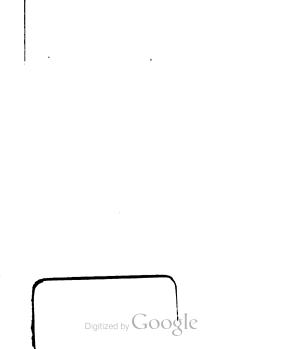

